

# Geschichte

des deutschen

# Rupferstiches und Yolzschnittes.

Don

## Dr. Carl bon Untzow,

Professor an der f. f. technischen Bochschule zu Wien.

Mit Tertilluftrationen, Cafeln und Sarbendruden.

Marlin bout 19/4.

Berlin,

6. Grote'iche Verlagsbuchbandlung.





Uebersetzungsrecht wie alle anderen Rechte vorbehalten.

## Porwort.

Die Geschichte des dentschen Ampserstiches und Holzschnittes erfrent sich in den weiteren Kreisen der Nation keiner besonderen Popularität. Soust wäre die That sache schwer erklärdar, daß der Entwickelnugsgang, den die beiden edlen Künste bei uns genommen haben, hier zum erstenmal seine zusammenhäugende Tarstellung sindet. Man glande nicht, es müsse darin von nichts anderem die Rede sein, als von Stichel und Schneidemesser, von Üben und Schraffieren! So wenig wie die Geschichte der Malerei nur eine Geschichte des Malens ist, ebensowenig dars sich der Geschichtschreiber der vers vielfältigenden Künste mit den Schilderungen ihrer Technik und der Beränderungen derzelben begnügen. Holzschnitt und Ampserstich sind die wahren Volkskünste oder sollten es wenigstens sein. An der Seite der Malerei und Bildnerei reden sie numittelbar zum Herzen der Nation, empfangen von dieser Richtung und Gehalt, stehen in der innigsten Wechselbeziehung mit dem geistigen Gesamtleben, mit seinen Wandlungen und Schicksalen.

Der Hiftorifer, welcher die Geschichte der vervielsältigenden Künste in diesem Sinne begreift und darstellt, kann die gelehrte Seite des Gegenstandes ebensowenig in den Bordergrund stellen, wie die technische. Er soll sich aufzuschwingen suchen zu jenen Höhen, auf denen Dürer und Ludwig Richter, Holbein und Menzel sich die Hände reichen. Dort vernimmt er in den Ütherschwingungen, welche das Wirken dieser großen Meister umtönen, ein Rauschen aus der tiessten Seele des Bolkes. Er hört seine Klage, sein Gebet; er teilt aber auch seinen Trinmph in dem Genuß der Früchte jahrhundertelanger geistiger Arbeit, welche die unsterblichen Meister uns in ihren Werken darbieten. Diese recht ins volle Licht zu sehen und dadurch zu ihrem Berständnis beizutragen, ist die edelste Ausgabe des Geschichtschreibers. Ich würde glücklich sein, wenn es mir gelungen wäre, an ihrer Lösung ersprießlich mitzuwirken.

Jedoch über dem Weiten und Allgemeinen durste das Einzelne und Besondere nicht außer acht gelassen werden. Das Fach, aus dem der Stoff dieses Buches zu holen war, enthält eine reiche, in steter Bermehrung begriffene Litteratur an Ratalogen, Monographicen und Tetaisuntersuchungen. Ich bin bemüht gewesen, alle mir wichtig und sicher erscheinenden Ergebnisse der Spezialforschung, deren ich teilbast werden konnte, der geschichtlichen Tarstellung einzuwerleiben. Anch in der Berzeichnung der gnellen mäßigen Litteratur bin ich so aussührlich wie möglich gewesen. Tenn Bücher, wie das vorliegende, sollen nicht nur begneme Übersichten über den gewonnenen Stand der Tinge sein, sondern auch zum Fortschreiten und zur Prüfung des Webotenen die Mintel an die Hand geben. Als Nachträge zu den Litteraturnachweisen mögen bier sotgende

noch Plat finden: erstens W. Schmidts gelehrte Abhandlung über einige interessante Formschnitte des fünfzehnten Jahrhunderts (München, Bruckmann, 1886) und dessen Hinveis auf Georg Lemberger von Landshut als den mutmaßlichen Urheber der mit B. Q. gezeichneten, bisber auf Georg Leigel bezogenen Holzschnitte (Zeitschr. f. bilb. Munft, N. F. 1. Chronit, Sp. 321), jowie desfelben Autors Auffat über die Ehrenpforte Maximilians in der Chronif f. vervielf. Unuft, 1891, Nr. 2; sodann die in ders jelben Annuner des genannten Blattes entbaltenen Nachträge J. Springers zu dem Werte des Ludwig von Siegen: ferner die von M. Lehrs gebotenen Rachweise über die mutmaßlich am Niederrhein, nicht in Nürnberg zu suchende Heimat des Erasmus-Meisters (Repertorium, XIII (1890), 54) und über die Ars moriendi als Werk des Meisters E. S. (Jahrbuch d. f. preuß. Kunftsamml. XI. 161); eudlich der Bersuch S. Thodes, den Anteil Pleydenwurffs und Wolgemuths au der Weltchronif und am Schatbehalter genauer, als es bisber gelungen war, zu unterscheiden (Die Malerschnle von Rürnberg, Frantfurt a. Mt., Reller, 1891, 181 ff.). Die Dürer-Rublikationen haben durch phototypische Nachbildungen der vier Holzschnittfolgen, zunächst des "Marienlebens" und der "Kleinen Paffion", mit einführendem Text von Br. Meyer (Leipzig 1887—89) noch einen Zuwachs erhalten. — Schließlich fei bemertt, bag bas Monogramm H. Bogtherrs auf S. 172 umzudrehen und die "Berfündigung" von D. Hopfer (S. 223) genauer als Radierung zu bezeichnen ift, obwohl der Künftler mehreres darau mit dem Stichel nachgearbeitet hat.

Damit möge benn das Buch dem kunstfreundlichen Leser übergeben sein! Sowohl bei der Beschaffung der zahlreichen, zum Teil bisher noch nie reproduzierten Ab bildungen, meistens nach Originalen des Berliner Museums, als anch in vielen schwierigen Detailfragen technischer und kunstgeschichtlicher Art haben mir die gelehrten Borstände der Berliner, Wiener, Dresdener und Münchener Sammlungen, vor allen Dr. Max Lehrs in Dresden, Prof. Hogo Bürkner ebendaselbst, Dr. W. Schmidt in München, Hospirat Dr. Birk, Dr. Chmelarz und Juspektor Jos. Schönbrunner in Wien, ihre stets bereitwillige Hiss geleistet, wosür ich ihnen hier den wärmsten Dank ausspreche.

Wien, 27. februar 1891.

Carl von Lützow.

## Der deutsche

Kupferstich und Holzschnitt.





1. Gotifdes Laubornament. Aupferftich. 15. Jahrbundert. (Ofterr. Mufeum in Wien.)

## Erster Abschnitt.

## Die Frühzeit bis zum Ende des fünfzehnten Jahrhunderts.

### 1. Porlfufen und Anfänge.

Knpferstich und Holzschnitt sind Geistesverwandte der Buchdruckerkunst. Ihr gesteilliches Aufblühen war nicht möglich vor dem Beginn des modernen Weltsalters, welches den Gedanken Gutenbergs zur Reife brachte. Derselbe Trang, welcher das geschriebene Wort in Letternsatz verwandelte und es in vieltausendsacher Wiedersholung unter die Massen warf, hat auch zur Vervielfältigung des Bildes gesührt, um dem Verlangen des Volks nach anschaulicher Velehrung, Erbanung und Angenlust Genüge zu leisten.

In den Bilderhandschriften des Mittelatters können wir das Heranwachsen der Frende an reichem figürlichen Schund und die allmähliche Erweiterung der darin behans delten Stofffreise versolgen. Zu dem Gebetbuch und der Vibel, dem goldgeschriebenen, farbenprächtigen Erzeugnis der Alosterzelle, kommen der illustrierte Roman, das Heldens und Liebesgedicht, der Römerzug eines Kaisers oder ein anderes geschichtliches Ereignis, endlich das Rechtsbuch des Schwabens und Sachsenspiegels mit ihrer Külle aus Welt und Leben gegriffener Abbildungen. Nach dem Übergange des romanischen in den gotischen Stil, welcher den weltlichen Ständen das Vorrecht sicherte und schließlich der Aunst ein durchaus bürgerliches Gepräge gab, war auch das Schriftwesen samt der Vückers verzierung ein zunstgerechtes Gewerbe, ja förmtliche Fabrikarbeit geworden.\*) Hieraus erklärt sich der handwerfsmäßige Charakter, welcher dem gedrucken Vild und Vilders buch während des ersten Jahrbunderts ührer Entwicklung anbastete.

Die lange Daner Dieses untünftlerischen Betriebs ift auf den ersten Blid bochft auffällig, wenn man die Reibe von verwandten Unnftarbeiten in Metall und Holz,

<sup>\* 81.</sup> Lambrecht, Bilderentlen und Illustrationstednit im späteren Mittelatter. Never torium f. Runstwiff, VII, 405.

sowie von frühen Druckversuchen verschiedener Art ins Auge faßt, welche dem eigentslichen Aupferstich und Holzschnitt voraufgingen.

Schon den Alten war ja die Metallgravierung wohlbekannt. Sie ritten oder gruben in die Flächen ihrer bronzenen Schalen, Ciften, Spiegel n. dergl. eingetiefte Umrifzeichnungen, welche nur mit schwarzer Farbe hätten gefüllt und abgedruckt zu werden brauchen, um unseren Konturstichen aufs Haar ähnlich zu sein. Aber zu einer soldsen Verwendung lag offenbar im Altertum feine rechte Disposition vor. Die Kunft der klassischen Bölker stand vornehmlich im Dienste der Öffentlichkeit. Selbst nachdem sie schmückend ins bürgerliche und private Leben eingetreten war, blieb sie mehr ein Gegenstand beiteren Genusses als gemütlicher Betrachtung. Zu jener "Ginkehr in das Volkstrun," wie sie bas auspruchslose Bildchen in schwarz und weiß vollzieht, fehlten der innersiche Zug und die intime Hänslichkeit. Uberdies bekundet die antike Kunst, bei aller Borliebe für das Typische und Normale, einen tiefen Widerwillen gegen jede mechanische Wiederholung; sie war selbst bei handwerklicher Bethätigung dem Schablonenhaften, folglich auch ber Bervielfältigung durch ben Druck prinzipiell abgeneigt. — Im Mittelalter begegnen uns ebenfalls Metallarbeiten mannigfacher Art, welche der Technik des Kupferstechers nahe verwandt sind. In den merkwürdigsten berselben gehören die mittels des Grabstichels ansgeführten Gravierungen an dem berühmten Kronlenchter des Nachener Münfters, einer Widmung Friedrich Barbaroffas. Dieses wahrscheinlich um 1165 gestiftete Brachtwerk der Goldschmiedekunst giebt nach herkömmlicher Weise ein Bild des himmlischen Fernsalem in Gestalt eines mit sechzehn Türmen ausgestatteten großen Oktogons. Die Bodenflächen der Türme tragen auf goldenem Grunde gravierte Zeichnungen, zum Teil Szenen aus dem Leben Christi, zum anderen Teil Engeläfignren (die acht Seligpreifungen). Nenerdings angefertigte Albdrücke und genane Nachbildungen derselben\*) erweisen die völlige Übereinstimmung der Technif mit dem Berfahren des Anpferstechers (Abb. 2). Als Berfertiger des Kronlenchters, in dessen Aussührung man übrigens mehrere Hände hat erkennen wollen, wird in einem alten Netrologium der in kunstvoller Metallarbeit wohlbewährte Frater Wibertus genaunt. Einen Borläufer des Martin Schongauer dürfen wir in ihm nicht Denn seine Metallgravierungen waren nicht für den Abdruck bestimmt, sondern sie bildeten mit der getriebenen und durchbrochenen Arbeit nur einen Teil Unter denfelben Gesichtspunkt fallen auch der Deforation des Goldschmiedewerfs. fämtliche Arbeiten der Riellotechnik und ihrer Rebenzweige. Sier handelt es sich um die Ausfüllung der in eine Metallplatte eingravierten Tiefen durch eine dunkle Schmelzmasse (niello von dem mittelastersich = sateinischen nigellum. schwarz), welche mit dem Wetall eine glatte Fläche bildet, aber deffen Glanz angenehm unterbricht. In biefer Beije find die herrlichen großen Grabplatten (Meffingplatten) des späteren Mittelalters hergestellt, welche in den Kirchen Norddentschlands (in Schwerin und Lübeck namentlich), dann auch in Belgien, England und Standinavien häufig vorkommen. \*\*)

<sup>\*)</sup> Fr. Bod, Ter Kronlenchter Raiser Friedrich Barbarossas. Aachen 1863. Mit Tajeln und Textabbildungen.

<sup>\*\*)</sup> A book of facsimiles of monumental brasses on the Continent of Europe, by the Rev. W. F. Creeny. Norwich 1885. Mit Photolithographica.

Rielten. 5

Aber seine Hanptanwendung fand das schon den alten Bölfern befannte Riello in den Kleinkunstwerken der Goldschmiede, vornehmlich seit dem fünszehnten Jahrhundert, dessen ziersicher Deforationsstil diese Technik zur höchsten Blüte brachte. Außtäselchen, Messersoder Dolchgriffe, Degentnöpse u. dergl. wurden in solcher Art mit sigürlichem und ornamentalem Zierat ausgestattet. Winschte der Goldschmied schon vor dem Ginsschmelzen des Riello sich ein Bild von dessen Wirkung zu machen, um ersorderlichen



2. Gravierung vom Nachener Aronleuchter. (Nach Bod.)

Falls noch an den Umrissen Anderungen vorzunehmen, oder wollte er sich eine treue Kopie seiner Arheit ausbewahren, so nahm er sich von der gravierten, aber noch nicht niellierten Platte einen Abdruck auf Papier, nachdem er zuvor die Tiesen mit einer klüssigen Schwärze ausgesüllt hatte. Das ist ossenbar die Prozedur, welche Basari meint, indem er dem storentinischen Goldsschmiede Maso Finiguerra (ca. 1160) die aus diese Weise herbeigesührte Grsindung des Aupserstichs zuschreibt. Wässen wir die Basarische Tradition auch von der Hand weisen, da sich deutsche Aupserstiche nach-

weisen lassen, welche nicht unerheblich älteren Datums sind als Finiguerra, und war der Abdruck dem Goldarbeiter auch nur Nebenzweck, so lag doch für die geschilderte Niellotechnik der Ubergang zum Aupferstich besonders nahe und man darf getrost den oft ausgesprochenen Sat acceptieren, daß die ersten Aupferstecher Goldschmiede geswesen sind.\*)

Für den Kupferstich bandelt es sich um den Abdruck einer vertieften Zeichnung. Beim Holzschnitt ist in ber Regel das Gegenteil der Fall; das Wertzeug bes Aplographen schneidet oder sticht die Tiesen aus, welche weiß bleiben sollen, und läßt dies jenigen Teile der Holzplatte steben, welche die Farbe aufnehmen und im Abdruck schwarz erscheinen. Anch dieser Borgang ist uralt, und zwar nicht unr der Forms schnitt, sondern auch das Druckverfahren; beide sind trothdem weder im Altertum noch im Mittelalter zu allgemeiner Berbreitung gelangt. -- Die alten Ügypter haben ihren Ziegelsteinen mittels Holzstempel Marten aufgebrückt, wie sie uns ebenso in den Legiousziegelstempeln der Römer gablreich erhalten find. Buchftabenftempel verwendete die bellenische Töpferei der flassischen Zeit zur Signierung der unbemalten Weinamphoren von Rhodos, Unidos und Thajos. — Auch der Zengmufterdruck \*\*) war den orientalischen Boltern schon früh bekannt. Daß die alten Inder farbige Rattune mit Holzmatrizen hergestellt haben, ist eine nicht verbürgte Tradition. Ginen hoch wichtigen Beitrag zur Geschichte des mechanischen Abdrucks von Zeichen und Zierformen auf Papier aus dem frühen Mittelalter liefert hingegen die berühmte Papyrussammlung des Erzherzogs Rainer, gegenwärtig im Österreichischen Museum zu Wien. Sie umfaßt unter der Menge antifer und frühmittelalterlicher Schriftreste, welche dem Archive der ägyptischen Stadt Arfinoë im Fanum entstammen, auch eine Anzahl von arabijchen Papierstücken mit Schutgebeten n. a., deren Schrift und Ornament fünshnudert Jahre vor Intenberg mit Holzmodeln gedruckt sind. Zugleich ergab sich, daß die Araber bereits um die Mitte des achten Jahrhunderts n. Chr. auf der Drahtform geschöpfte Papiere aus Leinenhadern zu erzengen begonnen haben, \*\*\*) — Wie früh sich bas Abendland, beeinslußt von biefen orientalischen Erfindungen, ober selbständig in ähnlichen Fertigkeiten bervorgethan hat, liegt noch im Dunkel. Zu den merkwürdigten alteuropäischen Produkten des Zengdrucks gehört jedenfalls die aus bem Anfange oder aus der Mitte des vierzehnten Jahrhunderts herrührende Tapete von Sitten (Sion) in der Schweiz, ein etwa 21/2 Meter langer und gegen 1 Meter breiter Leinwandstreifen, welcher mit regelmäßig wiederkehrenden Reihen von Fignren, teils ans dem antiken, teils aus dem romantischen Stoffkreise, offenbar unter Alnwens dung von Holzmodeln in roter und schwarzer Farbe bedruckt ist. †) Der Stil der

<sup>\*)</sup> Br. Bucher, Geschichte der technischen Künste II, 7. Bergt. auch die Bemerkungen Fr. Lippmanns im Jahrbuch d. igl. preuß. Munftsammlungen I, 16.

<sup>\*\*)</sup> Bergt, die Abbitdungen Ar. 1 – 10 in dem für alle hier einschlägigen Fragen grundlegenden und reich illustrierien Werfe von T. D. Weigel und Ad. Zestermann: Tie Aufänge der Druckertunft in Bild und Schrift. Leipzig 1866. 2 Bde.

<sup>\*\*\*)</sup> J. Karabacef und J. Wiesner in den Mitteilungen aus der Sammlung der Papurus des Erzherzog Rainer. Wien. Bd. III, 1887 u. ff.

<sup>†)</sup> Beschrieben und abgebildet von Ferd. Meller in den Mitteilungen der antiquarischen Gesellschaft in Bürich, Bd. XI, E. 139 ff.

Darftellungen weift auf Italien, als auf den Urfprung des Werkes, bin; und speziell für Benedig wird uns das Bestehen von Tapetendruckereien und die Amwendung des Farbendrucks vermittelst Holzmodeln ans jener Zeit urkundlich bezeugt. Refte von gedruckten Pergamenttapeten, schwerlich jünger als die Frühepoche des fünfzehnten Jahrhunderts, wurden in der Bibliothek des Stiftes Melk in Niederöfterreich aufgefunden. Das rot und gelb gefärbte Pergament ist mit Minftern in schwarzer und grüner Farbe bedruckt.\*) — And das Bordrucken von Zeichnungen für Nadelarbeiten mit Silfe von Stampiglien mar bem späteren Mittelaster nicht unbefannt. Stickereien im Germanischen Museum \*\*) mit Darstellungen aus dem Neuen Testament laffen an den beichäbigten Stellen, wo ber Leinenftoff gu tage tritt, ben mit ichwarger Farbe ausgeführten Vordruck erkennen. Manche ber altesten Zeit angehörige, besonders große Formichnitte find höchstwahrscheinlich zu solchem Zweck angesertigt und nebenbei bann ober auch erst später auf Papier abgebruckt worden. Das Druckversahren auf gewebtem Zeng wird von Cennino Cennini in feinem "Trattato della pittura" ausführlich beschrieben. Das 173. Napitel Dieses bem Anfange bes fünfzehnten Sahrhunberts augebörigen Malerbuches haudelt "Bon der Beije, mit der Form Gemälde auf Leinwand herzustellen." Die Prozedur bestand hiernach im wesentlichen barin, daß man den Zengstoff in einen Rahmen fest einspannte, dann den gefärbten Model darauf prefte und nun mit einem Holgplättchen ober Schildchen die Unterfläche des Bengitoffs rich, um fo das energischere Saften ber Farbe auf bemielben zu bewirken. Die beiben Borgange des Pressens und Reibens, welche hier fombiniert erscheinen, spielen selbstverständlich auch in der Geschichte des Papierdrucks eine Rolle und wir kommen später darauf zurück. — Die nächste Berwandtschaft mit dem Buch- und Bilddruck der späteren Zeit hat schließlich die ebenfalls bereits im Mittelalter nachweisbare Serftellung von Monogrammen und Initialen burch geschnittene Stempel, an Stelle ber freien Handschrift ober Zeichnung. Das handschriftliche Refrologium bes Klosters Einsiedeln in der Schweiz (Rod. 305) bietet Belege dafür. Auch Engelberger Handschriften ans der Zeit des Abtes Frowin (um 1147) enthalten zahlreiche, offenbar mit Modeln gedruckte Initialen. Db es Metalls oder Holzstempel gewesen sind, welche babei angewendet wurden, bleibt bier und überhaupt für die aftere Beit fehr fraglich. In jedem Falle haben wir es mit erhaben geschnittenen Formen, also mit unmittels baren Borläusern des Holzschnitts zu thun. Aber es waren das alles einstweilen technische Handgriffe, von benen man nur beiläufig, zögernd und nicht folgerichtig Gebrauch machte.

Die eigentliche Geschichte des Kupserstichs wie des Golzschnittes beginnt erst mit dem Zeitpunkte, in welchem die Verwielfältigung eines für diesen Zweck bergestellten Bildes die einzige Ausgabe der Thätigkeit der beiden Künste wird: sei es nun, daß die bildliche Darstellung für sich allein besteht, sei es, daß sie als Illustration sich mit dem Buche verbindet. Erst am Ausgange des Mittelalters und insbesondere sein dem Beginne des sänzigehnten Jahrhunderts batte sich das geistige Vedürsnis nach bildlicher Veranschaulichung so weiter Kreise des Volks bemächtigt und war vorzugsweise in

<sup>\*)</sup> Camejina in den Mitteilungen der t. f. Zentralfommission, Bd. IX, E. 95 ff.

<sup>\*\*)</sup> Gffenwein im Anzeiger für die Unide der deutschen Borzeit, 1872, 3. 146 ff.

Deutschland zu einer so unwiderstehlichen Macht geworden, daß nur das mechanische Berfahren des Bilddruckes den maffenhaften Anforderungen Genüge leiften konnte. Und zwar hatte diejes Verlangen nach Bildlichkeit und Anschaulichkeit in erster Linie einen religiösen Grund. Es ist der Geist des Reformationszeitalters, der Drang, sich der Heilswahrheiten unmittelbar und persönlich zu vergewissern, welcher darin seinen Ausdruck findet. Unter den gedruckten Bildern jener Epoche bilden diejenigen reli= giösen Juhalts eine noch bei weitem größere Mehrzahl als unter den gedruckten Büchern der ältesten Zeit. Das Buch war auch für Schulzwecke und für die Gelehrten da; das Bild hatte die große Laienwelt, den gemeinen Mann im Ange. Was dem Bornehmen und Reichen die Tafelmalerei und Miniaturmalerei darboten, den Schmuck der Hauskapelle, den Erbaunugsstoff der stillen Andachtsstunde: dafür mußte der Bilbdruck bei dem Armeren forgen. Dieser kaufte fich das Blättchen auf dem Jahrmarkt vor der Kirchenthur, brachte sich seinen Schutheiligen von der Wallfahrt beim, heftete ihn an die Band, an die Betistätte, an die Stall - oder Zimmerthur. Der "Prieff an der Wand," das Erzengnis des "Briefmalers" oder "Briefdruckers," wie die Berfertiger dieser in der Regel kolorierten und mit gedruckten Unterschriften verjehenen Holzschnitte genannt wurden, war das allgemein verbreitete Stück volkstüm= licher Kunft in ber Behausung bes Bürgers und bes Landmannes. Und so ist es ja an manchen Orten bente noch. Der handwerksmäßige Betrieb zur Erzeugung biefer oft roben Marktware wird hieraus vollkommen erklärlich. Er gilt namentlich für den Holzschnitt. Die alten Stöcke wurden jahrelang immer nen abgebruckt und, wenn jie endlich abgenutt waren, durch Ropien ersett. Ein höherer Zug mag von vorn-Das sauber gebruckte, oft recht geschmackvoll berein im Anpferstich gelegen haben. folorierte Bildchen ward in das Andachtsbuch, in das Miffale geklebt; es konnte selbst dem verwöhnten Ange die Miniatur ersetzen. Aber auch hier drängte sich der Massen= bedarf ein; Aupferstiche wurden ebenso wie Holzschnitte auf Messen, den "Heiltums= märkten," feil gehalten und in den Alosterwerkstätten oder auch von bürgerlichen Meistern fabritmäßig hergestellt. So erklärt sich die Menge von schlechten handwerklichen Kopien und Nachahmungen, welche der älteste Kupferstich neben den wahrhaft fünstlerischen Arbeiten aufzuweisen hat. — Bas hier von dem einzelnen Bild gesagt ift, das gilt dann in gleichem Umfange von der Buchillustration. Auch sie dient zunächst fast ausschließlich religiösen Bweden. Die Andachtsbücher, die "Armenbibel," der "Beilspiegel," der "Beichtspiegel," "Der Seele Troft," das Evangelienbuch, die Apotalppfe u. a., find aneinander geheftete Reihen von Holztafeldrucken, fogen. Blockbücher, deren Bilbern zum befferen Berftändnis einige Zeilen Tegt in Prosa ober Bersen unten angesügt zu sein pslegen. Richt zur Angenweide, sondern zur Besehrung und zur Kräftigung des Glaubens an die Wahrheiten des Chriftentums wurden diese Bilberbücher hergestellt. Das Bild ist ein Werkzeug der religiösen Bolkslitteratur.

Übrigens wollen auch die Keime weltlicher Art und Kunft in diesen Inkunabeln bes Bilddruckes vollauf gewürdigt sein. Der Wissensdraug der neuen Zeit führte der Phantasie eine Fülle bisher ungeahnter Stosse zu; Natur und Geschichte erschlossen ihre Quellen. Abbildungen von Pflanzen und Tieren, Ansichten von Städten und Naturwundern, historische Ereignisse, merkwürdige Persönlichkeiten ziehen an uns vorsüber, wenn wir die älteste Ilnstrationslitteratur durchmustern. Zu den Gestalten

aus dem Altertum gesellen sich die Helden des Mittelalters, zu der Heiligentegende kommt das Fabelbuch. Nicht unr die Schätze an tirchlichen Geräten und Gefäßen, die heiligen Gewänder und Reliquiarien, sondern anch die Reichstleinodien, merkwürdige Gebäude, Banteile und Druamentmuster werden abgebildet. Der Kalender wird mit gedruckten Monatsbildern ausgestattet. Endlich sorderte der gesellige Bertehr schon seit lange seinen Teil an bildlichem Stoff. In unseren mit Bildern und Sprüchen verzierten Nenjahrswünschen hat sich eine uralte Gepflogenheir erhalten, welcher man damals am liebsten durch die Übersendung eines Holzschnittes mit passend gewählter Unterschrift entsprach. Anch Ginblicke in das häusliche Leben thun sich aus. Der Humor und die Satire erheben ihre Stimme. Die weiteste Verwendung aber sanden Aupserstich und Holzschnitt bei der Fabrikation der Spielkarten. Im Mittelsalter hatte man diese durch Malerei hergestellt; jeht wurden sie zu einer der ergies bigsten Ausgaben der vervielfältigenden Kunst.\*)

So war der Boden in jeder Hinscht vorbereitet und eine große Menge von geistigen und materiellen Bedürsuissen geschaffen, um zur üppigen Reise zu bringen, was jahrhundertelang auf die Geburt gewartet hatte. Dentschland kann sich rühmen, die tüchtigsten Kräfte zu dieser epochemachenden Entwickelung beigestellt zu haben. Ihre Thätigkeit haben wir nun näher ins Ange zu sassen.

### 2. Der Kupferstich des fünfzehnten Jahrhunderts.

### a. Die älteste Technif.

Wie dunkel und rätselvoll auch die Anfänge des dentschen Bilddruckes immer noch sein mögen, so viel steht doch wohl gegenwärtig fest, daß der Holzschnitt in Tentschland mindestens ein halbes Jahrhundert früher als der Anpferstich zur Ansbildung und weiteren Berbreitung gekommen ist. Wir glauben trotzdem hier den Anpserstich vorsaustellen zu sollen, weil uns in der Geschichte seiner Entwickelung die ersten Persönslichteiten von wahrhaft künstlerischer Natur und Sigenart begegnen. Es lag schon in dem Ursprunge des Anpserstichs aus der Goldschmiedewertstatt von allem Anbeginn ein geistig seinerer Jug, welcher dem aus der Modelsabrit des Zengdruckers hervorsgegangenen Holzschnitte sehlte. Dazu kam der oben geschilderte Massenbedarf an billigem Anschauungsmaterial für das Bolk, welchem der Holzschnitt lauge Zeit binsburch nur auf Kosten der Anust zu entsprechen vermochte.

Die Technik des deutschen Ampserstichs blieb durch den ganzen Verlauf des fünfszehnten Jahrhunderts eine sehr einsache.\*\*) Die Wertzenge, deren sich die ältesten Stecher bedienten, waren Stichel und Punze des Goldschmiedes. Dazu kam später die kalte Nadel zur Aussührung seinerer Strichlagen. Auch Schaber und Polierstabl

<sup>\*)</sup> R. Gitelberger v. Edelberg, Gesammelte funsthistoriiche Schriften III, 262 ff.: Uber Spielfarten.

<sup>\*\*)</sup> Abr. Bosse, Traité des manières de graver en taille donce sur l'airain, par l'eau forte etc. Paris 1645; dentidic Bearbeitung von 68. A. Bödler, Radierbücklein n. i. w. Rurn berg 1652; J. Longhi, Tie Munjerstecherei; dentsch von C. Barth. Hildburghansen 1837; J. A. Börner, Archiv sür die zeichnenden Künste IX, 200 ss. Leipzig 1863; B. Bucher, 1866 schichte der technischen Künste II, 4 ss.

waren unentbehrlich. Als das Hauptinstrument des Aupferstechers ist der Stichel zu betrachten und berselbe muß damals im wesentlichen die nämliche Gestalt und Zurichtung beseissen haben, wie der Grabstichel unserer Zeit: ein vierkautiger, vorn abgeschrägter Stahlstift von verschiedener Stärke und bald spitzerem oder breiterem Anschliff, mit einem pilzförmigen hölzernen Heft, welches bei der Arbeit in die innere Sandfläche gestemmt wird. Mit diesem Wertzenge pflegen zunächst die Umriffe der Figuren und Gegenstände, die Gewandsalten und inneren Gliederungen höchst sorgfältig und oft energisch eingegraben zu sein, während zur Schattengebung und Modellierung zartere Strichlagen, einsache oder gekrenzte, angewendet wurden. Man sieht es der gauzen Ausführung au, daß sie aus der Technik des Metallarbeiters, aus der Goldschmiedewerkstatt, bervorgegangen ist. Ihr Charafter ist ein vorwiegend zeichne= Außer den Umriffen find befonders alle feineren Details, haare, Schmucksachen, auch Nebendinge, wie das Pelzwerk am Kostüm, oft mit der größten Sauberkeit in engen, zarten Strichen ausgeführt: freilich alles nach einer und berselben Weise, in der Regel ohne stoffliche Unterscheidung, ohne Rücksicht auf den Lokalton und auf die Luftperspektive. Der himmel erscheint gewöhnlich weiß, in der einfachen Papierfarbe, nur felten von Wölfchen belebt, welche dann häufig viel zu schwer und fest in den Umrissen sind, um der Wahrheit nahe kommen zu können. Da die Stiche der frühesten Beit gewöhnlich auf Kolorierung berechnet waren, wiegt bei ihnen die Umrifzeichnung in berben Strichen vor. Die Farben find entweder mit Batronen oder aus freier Hand aufgetragen; außer der Fleischfarbe sind roter Lack, ein gelbliches Braun und Grün die gebräuchlichsten Tone. Erst nachdem von der Bemalung abgesehen wurde, trat die Annst des Modellierens durch feinere Strichlagen in ihr Recht. Und diese mögen von den Meistern der zweiten Hälfte des Jahrhunderts nicht nur mit dem Stichel, jondern auch bisweilen mit der kalten Radel oder Schneibnadel ausgeführt worden fein: einem spiken, im Körper freisrunden Justrument, welches wie ein Zeichenstift gebandhabt wird. Da sich beim Einrigen oder Gingraben in die Metallfläche stets ein höherer oder niedrigerer Rand (Grat, Bart) zu bilden pflegt, jo muffen auch die alten Aupferstecher zum Entfernen besselben sich eines Schabeisens bedient haben. Ebenjo war ihnen, wie bemertt, sicher ein ähnliches Inftrument wie unfer Polierstahl befannt, um den Grund, welcher beim Drucken weiß bleiben follte, vollkommen glatt und rein berguftellen.

Wie der Linienstich, so ist auch die Punktiermanier, von welcher sich gleichfalls im fünszehnten Jahrhundert schou die Spuren sinden, aus der Goldschmiedetechnik abzuleiten. An Stelle der eingegrabenen Striche treten hier mit der Punze oder mit einem spiken Hammer eingeschlagene Punkte, welche die Schattierung bilden. Die Wirkung ist derzenigen der Schrotblätter ähnlich, nur daß bei diesen die eingesichlagenen oder eingebohrten Punkte ebenso wie die eingeschnittenen Linien weiß bleiben, also eine dem Holzschnitt verwandte Bestimmung haben, weshalb wir sie anch mit diesem zusammen betrachten werden. — Radierung, Schabkunst und die übrigen an den Anpserstich auzureihenden Arten der Technik entstammen späteren Jahrhunderten.

Als die Gravierarbeit des Goldschmieds zur vervielfältigenden Kunst führte, trat an Stelle des Edelmetalls die Aupserplatte; nur ausnahmsweise mag ein weicheres Material verwendet worden sein; später kam die Gisenplatte hinzu. Beim Aupser sind Widerstandssähigkeit und Nachgiebigkeit, Hartes und Mildes in so glücklicher Weise gemischt, sein Korn bat so viel metallische Krast und fügt sich andererseits aufs geschmeidigke den Ansorderungen an eine glatte, reine Oberstäche, daß man seine Unersehlichkeit bald erkennen mußte. Massenhafte Druckanislagen kann es allerdings nicht tiesern. Die zahlreichen Kopien alter Kupserstiche sinden darin ihre Erklärung, daß die Originalplatten bald abgenutzt waren. Chemische Bervielfältigungen der Platten gab es noch nicht; die Verstählung des Kupsers zur Erhöhung seiner Abdrucksfähigkeit ist bekanntlich erst eine Errnugenschaft unserer Zeit.

Die Druckfarbe der ältesten deutschen Stiche hat einen brännlichen, blaffen Ton, der oft der Bisterfarbe sich nähert. Allmählich tritt in dieser Hinsicht eine Bervollkommunng ein und namentlich die dentschen Stecher der zweiten Hälfte des fünfzehnten Jahrhunderts legten auf schöne, nicht rußige, sondern transparent schwarze Farbe großes Gewicht. Hand in Hand damit ging die Bervollkommung des Druckverfahrens und des Papiers. Die ältesten deutschen Aupferstiche sind mit dem Ballen ober mit der Walze gedruckt und laffen die Spuren diefes unentwickelten Berfahrens deutlich erkennen. Seit der Mitte des Jahrhnuderts begegnen uns, am frühesten in Süddentichland, mittels der Druckerpresse hergestellte Blätter, welche hinsichtlich ber gleichmäßigen Kraft und Klarheit bes Druckes nichts zu wünschen übrig laffen. Das Werk Martin Schonganers bezeichnet auch in Dieser Sinsicht den Sobepunkt der Runft Die besten Drude vom Ende des Jahrhunderts find auf festes, gut seiner Zeit. geleimtes Papier gedruckt. Aus den Fabrikmarken (Wasserzeichen) der alten Lapiere tann man häufig auf die Berkunft der Drucke und der Stiche ichließen. \*) Bisweilen freilich hat sich ein solcher Schluß auch als gewagt herausgestellt. Obgleich gewisse Zeichen bisher nur in einem bestimmten Umfreise nachweisbar sind, z. B. das Lilienwappen, das Herz, die Zange nur in Niederdentschland, so darf man darans doch keine zu weit gehenden Folgerungen ziehen. Denn abgesehen von der Berwendung ähnlicher ober völlig übereinstimmender Bafferzeichen in verschiedenen Fabriten hat man damals ohne Zweisel, ebenso wie hente, sich durchaus nicht immer nur einheimischer Sorten bedieut, sondern Papier wie Farbstoff auch von auswärts bezogen.

#### b. Unonyme Meister und Monogrammisten.

Die Meister, welchen wir die ältesten erhaltenen Anpserstiche verdanten, erscheinen uns heimats und namenlos. Aur einige baben ihre Blätter datiert, andere die Anssangsbuchstaben ihres Namens, vielsach in Verbindung mit allerhand Vertzeichen, gewöhnlich am Ins oder auch in der Mitte des oberen Randes der Stiche, als Monogramme beigesügt. Regelmäßig kommen solche Monogramme erst in der zweiten Hälfte des sünfzehnten Jahrhunderts vor. — Aber seit man diese ost kosten überbleibsel zu sammeln und kritisch zu vergleichen begonnen bat,\*\*) ist

<sup>\*)</sup> Gine Zusammenstellung alter Wasserseichen sindet sich bei Weigel und Zestermann, An fänge der Truckerfunst, Ad. II, Taf. I—III.

<sup>\*\*)</sup> Ten ersten Versuch einer allgemeinen Übersicht der deutschen Anvierstichgeschichte machte C. H. v. Heineden in seinen "Neuen Nachrichten von Ministern und Munstiachen" (Tresden 1786). Alls grundlegende Verzeichnisse bleiben der namentlich auf dem Material der Wiener

anch eine geschichtliche Gruppierung derselben möglich geworden. Es ergiebt sich mit großer innerer Wahrscheinlichkeit, daß die deutsche Aupserstecherei, ebenso wie die deutsche Maserei jener Epoche, von den niederrheinischen Gebieten gegen Süden sich entwickelt und hier namentlich in Franken und am schwäbischen Oberrhein ihre Hanptpsegestätten gefunden bat. Köln und Nürnberg, die alten Annste und Hand werkszentren, die blübenden Sitze der Maserei und der Goldschmiedarbeit, haben auch auf den verwandten Vetrieb des Aupserstichs grundlegenden Ginfluß geübt; für die späteren Dezennien des Jahrhunderts treten daneben die schwäbisch elsässischen Orte in den Vordergrund.

Bei sämtlichen Erscheinungen des Aunstlebens der damaligen Zeit erhebt sich die Frage, wie sie sich zu den großen slandrischen Erneuerern der Malerei verhalten. Die deutsche Aunst ging, trot aller nachweisdaren Beeinflussung durch die niederländischen Stammverwandten, ihren eigenen Weg und vor allem that dies der deutsche Aupferstich. Er verzichtet auf die barmonische Schönheit und den malerischen Glauz der flandrischen Schule; aber er bewahrt sich dadurch seine deutsche Eigenart, die Junigkeit der Empsindung und die rücksichte Wahrheitsliebe. Beim Durchmustern der Hunderte von Blättern der deutschen Meister des hier geschisderten Zeitalters wird uns nur selten der Strahl ungebrochener Schönheit und Grazie tressen, obwohl in der beseelten Stichelssührung selbst ost ein eigener Jug von Annut liegt. Tiese des Gemüts, Kraft und Lebendigkeit müssen uns für den Mangel an formaler Schönheit eutschädigen. Auch diese Deutsmäler bezeugen es wieder, daß der Geist des Bolkes, aus dem sie hervorzgegangen, nicht auf Genuß, sondern auf ernstes Deuten und harte Arbeit gerichtet war. Der Marienkultus, das ideale Erbteil des Mittelalters, schwebt darüber, wie eine sanzte Mussift, an welcher die weicher gestimmten Seelen sich erbanen.

Unter den allerfrühesten Resten des deutschen Anpferstichs begegnen uns mehrere liebliche Madonnenbildchen, welche ganz den Geist der niederrheinischen Malerschnle atmen. W. Schmidt, welcher zwei der Blättchen zuerst publiziert hat, sagt darüber

Sammlungen beruhende "Peintre-graveur" von A. Bartsch (Wien 1803 ff.) und für die ersten Sahrhunderte bis zum Ende des sechzehnten das unter dem gleichen Titel erschienene reichhaltige Werf von 3. T. Paffavant (Leipzig 1860 ff.), ferner G. R. Naglers Monogrammiften (München 1858 ff.) immer noch unentbehrliche Silfsmittel. Bergl, dazu den gehaltvollen Auffat von A. Springer, Bilder aus ber neueren Annstgeschichte, 2. Auft. II, 3 ff. und von den Spezialforichungen aus jüngster Beit besonders 29. Schmidte Inkunabeln des Aupferftiche im kgl. Kabinett zu München (München 1887), sowie desselben Antors Aussatz: Zuc Geschichte des ältesten Rupsersticks, Repertorium f. Runftwiff. X, 126 ff., und die verschiedenen, auf umfassender Denkmälervergleichung bernhenden itonographischen Studien von D. Lehre, namentlich den Katalog der im Germanischen Museum besindlichen deutschen Aupferftiche des fünfzehnten Jahrhunderts, Rurnberg 1888, und besselben Berfasjers fritische Beitrage zur Reuntnis der alteften Monogrammiften in Bd. IX ff. des Repertoriums f. Aunftwiff., in erfter Linie die Arbeit über den deutschen und niederland, Aupferstich des fünfzehnten Jahrhunderts in den fleineren Cammlungen. Bon Lehrs haben wir einen den missenschaftlichen Ansorderungen der Zeit entsprechenden Peintre-graveur des fünfzehnten Sahrhunderts zu erwarten. — Borgügliche heliographische Reproduftionen der settenften und intereffantesten Stiche des fünfzehnten und sechzehnten Sahr hunderts (aller Schulen) bieten die feit 1886 im Ericheinen begriffenen wertvollen Bublifationen der "Internationalen chalfographiichen Gesellschaft." Man vergl. auch die heliographische Rublifation von Amand-Durand, mit Text von G. Duplessis (Baris 1875 ff.).

(a. a. D. S. 1, zu Taf. II, I n. 2): "Dieser Stecher ist noch ein Kind der liebenss würdigen weichen vors vans Enckschen Kunst: er besitzt Süße und Reinbeit der Empfinsdung, jedoch geraten ihm bewegte Kompositionen schlecht." Den setzteren Zug teitt der Stecher mit den alten Kölner Masern, von denen ihm in der Gesichtsbildung, in der Form und Bewegnug der Hände, in der Gewandbehandlung und in anderen Punkten besonders der Urheber des Kölner Dombildes, Stephan Lochner, verwandt ist.

Derfelben Richtung, ober nach der Unficht des eben genannten Untors jogar der setben Perfönlichkeit, gehört das älteste dentsche in Ampferstich ausgeführte Martenspiet an, welches wir noch besitzen. Es ist zugleich eines ber schönsten seiner Art und man pflegt den Meister, der es gestochen, gewöhnlich nach diesem Werte schlechthin als den "Meister der Spieltarten" zu bezeichnen. \*) Bon ihm rühren auch die Gefangennehmung Christi bei Beigel und Zestermann (Auf. der Druderfunst, Ar. 429), das Marthrium der heil. Katharina in München (Passavant, P. Gr. 11, 238, 187) und der Christus als Schmerzensmann in der Sammlung Malcolm zu London ber. Das Kartenspiel (im ganzen aus sechs Farben zu je vier Figuren- und neun Zahlenkarten bestebend, von denen man jedoch gewöhnlich uur je vier Farben, also zweinndjunizig Karten, zu einem Spiel vereinigte) ist in den gut erhaltenen Exemplaren von ungemein fraftiger und lebensfrischer Ausführung bes Stiche, die Druckerschwärze tiefer als gewöhnlich, die Kartenfarbe mit der Schablone nachher aufgedruckt. Die Unterscheidungszeichen der sechs Kartensarben, welche nach bentscher Art der lebendigen Natur entnommen find (1. Rosen, 2. Cyflamen, 3. Wilde Menschen, 1. Bogel, 5. Hiriche und Clentiere, 6. Löwen und Baren) und die Figurenkarten jeder Farbe (Rönig, Dame, Ober, Unter) gaben bem Stecher Anlag zu ber mannigfaltigiten Bethätigung seiner Meisterschaft und er bewegte sich in diesem weiten Gebiete stets mit gleicher Ummit und Sicherheit. - In späteren Blättern zeigt der Kartenstecher einen strengeren, edigeren Stil, den er ebenfalls mit großer Beschicklichkeit bandbabt. Man sieht flar: dieje feste Tednif war das Ergebnis einer langen Schulnng, deren Traditionen aus der Wertstatt der Goldschmiede stammen.

Der erste bentsche Stecher, sür bessen Zeitbestimmung uns ein sicherer Anbattspunkt vorliegt, ist der Urheber der Folge von sieben Blättern mit Darstellungen aus der Leidensgeschichte Christi, welche aus der ehematigen Sammlung Renouvier zu Montpellier ISSI in das Aupserstichkabinett des Berkiner Museums übergegangen sind. Es ist das einzige bekannte Exemplar dieser Blättersolge, deren große kunst geschichtliche Bedentung darin besteht, daß sich darunter der älteste datierte Anpserstich besindet, welchen man kennt. Wir sühren denselben in getrener Nachbildung vor (Abb. 3). Das die Geißelung Christi darstellende Blatt ist an dem gotisch verzierten Gebätt in der Mitte des oberen Randes mit der Jahreszahl MCCCCXXII (1416) versehen. Wie das Beispiel veranschanlicht, haben wir es dier mit Änserungen jenes oft übertriebenen Mealismus zu thun, welcher die dentsche Kunst jener Tage tennzeichnet. Besonders tritt dieser Zug in den Darstellungen der Markerizenen bervor, wo Henter und Krieger

<sup>\*:</sup> Bartich, P. Gr. X, 80 ff.: Paffavant, P. Gr. II, 70 ff. n. 217; M. Lebrs, Tie allieben beutichen Spiellarten, Tresden 1885; B. Schmidt, Repertormut f. Munfiwiff. N. 128 ff.

knechte zu schilbern waren, deren rohe und gemeine Erscheinung oft bis an die Greuze unfreiwilliger Komit geht. Der Meister, dem diese Stiche gehören, zeigt eine Reihe von ausgeprägten Eigentümlichkeiten: kurze Gestalten mit dicken Köpfen, platte Füße, oft in Boluten geringeltes Haar, häßliche, ja grimassenhafte Gesichtszüge. Dabei aber verrät er die lebhasteste Empfindung und bei aller elementaren Einsacheit seiner Technik doch ein gewisses Geschick in der Zeichnung und im Ausdruck. Für die Beshandlung sind namentlich die kleinen kurzen Strichelchen charatteristisch. Wodellierung, Schattengebung, Perspektive sind noch im böchsten Grade mangelhaft. Einzelnes gemahnt unverkenndar an die Goldsschmiedetechnik. Da uns über die Heimat des Künstlers jede schriftliche Andentung sehlt, sind wir in dieser Hinsicht auf den Stilscharafter seiner Arbeiten hingewiesen. Dieser deutet auf den Zusammenhang mit der niederrheinischen Schule.

Festeren Boden gewinnen wir durch die Betrachtung der den folgenden Dezennien angehörigen Meister. Da tritt zuerst Nürnberg hervor, als die mutmagliche Heimat eines höchst fruchtbaren Stechers, von deffen Thätigkeit viele hundert Blätter und Blättchen zengen. Man hat für ibn, bis wir Beftimmteres über feine Berfonlichkeit wissen, den Namen "Meister des heiligen Erasmus" vorgeschlagen, weil auf einem seiner Stiche, von dem die Aupferplatte sich erhalten hat,\*) das Marthrium jenes Heiligen dargestellt ist. Als Kulminationspunkt seiner Wirksamkeit muß die Zeit um 1450 angenommen werden. Die Stiche des Meisters, welche sich größtenteils in füddeutschen Sammlungen, besonders zahlreich im Germanischen Museum zu Nürnberg vorfinden, tragen zwar ein durchaus primitives Gepräge mit manchen Unbeholfenheiten und Absonderlichkeiten; aber sie bekunden eine selbständige Kraft von unverkennbarer Eigentümlichkeit. Leicht zu merkende Büge seiner Sand find die fast rechtwinkelig herabgezogenen Mundwinkel, die horizontalen Stirnfalten und schwarzen, in die Ecke geschobenen Angensterne. Für den Zeitpunkt um die Mitte des Jahrhunderts zeugt n. a. der beginnende knitterige Faltenwurf. An Stelle der in rundliche Zacken ("Zaddeln") auslaufenden Tracht der Figuren des "Meisters der Spielkarten" zeigt sich ein schlichteres Kostinn, gürtellos bei den Franen, weit und bauschig bei den Männern. Anger ben typischen Gegenständen aus bem Nenen Testament, ben Marinrien und Beiligenfiguren, umfaßt das Werk des Meisters auch eine Anzahl streng und fräftig gestochener Druamentmuster, höchst wahrscheinlich für Goldschmiede bestimmt, mit zum Teil phantaftischen, zum Teil der Natur entlehnten Blättern und Blumen.

Bon solchen, für praktische Zwecke berechneten Ausnahmen und von der seltsamen Typik der Spielkarten abgesehen, herrscht der kirchliche Gestaltenkreis unbeschränkt. Nun aber fordern auch Welt und Gegenwart ihr Recht. Bollen Einblick in beide gewährt uns ein etwa gleichzeitiger Stecher, den man nach zweien seiner interessantesten Blätter den "Meister der Liebesgärten" neunt. Das größere derselben ist auf unserer Tasel reproduziert. Sier weht ein Hauch von burgundisch-flandrischer Lust.

<sup>\*)</sup> Im vorigen Jahrhundert im Kabinett Silberrad, jeht im Germanischen Minseum zu Nürnberg. Vergl. Ehr. Gottl. v. Murr, Journal zur Kunstgeschichte II (1776), 199; M. Lehrs, Ter Weister mit den Bandrollen, Tresden 1886, S. 16 ff.; dess. Katalog d. German. Museums, S. 13 ff. und W. Schmidt, Repertorium X, 137 ff. sowie dess. Jutunabelu, S. 4 ff.





Der große Liebesgarten Amie

(Berlin, fonig Appinis



ggyttm Kupferstich; niederrheinisch.



Die hösische Sitte, der Lugus in Trachten und Geräten, der Sinn sür Natur und weltliche Lust, wie sie am Hose Philipps des Kühnen sich entwickelt batten und von dort zunächst auf die Niederlande übergingen, sinden ihren Ausdruck in dieser gestaltensreichen Komposition. Wir dürsen den Urheber derselben deshalb aber nicht, wie es früher geschehen (Passavant 11, 252), zu den Riederländern zählen. Denn auch in Dentschland haben alle sene charakteristischen Lebenssormen, Trachten und Sitten, besonders nach der Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts, ihre Verbreitung gesunden und



3. Geißelung Chrifti; Rupferftic aus ter Paffion von 1446. (Berlin, Mönigt, Mupferftichtabinett.)

man weist unseren Meister neuerdings mit überzengenden Gründen der niederrbeinischen Stechergruppe zu. Hauptblätter von ihm sinden sich im Germanischen Museum (Stücke einer Passionssolge; Lehrs, Natal. S. 11), im Städelschen Institut (Anserstehung Christi), in der Sammlung Arenberg zu Brüssel, in Amsterdam, Berlin und a. a. T. Der (in unserer Nachbildung etwas verkleinerte) "Große Liebesgarten" sührt uns in den Borstellungstreis der Minnepoesse und des Minnelebens, aus welchem die Unust des Mittelakters und der Frührenaissance im Norden wie im Süden so däusig schöppte. Die Zenerie bildet ein blumiger Wiesenplan, in dessen Mitte, am Nande eines Päckleins, ein sechsectiger Tisch mit allerhand Erririchungen, Frührten und der

gleichen stebt. Ringsberum find sechs Baare von Damen und Gerren in beiterer Unterhaltung versammelt: das Bärchen links im Bordergrunde spielt Karten; rechts daneben fitt eine mit phantaftischem Blumenschmuck aufgeputte langgelockte Schone und lauscht, mit der Laute in der Sand, den Worten des über die Bank vorgeneigten Herrn, der ihr aus einer Schriftrolle vorzulesen scheint; im Mittelplan reicht ein dritter Kavalier seiner auf ihn zuschreitenden Dame aus dem geöffneten Deckelgefäß eine Erfrischung dar n. f. w. Dazwischen bewegt sich am Boden wie in den Lüften allerhand wildes und zahmes Getier. Den Abschluß des Plans bildet ein bichtes Gehölz, über dem zwei betürmte Burgen in die Lüfte ragen. Es ist der nämliche Apparat, welcher auf zahlreichen Miniaturen, Tafelbildern und Wandgemälden wieder-Alls besonders charafteristische Büge beachte man den reichen Belgbesatz an den Gewändern, die um das Haupt geschlungene Sendelbinde, die bei dem Kavalier im Mittelgrnude rechts in langen Zaddeln herunterhängt, die alten häßlichen Gesichter der meisten Figuren, die sehr ungeschickte Wiedergabe ihrer Stellungen und Bewegungen, die in langen Parallellinien sich herabziehenden, unten dreieckig gebrochenen Faltenmassen. Die Technik des Stichs ist eine noch höchst primitive. Die garte Strichelung folgt nur gang im allgemeinen den Formen und Rundungen der Gestalt; die größten Tiefen sind mittels Krenzlagen verstärkt. Das Erdreich ist durch kurze senkrechte Striche bargestellt, vielleicht um den Rasen auzudeuten, auf dem eine Menge größten= teils stengelloser Blumen wachsen.

Ebenfalls niederrheinisch, wahrscheinlich fölnisch ist das annutige Blatt eines anderen anouhmen Meisters, die in Halbsigur dargestellte Madonna auf der Mondsichel, welche wir nebenstehend (Abb. 4) reproduzieren.\*) Die Madonna ist mit einem perlens beseihten Untergewand und Mantel bekleidet und drückt voll Zärtlichkeit das Kindchen an sich, das mit beiden Händen einen Rosenkranz hält. Aus den oberen Ecken, rechts und links von der mit Sternen besetzten Krone der Himmelskönigin, neigen sich zwei Engel berab und halten den großen Rosenkranz, welcher das Rund der Mondsichel umzweiselt. Das liebliche Blatt atmet durchaus den Geist der kölnischen Schule und ist unzweiselhaft das Werk eines bedentenden Meisters. Die Herausgeber der Weigelschen Sammlung seben es in die sechziger Jahre des fünfzehnten Jahrhunderts.

Das ist die Zeit, in welcher nun auch der erste und bedeutendste Monogrammist der deutschen Stecherschnlen des Jahrbunderts wirfte, der "Meister E. S. von 1466." Er hat den Gebranch, in dieser Weise mit Buchstaben zu bezeichnen, einsgesührt, um dadurch eine Schutzmarke gegen unbefigte Nachahmung seiner Stiche zu schaffen. Außer der Jahreszahl 1466 sindet sich auf mehreren seiner Blätter auch

das Tatum 1467, auf einem (der beil. Barbara) das Jahr 1465. Uber die Persönlichkeit dieses phantasiereichen und mit seinster Empfindung begabten Meisters ist man noch zu keinem gesicherten Ergebnis gesangt. Als sein Familienname

<sup>\*)</sup> Nach dem Stich von W. Unger bei Weigel und Zestermann, Ansänge der Truckerfunst, Band II, Nr. 424 Tas Blatt fam 1872 an Hollowan in London und besindet sich jeht bei Edmund Nothschild in Paris.

wurde Stern, Stecher, Stecklin n. a. angenommen und fürzlich, besonders aus technischen Gründen, der Beweis zu führen gesucht, daß wir in ihm den kaiserlichen

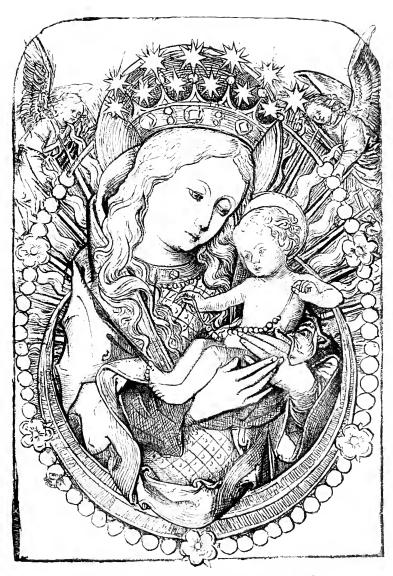

4. Matonna auf ber Mondfichel, Aupferflich, niederrheinisch. (Sammlung G. Rothichtte in Paris.)

Münzmeister und Stempelschneider Erwein vom Stege zu erkennen baben sollen; \*) boch für feine bieser Vermutungen gefang es bisber zwingende Bemeisgründe

<sup>\*)</sup> Alfr. v. Wurzbach, Zeitschrift f. bild. Kunft 1884 (XIX), 124 ff.; vergl. M. Lehre, Tie altesten deutschen Spielkarten, S. 9 ff.; W. Schmidt, Repertorium f. kunstwiff. VII. (190) und X, 130.

<sup>6,</sup> v. Lunow, Austriff, u. polifit.

Dagegen hat sich die Ansicht Passavants (B. Gr. 11, 40), daß der Meister von Geburt und Schule Oberdeutscher war, mit wachsender Evidenz als richtig berausgestellt. Dafür sprechen zunächst die zahlreichen Wappen schwäbischer und oberrheinischer Adelsgeschlechter (Zollern, Werdenstein, Fürstenberg, Rappolistein, Granweil, Castell u. a.), welche sich auf seinen Blättern, besonders auf den von ihm gestochenen Spielkarten, finden. Die Thätigkeit des Annstlers wird hiernach speziell im Oberrheinthal und im Eljaß zu lokalisieren sein. Daraus erklärt sich auch bas wiederholte Borkommen des öfterreichischen Bindenschildes auf den Blättern des Meisters E. S., welches manchen veranlaßt hat, seine Heimat in Österreich zu suchen. Die österreichischen Vorlande reichten in jener Zeit bis nahe an den Rhein hinan. Im Elfaß wie im Breisgan hatte Österreich Besitzungen, und namentlich ift es der Breisgau, welchen man bei der Beftimmung der Heimat des Meisters in erster Linie zu berücksichtigen hat. Dafür laffen sich vorzugsweise sprachliche Gründe in die Wagschale werfen. Die Orthographie der Inschriften auf den Stichen des Meisters E. S. weist nach Südwestdentschland; es ist die mittelhochdentsche Schreibweise, welche im oberen Rheinthal bamals noch herrschte, während sie in Bayern, in Nürnberg und Umgebung schon verdrängt war. Hiermit stimmt auch der Stilcharafter bes Meisters am besten überein. Dieser bezeugt eine starte Beeinflussung durch die flandrische Kunft im Sinne der van Encks und Wir branchen beshalb keinen Aufenthalt des Künftlers in den ihrer Nachfolger. Niederlanden zu statnieren, obwohl derselbe keineswegs ausgeschlossen ist. Die niederländische Kunstweise fand in Oberdentschland zuerst Eingang; sie beherrscht von der Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts an die Tafelmalerei, früher bereits die Buchillustration und nun auch den Aupferstich. Der Empfindungstiefe und dem Gedankenreichtum der Deutschen gesellt sich der flaudrische Realismus, der Sinn für Formvollendung und Glanz der Technit. Das sind die Grundeigenschaften des Meisters E. S. und zugleich die seines großen Geistesverwandten und Nachfolgers, des Rolmarer Meisters Martin Schonganer. Beide stehen sonach örtlich und geistig im Zusammenhang.

Das Werk des Meisters E. S., welches bei Passavant (mit Jubegriff der Schule) 212 Rummern jählt, läßt sich nach Lehrs auf mindestens 400 Blätter berechnen. Es umfaßt alle damals gangbaren Stofffreise religioser und weltlicher Natur: Die Bibel vom Sündenfall bis zum Johannes auf Patmos, die Madonna in über dreißig Bariationen, die Lassion (Lehrs, Repertorium IX, 150 ff.), die Evangelisten und Apostel in mehreren Folgen, gahlreiche Beiligenbildchen, Bappenfiguren, Senen im Genre ber Liebesgärten, verschiedene Kartenspiele, ein phantaftisches Figurenalphabet (in Faksimile reproduziert nach den im Münchener Aupferstichkabinett befindlichen Originalen von 3. B. Obernetter), Ornamentblumen n. a. m. — Beachtenswert sind hiervon in erster Linie die beiden vom Jahre 1466 datierten Stiche des wunderthätigen Madonnenbildes von Einsiedeln (Bartich Nr. 35 und 36), welche der Meister auf einer nach diesem vielbesuchten Gnadenorte unternommenen Ballfahrt, wie man meint, auf Beranlaffung bes bamaligen Stiftstapitulars von Ginfiedeln, bes bekannten Sumaniften Allbrecht von Bouftetten, ausgeführt haben foll. Auf dem größeren, von uns (Abb. 5) reproduzierten Blatte (B. 35) steht an dem Bogen unter der Jahreszahl und dem Buchstaben E: "dif ist die engelwichi (Engelweibe) zu unfer lieben frouwen zu den

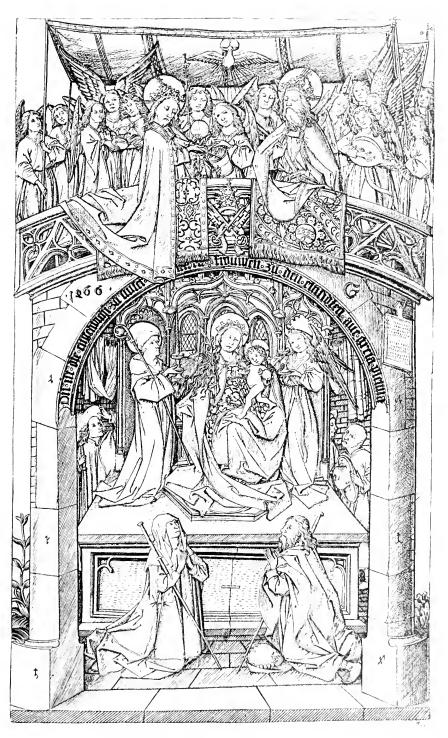

5. Die große Madonna von Ginfiedeln. Aupfernich vom Meifter G. 2 (hofbibliothet in Wien.

20 Erster Abidnitt. 2. Der Aupferstich des fünfzehnten Jahrhunderts. einsidlen aus geria pleuna." Söchst selten ist auf einem so beschräuften Raume (7"9" hoch, 4"8" breit) eine solche Gille von Gestalten in gleich geschiefter Anordnung untergebracht

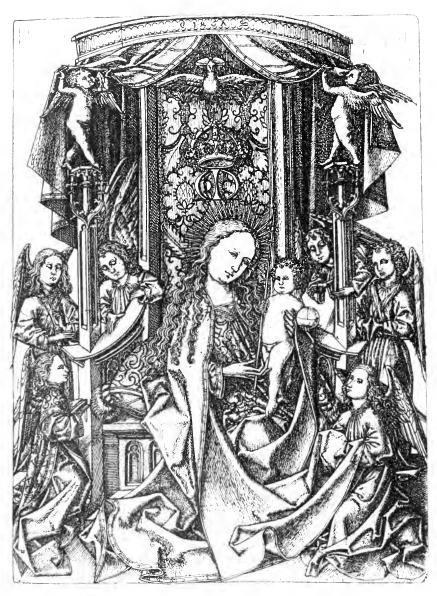

6. Ihronente Matonna, Aupferstich vom Meister G. E. (Berlin, tonigt. Anpferfticklabinett )

und mit solcher Mannigsaltigkeit der Motive, Schönheit der Zeichnung und Empfindungstiese durchgeführt worden, wie in dieser bewunderungswürdigen Komposition. Das kleinere Blatt (B. 36) stimmt nur in der Hauptgruppe der Madonna mit dem Engel und dem beitigen Meinrad, welche Kerzen halten, im wesentsichen mit dem größeren Stich überein und fügt über dem Haupte der Jungfran noch die Tanbe binzu; dagegen

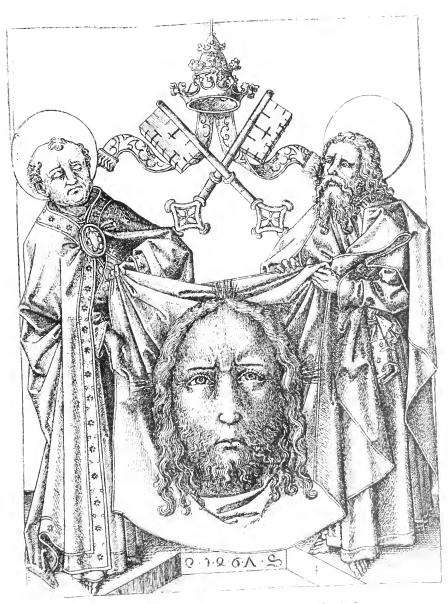

7. Das Coweiftud Chrifti. Murferftid vom Meifter G. D. Berlin, Ionigl. Munferftidlabinett

fehlen die unten fnieenden Pilgergestalten, und an Stette des figurenreichen Engel chores, welcher auf dem größeren Blatte die über der Brüstung erscheinende Treieinig feit umgiebt, seben wir auf dem tleineren Stiche um Gottvater und Christus alleis

auf Wolfen schweben; auch trägt das fleinere Blatt fein Monogramm, nur die Jahresgabl 1466. Schon bieje Unterschiede ber Blätter zeigen, daß es sich jedenfalls um eine fehr freie Nachbildung des berühmten Gnadenbildes handelt und daß der Meister selbst, der die Stiche jedenfalls auch an dem Wallfahrtsorte seilbieten ließ, dem größeren und viel wertvolleren Blatt allein die volle Beglanbigung feiner Marke hat zu teil werden laffen. — Mehrere andere Arbeiten von feiner Sand tragen bas Monogramm und die Jahreszahl 1467. Wir führen zwei derfelben in Reproduttionen vor (Abb. 6 u. 7): eine liebliche thronende Madonna, von anbetenden Engeln umringt, unter prächtigem Baldachin, aus welchem die Tanbe des heiligen Geistes hervorschwebt (Paffavant, P. Gr. II, 55, 143), und das Schweißtuch mit dem Haupte Chrifti, von Betrus und Baulus gehalten (B. S6), lettere zwei Gestalten von wuchtigem Erust und großartiger Lebendigteit; der Christuskopf steht in der Ausführung nicht auf gleicher Söhe. ---Bon ben fibrigen, meistens unbezeichneten Blättern des Meisters sind noch besonders hervorzuheben: die Paffionsfolge (12 Bl. vollständig vorhanden in Gotha und in Dresben); ber heilige Georg zu Guß (Paffav. 171); die aus 11 Bl. bestehende Folge ber "Ars bene moriendi," uach Lehrs (Repertorium XI, 51 ff.) bas Borbild aller rylographischen Ausgaben dieses weitverbreiteten Erbanungsbuches; sodann die schöne Bieta im British Minseum (Willsbire II. H. 29), die wir nebenstehend reproduzieren (Albb. 8); ferner das runde Blättchen: "Der Heiland segnet die heilige Jungfrau" (B. 57); die Anbetung des Kindes (B. 13); die Madonna als Himmelskönigin, mit bem Kinde thronend, zwischen zwei Engeln (B. 34); ber heilige Johannes auf Patmos (P. 161, 162); das Martyrium des heiligen Sebastian (B. 75-77); die heilige Barbara (B. 51); der Bappenschild mit den Passionswerkzeugen (B. 55); sodann von ben weltlichen Gegenständen: bas Konzert (B. 188); die Dame mit dem Schalksnarren (P. 192); endlich das groteske Alphabet und die beiden Kartenspiele, das größere und das fleinere, mit ihren geiftvoll gezeichneten Figuren, Bögeln, Blumen n. f. w.

Der Technit des Meisters E. S. hat schon A. Bartsch eine sorgkättigere Analyse gewidmet, als er sie sonst von den älteren Meistern zu geben psiegt. Und in der That besitst der Stil dieses Stechers ein ganz persönliches Gepräge. Seine Köpse sind etwas zu groß im Verhältnis zu den Figuren, die Nasen lang und sein, die Angensenden und bestimmt gezeichnet, die Haare häusig in Schlaugenwindungen herabhängend, Har und bestimmt gezeichnet, die Haare häusig in Schlaugenwindungen herabhängend, Hard und Füße sehr sang. Häusiger, als man es anderswo dei einem gleichzeitigen Stecher sieht, verziert er die Gewänder mit einer Bordüre, welche zwischen zwei Bandstreisen eine Reibe von Sternchen zeigt. Im allgemeinen herrscht bei ihm die knapp auliegende Tracht der zweiten Hälfte des Jahrhunderts. Seine Bäume sind kngelsörmig. Seine Stichelssöhrung ist von außerordentlicher Delikatesse. Er schattert mit seinen, unterbrochenen, selten gedogenen, immer sehr dicht gezogenen Stinkten und läßt die dunkeln Partien gegen die hellen in außerordentlich seinen Bünkteln ausgehen. Die tieseren Schattentöne sind durch Kreuzlagen hergestellt, welche sehr spisswintelige Ranten bilden; niemals durchkreuzen sich die Linien in rechten Winteln.

Wenn es Bartich an der Hand dieser Beobachtungen gelungen war, eine beträchtsliche Zahl von unbezeichneten Stichen dem Meister zuzuweisen und so den Grund zu seiner wissenschaftlichen Charatteristit zu legen, so bat die neuere Forschung mit

vielem Glück auf diesem Anndamente weitergebant und uns anch in die Entwickelung des Meisters Einblick verschafft. Es ist nicht anders deutbar, als daß zu einer so umfassenden Thätigkeit, wie sie das Wert des Meisters E. S. bezeugt, mehrere Dezennien ersordertich waren. Der Ansang seines Wirtens umß dis gegen den Ausang der fünfziger Jahre zurückreichen, da der um jene Zeit blühende "Meister des heitigen Erasnus" noch Stiche aus der frühesten Zeit des E. S. kopiert hat.\*) Die Passion, der beilige Georg zu Kuß, die Blätter der "Ars bene moriendi" fallen in diese



S. Bieta. Rupferftich vom Meifter 15. C. (London, British Museum.)

Kategorie. Die "unverhältnismäßig großen, enwas oblongen Nimben, die stereotype Kopsneigung nach der finten oder rechten Schulter, die singerartig langen Zehen und start eingezogenen Hösten, die Zeichnung der Bänme, welche Schwämmen gleichen, die man auf Üste gespießt bat:" das sind, nach Lebrs, Kriterien der Jugendzeit des Meisters. Den Ausgang der Thätigseit desselben dürsen wir mit dem Zahre 1467 annehmen. In manchen Blättern, die aus dieser späteren Zeit stammen, erreicht seine Technit, namentlich in der Wiedergabe von Stossen und ähnlichen Tetails, einen

<sup>\*) 28.</sup> Schmidt, Meperiorium f. Runfimiff, X, 137; M. Lehrs ebend. X1, 12.

farbigen Reiz, welcher uns an den Glauz des Brokats, an das Blinken der Waffen und Geschmeide auf den Bildern der flandrischen Maler erinnert.

Man kann von keiner eigentlichen Schule des Meisters E. S. reden; aber die Bahl seiner Nachsolger und Kopisten ist enorm; in Stich, Holzschnitt, Niello und sonstigen Bervielfältigungsarten wurden seine Blätter nachgeahmt, Motive aus ihnen entsehnt, ganze Folgen in eine andere Technik übertragen; auch in Italien wurden seine Stiche viel kopiert und benutzt, z. B. sür die unter dem Namen Baccio Baldini gehenden Sibyllen und Propheten (Repertorium f. Kunstwiss. N. 99); es giebt kanm ein Blättchen von seiner Hand, welches nicht durch irgend einen oft recht schwachen Amitator wiederholt worden wäre; in manchen dieser Arbeiten mag man auch die Werke von Gesellen erblicken, welche unter den Angen des Meisters in seiner Werksstatt beschäftigt waren.

Uns der Menge dieser dunklen Gestalten, über welche die Geschichte schweigt, bebt fich ein Kollektivname hervor, hinter dem lange ein bedeutender Künftler gesucht worden ift, bis man feinen wahren Wert erkannte: ber sogenannte "Meister mit ben Bandrollen," oder mit ben "Schriftbandern," wie man auch wohl vorgeschlagen bat.\*) Auf einem ber ihm zugeschriebenen Stiche findet sich die Jahres= gabl 1461, weshalb ibn Paffavant einfach nach diesem Datum benennen wollte. Man weist dem Stecher gegenwärtig etwa sechzig Blätter zu. Bon diesen haben sich aber bie meisten als Rovien, und zwar vornehmlich nach bem Meister E. S., herausgestellt, und das ganze Gepräge der dem Bandrollen-Meister zugehörigen Arbeiten hat so viel Handwerksmäßiges, daß wir darin keine schöpferische Persönlichkeit, soudern nur die geiftlosen Ropistenhände irgend "einer weltabgeschlossenen, von den großen Runftströmungen unberührten Werkstatt" erkennen können. Aus dem Dialekt der häufig auf diesen Blättern angebrachten Juschriften barf gefolgert werden, daß die Beimat bes Bandrollen - Meisters am Niederrhein zu suchen ift. Außer dem Meister G. S., von dem er u. a. verschiedene mit der Jahreszahl 1467 verschene Driginale benutzte, hat der Kopist auch die Arbeiten des "Meisters des heil. Erasmus," die des soge= nannten "Meisters der Sibylle" (Passav. 11, 68), den "Meister der Spielkarten," Die Holzschnitte der "Biblia pauperum" und unter anderen auch verschiedene italienische Vorbilder für seine Nachahmungen und Kompilationen verwertet. Auch dem Stiche mit der Zahreszahl 1464 liegt eine fremde Komposition zu Grunde, nämlich ein Holzschnitt, welcher basselbe Datum trägt. Wir begnügen uns, die Art dieses Stechers burch zwei besouders interessante Beispiele zu illustrieren. Das eine ist das berühmte Blatt des apokryphen Meisters "P von 1451," die stehende Madonna auf der Mondsichel (Kassav. 11. 7, 1), welche vor dem Bekanntwerden der Passion v. 3. 1146 lange für den ältesten batierten Stich galt. \*\*) Die Bezeichnung auf dem früher ber Weigelichen Sammlung angehörigen, 1872 um einen enormen Preis an herrn Eugen Telig übergegangenen, jett aber nicht mehr in deffen Befit befindlichen Abdruck

<sup>\*)</sup> Passavant, P. Gr. II, 9 si.: M. Lebes, Ter Meister mit den Bandrollen, Tresden 1886. Ter von Tuchesue herrührende Name "Maitre aux banderoles" wird mit "Bandrollen» Meister" im Tentschen allerdings nicht richtig wiedergegeben; die Bezeichnung hat sich jedoch so sehr eingebürgert, daß wir sie auch bier beibehalten.

<sup>\*\*)</sup> Beigel und Zestermann, Anjänge der Truderfunst, Bd. II, E. 335-336, Ar. 406.

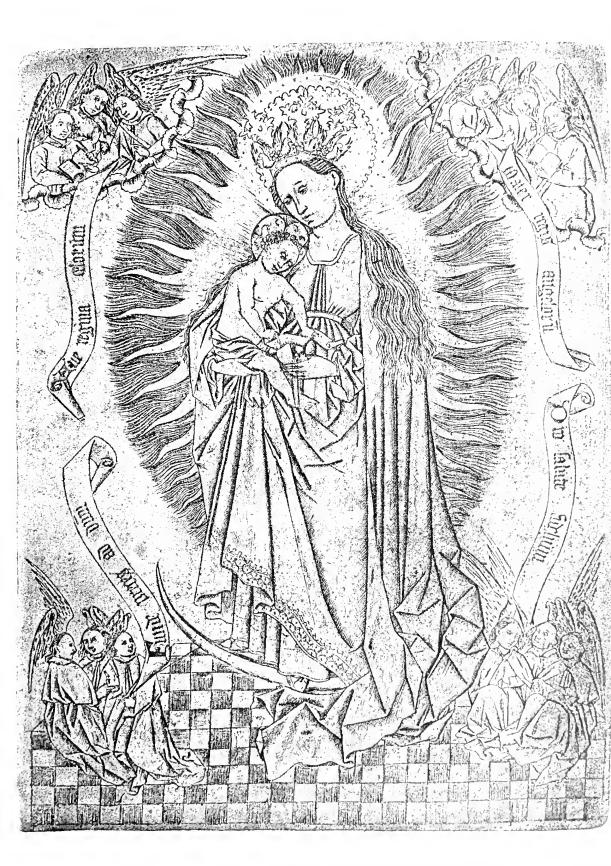

Madonna auf der Mondiche. Bei, terneb com Meiner mit bin Baiter ac.







erwies fich als gefälscht. Wir legen unserer Reproduktion den neuerdings befannt gewordenen Druck der Riccardiana in Atorenz zu Grunde; dieser ist ohne jedes Tatum und Monogramm, und das Btatt ergiebt sich in Formen und Technit als ein unvertennbares Wert des "Meisters mit den Bandrollen," der im vorliegenden Falt einen älteren Holzschnitt und einen Stich von bem "Meister ber Spielkarten" für sein Werf beuntst bat. An Stelle ber vier Engesgruppen mit ben für ben Meifter charafteriftischen Schriftbandern zeigt ber in ber Münchener Sof= und Staatsbibliothet bewahrte Sol3= ichnitt\*) die vier Evangelisten Symbole, gleichsalls mit Spruchbändern; die Haltung der Madonna und besonders die des Rindes, Flammenglorie und Mondsichel stimmen durchaus überein. Dem "Meister mit den Spielkarten" ist die eigentümliche Krone der Madonna mit den Tanben und dem hohen, zackigen Ornament entlehnt. Technif bes Bandrollenmeisters erfennt man leicht an den furzen, geradlinigen, ichrag geführten Querichraffierungen. Für seine Formengebung ist besonders der Inpus der Madonna mit der stark bervortretenden langen Rase, den kleinen Angen, den vollen Lippen und dem gurudgestrichenen haar, das Jesustind mit seinen schneckenformigen Löckthen und dem alten Gesichtsausdruck, der auch bei den Engeln wiederkehrt, endlich bie ichwache Zeichnung ber Sände und Füße charatteristisch. — Das zweite von uns reproduzierte Blatt des Bandrollen = Meisters ist die zuerst von Fr. Lippmann \*\*) publizierte "Gefangennahme Chrifti." Sie gehört zu einer Folge der Lassivon, welche höchst wahrscheinlich den Blättern des "Erasmus-Meisters" nachgebildet wurde. Wenigstens haben sich zwei ber Stiche biefes Künftlers, welche man früher bloß für andere Plattenzuftände der Nachstiche bielt (der Gefrenzigte und die Auferstehung), als Borbitder ber Laffionsdarftellungen Des Bandrollen-Meifters herausgestellt. Die technische Ausführung der "Gefangennahme Christi" täßt den Urheber der "Madonna auf dem Halbmond" leicht wiedererkennen, erscheint nur um einen Brad bandwerksmäßiger und derber, voruchmlich in den tief und breit eingegrabenen Umriflinien.

Besonders interessant ist der von H. Hymans erbrachte Nachweis, daß eines der Blätter des "Meisters mit den Bandrollen" die Komposition der "Kreuzabnahme" von Rogier van der Weyden in der Madrider Gaterie wiedergiebt.\*\*\*) Die von dem belgischen Antor daran getnüpste Hypothese, daß Rogier selbst der uns unbekannte Stecher sei, bedars nach dem hentigen Stande der Forschung keiner Widertegung mehr.†) Aber die Thatsache bleibt bestehen: der Stecher hat das berühmte Vild Rogiers nach gebildet, sreisich ungeschieft und roh, mit Hinzussung von zwei abschenlich verzerrten Schächergestalten, doch in allen wesentlichen Punkten der Anordnung so getren, daß wir nicht daran zweiseln können, er habe die Komposition, sei es im Original, sei es in einer Kopie, vor Angen gehabt. Daß wir in den Stichen wie in den Hotzschuiten

<sup>\* 29.</sup> Schmidt, Die frühesten und settensten Tenkmale des Holz und Metallichnities. Rürnberg, Ar. 110.

<sup>\*\*</sup> Jahrbuch der t. preuß. Unnstiammfungen VII, 79.

<sup>\*\*\*)</sup> Bulletin des commissions royales d'art et d'archéologie, Bruxelles 1881, pag. 261 ú.
— Eine Fatsimile Nachbildung des Stickes sindel sich im Verzeichnis der Audserstichsammlung in der Aunsthalte zu Hamburg. (1878.)

<sup>†)</sup> Alfr. v. Burgbach, kunstehrouit 1882, Ep. 441 ff.: Lebrs, Meiner unt den Band rollen, E. 1.

der ältesten Zeit überhaupt weit häufiger, als man es früher gedacht, Nachbildungen von Werken der Malerei und der Plastik, bisweilen von Originalen bedeutender Meister besitzen, darf jetzt als ausgemacht gelten. Es ergiebt sich das vielsach schon aus dem argen Mißverbältnis zwischen der durchdachten Komposition und der elenden Reproduktion.\*) Aber man darf deshalb natürlich nicht annehmen, daß für jene alten Stecher und Holzschneider die Reproduktion als solche der Zweck ihrer Arbeit gewesen sei, wie sür den vervielfältigenden Künstler der modernen Zeit. Sie nahmen eben ihre Vorlagen sür die Heichunsware, wo sie sie fanden, und nur wenigen war es gegeben, selbst die Ersinder ihrer Zeichnungen zu sein.

Wir heben ans der Zahl der anonymen Meister und Monogrammisten vom Ende des fünfzehnten Jahrhunderts noch zwei hervor, deren Schaffen wenigstens im Großen einen vorwiegend originalen Stempel trägt: den sogenannten "Weister des Hausstuckes" und den "Meister des Schwabenkrieges." Beide sind neben dem Meister E. S. und Martin Schonganer die bedeutendsten dentschen Aupferstecher jener Zeit.

Der "Meifter bes hausbuches" führt biesen Namen von einem im Besitze des Fürsten Waldburg-Wolfegg befindlichen illustrierten Buche, \*\*) deffen Zeichnungen mit den Stichen dieses Künftlers übereinstimmen. Früher wurde er, ohne genügenden Grund, der "Meister von 1480" oder auch wohl der "Meister des Amsterdamer Rabinetts" genannt, weil fich die größte Angahl seiner sehr feltenen Blätter in ber bortigen Cammling befindet. Ihn beshalb für einen Hollander gu halten, liegt kein Grund vor. Auch die Beziehungen zu den Flandrern, welche Paffavant (P. Gr. II, 255) betonte, fallen bei ihm nicht ftarfer in die Augen, als bei manchen anderen Stechern der Epoche. Das für die süddentsche Familie Goldast angefertigte "Hausbuch" trägt vielmehr in Zeichnung, Tracht ber Figuren und manchen charafteristischen Details, 3. B. den wiederholt als Wappenzeichen vorfommenden württembergischen Sirschgeweihen, ein entschieden oberdentsches Gepräge \*\*\*) und dasselbe gilt von den bisher unter dem Namen des Amsterdamer Meisters gehenden Stichen, die sich auf den ersten Blick als die Werke einer hervorragenden Künftlerkraft darstellen. Es ist bezeichnend für ihn, daß er auch als Aupjerstecher den weltlichen Stoffen eine besondere Borliebe zuwendet; wir finden hier dieselbe Lebenstenntnis, benfelben freien Blick für alle wiffenswerten Dinge der Welt, die aus den Bitbern des "Hausbuches" hervorleuchten. Damit verbindet sich eine schwungvolle Darstellungsweise und ein so seines Schönheitsgesühl, wie es von den Dentschen der Epoche souft nur Schongauer offenbart, so daß wir es begreifen, wie Passavant, der diese Züge treffend charafterisiert, dazu kam, den Meister

<sup>\*)</sup> B. Schmidt, Tenfmale des Holge und Metallschnittes, Ginteitung, E. 1.

<sup>\*\*)</sup> Mittelatterliches Hansbuch. Vilderhandschrift des fünfzehnten Jahrhunderts mit volls ftändigem Text und satsimitierten Abbildungen. Mit einem Vorworte von Dr. A. Gssenwein. Frankfurt a. M. 1887. — Ter Titel "Hansbuch" bezeichnet, wie der Heransgeber mit Recht betont, den Charafter desselben in nicht zutressender Veise. Tas Buch enthält nicht eine dasseinige, was im Hause gebraucht wird, sondern es giebt Velehrung über den ganzen Umfang des technischen Vissens und Könnens sener Zeit, in Gestalt von Vildern, welche die mannigkachen Crscheinungen, Gebräuche, Formen des Lebens darstellen. Vergl. R. v. Retberg, Kulturgeschichtsliche Vriese, Leipzig 1865.

<sup>\*\*\*)</sup> M. Lehrs, Natalog des German. Mujenms, S. 30 und Repertorium f. Kunstwijf. XI, 52 if.

mit Memtine in Zusammenbang zu bringen. And in Taxstellungen biblischen Inbalts bewährt der Stecher die nämliche Lebendigkeit und Triginalität der Aussaufung und eine zarte Empfindung für Adel und Annut. Beweis dessen ist n. a. das tößliche kleine Blatt mit der "Heimsuchung Mariä" (Passau. II, 256, 5). Seine Stichels führung ist sein und gesstwoll, die Wirkung der Trucke bänsig von weichstem Schmelz. — Bon den Stichen des Hausduchmeisters sinden sich zahlreiche Kopien, vornehmtich von der Hand des Monogrammisten b & 8.\*)

Der lette ber Monogrammisten, die wir hier zusammensassen, der Meister Par W, führt uns noch einmal in die niederrheinische Gegend gurnd. Er wird nach feinem hanptwerf auch ber "Meifter bes Schwabentriegs" genannt. Rachbem man in ihm lange Beit einen Oberbentschen, von einer Seite sogar einen Nürnberger erkennen wollte, hat auch in diesem Falle die sprachliche Untersuchung der Werke des Meisters die Lösung der Heimatjrage gebracht. Der Dialett der gabtreichen Anschriften auf bem "Schwabenkrieg" ist tölnisch; auch andere Zeichen sprechen bafür, bag bort nicht nur ber Schanplat ber Thätigkeit, sondern auch die Geburtstätte dieses hervorragenden Künftlers zu sinden ift.\*\*) Der "Schwabenfrieg" ist schon burch feine Größenverhaltniffe einer ber merkwürdigsten Stiche jener Zeit. Er besteht aus fechs Querfolio-Darstellungen, welche in zwei Reihen zu je brei Blättern aneinandergefügt eine Bilbilache von über einem Meter Länge und über einem halben Meter Höhe (genau Millim, 1121: 512) geben. Den Gegenstand der Schilderung \*\*\*) bilbet jener unglückliche Feldzug Kaifer Maximilians I. gegen die Schweizer vom Jahre 1 199, den der "bentsche Kenophon" Wilibald Pirckheimer, Dürers Freund, jo lebendig beschrieben und der bekanntlich zu der staatlichen Selbständigkeit der Schweiz gegenüber bem bentichen Reiche geführt hat. Die Darstellung räumt ben friegerischen Greignissen übrigens nur einen Teil der Fläche ein; sie nehmen badurch einen mehr episodischen Charafter an und das Bange macht ben Gindruck eines Profpetts ober einer Bogelichan des Kriegstheaters, wie auch in der erklärenden Inschrift auf Bl. 2 angedeutet ist. Der rechts stehende dentsche Text derselben lantet:

- \* DIS \* IST \* DER KRICH \* T3WICHSSE \* DEMRVMICHSSE \* KVNICK \*
  VND \* DEN \* SWEIT3ERN
- \* DEIL \* FON \* SWABE \* LANT \* VND \* WAIR EIN \* S \* STAIT \* GET3EICHNIT \* DAS IST \* DENSWEIT  $\zeta'$
- \* VNDWORFE \* DASAND' \* DERICH \* VND \* DE' \* SPRVZCK \* VOUREIN \* VND \* THOMAW BEIDE
- \*) Bon Sandrart ohne Grund auf Barthel Schön, einen vermeintlichen Bruder Martin Schonganers, gedenlet. Bergt, Paffavant, P. Gr. 11, 118.
- \*\*) 28. Echmidt, Repertorium f. Annstwiff, X, 131; M. Lehrs, ebend. Z. 254 ff.; derf. im Matatog d. German. Mufenms, Z. 55 ff., wo die verichiedenen Abdrücke und Reproduktionen des "Echwabentriegs" verzeichnet sind.
- \*\*\*) Arh. v. Anfieß, Anzeiger f. Munde d. dentichen Borzeit, 1853, E. 13 ff.: Baffavant, P. (Br. II, 159 ff.

## 28 Erfter Abidnitt. 2. Der Anpferftich des fünigehnten Sahrhunderts.

Der Meister handbabt den Stichel, besonders in den sigürlichen Teilen der Komsposition und auch in den zahlreichen kleinen Städtebildern, den Blumen des Bordersgrundes und sonstigem Beiwerk, mit großer Zartheit, und seine Zeichnung atmet das volle Leben der Natur. Die saudschaftlichen Teile, Bäume, Fessen, Gewässer u. a.,



9. 3. Anna selberitt. Aupferfild vom Meifter P. 28. (Rürnberg, Germanifdes Museum.)

erweisen sich als schwächer. Ginige ber prächtigen Landssnechtgestalten des Vordersgrundes, die mit gespreizten Beinen dastehen oder in wildem Anprall auf den Feind eindringen, sind dagegen eines bedentenden Weisters der Renaissance würdig. In manchen tleinen Menschlichkeiten, die sich nebenber abspielen, lebt ein dem Lieter Brueghel verwandter Beist.

Wie der Meister die biblischen und firchlichen Stoffe bald mit lebensvollem



10. Loth und feine Tochter. Aupferfied vom Meifter B. 28 (Wien, Albertina)

Mealismus, bald mit eigener Poesie und Großartigkeit zu behandeln weiß, das zeigen die von uns reproduzierten Stiche mit "Both und seinen Töchtern," nach dem Abdrud der Albertina (mit ansradiertem P, von Bartsch VI, 317 dem Benzel von Elmus zugeschrieben) und mit "S. Anna selbdrikt," nach dem von Lebrs (a. a. T. Tai. VII)

publizierten Abdruck im Germanischen Museum (Abb. 9 n. 10). — Terselbe Unter wies unserem Künstler auch mit überzengenden Gründen die schönsten aus dem fünfzehnten Jahrhundert erhaltenen deutschen Spietkarten zu, das sogenannte "runde Kartenspiel," von welchem schon Sohmann (Kunstblatt 1815, S. 139) in gerechter Bewunderung der töftlichen Blätter sagte: "Die Arbeit ist, sowohl was die Erfindung und Zeichnung als was die Ausführung betrifft, gleich ausgezeichnet und von der aller anderen bekannten Meister abweichend, daber um so mehr zu bedauern, daß wir von dem Urheber nichts weiter wissen, als daß er in Köln ober der Umgegend zu Hause war." Auf dem Titelblatt befinden sich nämlich die drei Kronen des Kölner Stadtwappens und die Aufschrift: SALVE FELIX COLONIA. Das Kostüm stimmt gleichsalls zu bieser Herfunft. Und dasselbe tehrt in den mannigfaltigsten Details genan auf den Blättern des "Schwabentriegs" wieder, welche auch das gleiche Wasserzeichen (das gekröute Lilienwappen) wie die runden Spielkarten tragen und überdies durch die nämlichen Eigentümlichkeiten in der Zeichnung (3. B. der Pferde) und der Beischriften (3. B. in den Formen D und E für D und E) als Arbeiten derselben Hand gekennzeichnet sind. Die Freiheit und Wahrbeit in der Auffassung der Natur, von welcher die Blätter des "Schwabenkriegs" zengen, findet sich in den Miniaturbildchen der Spielkarten in noch gesteigertem Grade. Besonders die Tierfigürchen, die Papageien, spielenden Häschen u. s. w. sind von der putgigften Lebendigkeit. Die dentschen Kleinmeister des sechzehnten Jahrhunderts und selbst ein Georg Hufuagel haben kann etwas Bewunderungswürdigeres geschaffen. — Endlich gehört ihm auch, ber unten am Rande stehenden Bezeichnung nach, das schöne. von und reproduzierte gotische Lanbornament (Abb. 11), vielleicht das Borbild des oben (Abb. 1) abgebildeten Drnaments, welches ganz ähnliche Motive im Gegenfinn zeigt. — Daß wir mit dem Meister P P W bereits an der Bende des Jahrhunderts angekommen sind, dafür zengt ja schon das Datum des "Schwabenkrieges," und das beweisen zum Überfluß die charafteristischen Gigentümlichkeiten der Tracht auf den Spielkarten wie auf den Kriegsdarstellungen; einige derselben, 3. B. die geschlitzten Urmel und die breiten Schuhe, kündigen deutlich die Dürer-Burgkmairsche Formenwelt an. stimmt überein, daß man Reminiszenzen sowohl an den Meister E. S. als auch au Martin Schongauer bei bem Kölner Stecher nachgewiesen hat. Dieser ist ein jüngerer Beitgenoffe des Kolmarer Meifters und ein in mancher hinsicht ebenbürtiger. Man spürt in ihm bereits den Geift der neuen Epoche.



11. Gotisches Laubernament. Aupferftich vom Meifter B. 28. (Bien, Albertina.)

## c. Martin Schonganer und feine Schule.

Wenn wir somit, nach dem eben Bemerkten, zeitlich auch einige Schritte rückwärts machen müssen, um den Ausgangspunkt für die Betrachtung Martin Schongauers zu gewinnen, so bezeichnet dieser doch in allem Übrigen einen bedeutungsvoll emporsweisenden Abschnitt in der Geschichte der deutschen Kupserstecherei. Das Monos gramm M & ist mehr als eine Schuhmarke gegen unbefingte Nachahmung: es deckt eine künstlerische Persönlichkeit von Fleisch und Blut, deren Namen wir kennen, deren Heinat und Wirkungstreis urkundlich beglaubigt sind, unter deren Angen zahlreiche Gesellens hände schufen, die für die größten Meister fern und nah den geistigen Magnet bildete.

Auch Martin Schonganer, geb. in Kolmar gegen 1150, gest. in Breisach, wahrscheintich am 2. Februar 1491, wurzelt fest in der zünstigen überlieserung. Er entstammt einem Angsburger Bürgergeschlecht. Sein Bater, Kaspar Schonganer, war Goldschmied und übte zuerft in der schwäbischen Reichstadt sein Gewerbe aus, zog dann nach Kolmar und erwarb dort 1445 das Bürgerrecht. In der Goldschmiedewerkstatt des Baters hat "hipsch Martin," wie man ihn "wegen seiner Kunft" nannte, den Grund zu seiner Geschicklichkeit gelegt; der alte Insammenhang des Kupferstichs mit dem Goldschmiedgewerbe bleibt immer noch in Geltung. Aber dazu gewann der hochbegabte Künstler schon in frühen Jahren eine angerordentliche Meisterschaft in der Malerei. Ber einmal die mächtige, glanzvolle Wirtung seiner "Madonna im Rosenhag" vom Jahre 1473 verspürt hat, weiß bie Stärke seiner malerischen Begabung gu murdigen. Er ift, soviel wir wissen, der einzige Anpferstecher des fünfzehnten Jahrbunderts, der gleichzeitig die Malerei ausgeübt hat. In dieser Aunft mag Raspar Jjenmann, ber damals unter ben bürgerlichen Malern von Kolmar die erste Stelle einnahm, sein Lehrer gewesen sein. Derfelbe war, wie alle hervorragenderen Beitgenoffen, vertrant mit der flandrischen Maltechnif und Stilart. Aber gu folcher indireften Unterweisung erwarb fich Martin Schongauer nuzweiselbast auch eine unmittels bare Kenntnis der niederländischen Runstweise. Obichon er dem Mogier van der Wenden, welcher bereits 1464 ftarb, personlich nicht mehr hat nahe treten können, io zeigt sich seine Runft doch mächtig beeinflußt durch den großen Bruffeler Meister. Bon ben Epochen der inneren Entwicketung Schonganers, die wir auf Grundlage der jüngsten Untersuchungen heute wenigstens mit annöbernder Sicherbeit zu unterscheiden imstande find, fällt die erfte völlig unter diese starte Einwirkung der Glandrer.

Es ist vorauszuseben, daß der Goldschmiedlehrling nicht gleich zum Pinset, sondern erst zum Grabstichel gegrissen hat. In der "Madonna auf der Mondsichel, von Engeln gekrönt" (B. 31) dürsen wir mit Wahrscheinlichkeit seinen ältesten Stich, ja sein frühestes Werk überhaupt erblichen.\*) Das Blatt (Abb. 12) zu bezweisetn, liegt tein

<sup>\*)</sup> Taniet Burchardt, Die Schule Martin Schonganers om Oberrhein, Baiet 1888. Z. 7 fi. Anher dieser gehaltvollen Tissertation tommen von der ungemein reichhaltigen Litteratur über den Meister für unseren Zwed vorzugsweise noch in Betracht: Em. Galichon, Martin Schönganer peintre et graveur du XVr Siècle, Gazette des Benux-Arts, III (1859), p. 2% fi Alir v. Wurzbach, Wartin Schönganer, Wien 1880; W. Lübte, Schonganer Studien, Zeichberft, bild, Munft, XVI (1881), Z. 74 fi.; L. Scheibter, Schonganer und der Weister des Barthe lomäus, Repertorium s. Munftwiss, VII, 11 fi.; W. v. Zeidtig, Martin Schonganer als Repertorium

zwingender Grund vor, fo wenig wie bei zwei anderen Stichen, welche fich burch ihren Stil als derselben Frühzeit angehörig erweisen. Es sind dies der "Schmerzensmann zwiichen Maria und Johannes" (B. 69) und die "Madonna mit dem Papagei" (B. 29). Auf den erften Blid unterscheiden fich die genannten Blatter von ben späteren Stichen des Meisters durch die Eigentümlichkeit ihrer technischen Behandlung. "Gewänder wie Fleischteile," bemerft B. v. Seidlit über die beiden ersteren Stiche treffend, "find in durchaus gleichmäßiger Technik mittels kurzer, nicht zu feiner und nicht zu dichter Strichelchen, welche bei den Halblichtern in Hakchen übergehen, modelliert; in den tiefften Schatten find diese Arbeiten nicht wesentlich verstärft, bagegen werden sie bis bicht an die höchsten Lichter herangeführt. Die Umriffe sind noch verhältnismäßig wenig betont." Anch das dritte Blatt zeigt die nämliche, vorwiegend zeichnerische und lockere Behandlung. Aber dazn kommt hier schon der gelungene Bersuch, die Stoffe (der Gewandung und namentlich des Kissens) zu charakterisieren, was diesem Stich Man erfennt darin den Ginfluß des Meisters einen eigentümlichen Reiz verleiht. E. S., den wir oben bereits als das eigentliche Borbild Schonganers im Kupferstich bezeichnet haben und beffen ichonfte Blätter gerade in den Jugendjahren Martins (1466-67) ans Licht traten. Nahe Berührung des heimatlichen Wirkungsfreises, Berwandtichaft des Stammes, der Sinnesart und der Technif verbinden die beiden Künftler aufs innigfte. — Was den flandrifchen Beftandteil in ben Jugendwerken Schonganers anbetrifft, jo erftredt fich biefer in erfter Linic auf die Typen und ben Ausbruck der Röpfe. Namentlich die Maria und der Johannes neben dem Schmerzensmann mit ihren ältlichen, vom tiefsten Gram erfüllten Zügen erinnern schlagend an Rogiersche Gestalten. Anklänge verwandter Art machen sich auch später noch geltend. In der Besamtauffassung und besonders in der Landschaft verspürt man ebenfalls den flandrischen Einfluß. — Bon den drei genannten Ingendwerken zeigen der Schmerzensmann und die Madonna auf der Mondfichel noch die beachtenswerte Eigentümlichkeit, daß sie mehr bildnerisch als malerisch gedacht und daher in Halbsiguren von auffallend großen, breiten Formen dargestellt sind. Bornehmlich die Dreifigurengruppe mit dem Schmerzensmann tritt aus der spigbogig überwölbten Fenfteröffnung, in welche fie binein komponiert ift, in plastischer Rundung bervor. — Die beiden letterwähnten Blätter (B. 31 und 69) haben auch die konventionelle Zeichnung ber Bolken miteinander gemein, die wie Wellengefranjel oder Falbelbefat aussehen. Übrigens blieb die Wolfenbildung auch später eine ichwache Geite von Schonganers Grabfticheltunft. Berinch naturalistischer Bebandlung zeigt die große Krenztragung (B. 21).

Berfolgt man Schonganers Entwickelung unn in technischer und formaler Hinsicht weiter, so stößt das Ange zunächst auf eine Anzahl von Blättern, welche den frühesten Ingendwerken in der Behandlung sehr nabe stehen, den Künstler dagegen stilistisch

stecher, ebendas. Z. 169 is. und unter den verschiedenen, früher eitierten Abhandtungen von Lehrs besonders dessen Berzeichnis der Sammlung auf Schlöß Bolsegg, Repertorium XI, Z. 54 is. — Gute Reproduktionen einiger Hauptblätter von Schonganers Stecherwerk mit Text von Janitsch und Lichtwark bietet die Publikation: Stiche und Radierungen von Schonganer, Türer, Rembrandt, in beliographischer Rachbitdung nach Originalen des k. Kupferstichkabinetts zu Berlin, Berlin 1885 is. Bergl. auch: Oenvre de Martin Schonganer, reproduit et publik par Amand-Durand. Texte par G. Duplessis. Paris 1881.



12. Matenna auf ter Montsichel. Kupferfied von Martin Edongauer (Gosbibliothef in Bien

und geiftig vorgeschritten zeigen und die man baber einer Ubergangszeit zu bem Stil feiner beginnenden Reife zuschreiben barf. Es gehören dahin vor allen zwei von Schonganers herrlichsten und berühmtesten Kompositionen: die große Anbetung Christi (3. 4) und die von dem jugendlichen Michelangelo kopierte Bersuchung des heiligen Antonins (B. 17). Die anmutige, in einen frühmittelalterlichen Gewölbeban hineingedachte Szene der Anbetung mit der noch durchans flandrischen Madonna und den reizvollen Ausblicken in die Ferne steht in lebhaftem Gegensatz gegen die abentenerliche Phantaftif bes heiligen Antonins, ber von feinen teuflischen Beinigern burch die Lüfte entführt wird. Aber die Technif beider Blätter ist durchans verwandt, in ber loderen Behandlung, ber garten Strichelung und in ber nur andentungsweisen Betoning der Details. — Auch das liebliche Johll der "Flucht nach Agupten" (B. 7), mit seiner üppigen, sublichen, flaudrischen Bilbern entlehnten Begetation, Durers Borbild für die Darstellung im Marienleben, wird nicht lange nach diesen Blättern entstanden sein. — Derselben Gruppe find ferner der kleine heilige Georg im Rund (B. 51) und das dem Bolksleben entnommene Blatt des Marktbanern (B. 88) 311= zuweisen. — Auf allen bisher besprochenen Blättern bat das M von Schonganers Monogramm die frühere Form mit ben fenkrechten parallelen Schenkeln (M), an beren Stelle später die in die Breite gezogene Form (M und M) trat.

Daß der Meister auch zu großartigen figurenreichen Darstellungen dramatischer Natur schon in verhältnismäßig jungen Jahren vorgeschritten ift, beweift sodann das mit Recht hochgepriesene Blatt der großen Arenztragung (B. 21). Seine Technik ist noch durchaus jene freie, zeichnerische; die Typen erinnern in Formen und Ausdruck an die flandrischen Vorbilder; die Bildung der Gliedmaßen, Extremitäten und Gewandfalten zeigt ebenfalls noch nichts von den charakteristischen Zügen der späteren Beit. Aber in der Entwickelung der Szene, in der Gruppierung und Berteilung ber Massen auf die verschiedenen Plane der Komposition, in der gewaltigen Entsesselung ber Leidenschaften ist der Meister hier schon auf dem Gipfel seiner Annst angelangt. Die Kriegskuechte mit ihren ans Groteske streifenden Physiognomien und eckigen Bewegungen find echte Kinder der Paffionsbühne. "In schroffem Gegensatz zu ihnen steht die Leidensgestalt des Heilandes, der im Riedersinken sein schmerzvoll brechendes Ange auf den Beschauer richtet und doch seine mit Milde gepaarte Würde bewahrt, Dieser Christustypus, die eigenste Schöpfung Schongauers, ist zugleich die früheste Berförperung der modernen Empfindungsweise, welche in dem Erlöser in erster Linie ben Repräsentanten ber leidenden Menschheit fieht" (Seiblit).

Als Arbeiten ungefähr der gleichen, immer noch frühen Zeit sind ans technischen Gründen solgende zu betrachten: das tleine Blatt mit Christus am Kreuz (B. 22), der seltene Christus am Kreuz mit dem Strahlennimbus (Galichon, S. 334), der kleinere heilige Sebastian (B. 60), die anuntige Gestalt der heiligen Agnes (B. 62) und eine der thörichten Jungfrauen in halber Figur (B. 57). In der Behandlung aller dieser Stiche wiegt noch der zeichnerische Charafter mit den kleinen runden Häcken in den Halbschatten vor.

Zu den letzten Werken der Übergangsepoche in den entwickelten Stil zählen die beiden Einzelfiguren der Verkündigung (B. 1 u. 2) und das herrliche Blatt des Todes der Maria (B. 33). Die Typen des Rogier van der Wenden und gewisse Nachttänge des grämlichen Ausdrucks der Köpfe lassen sich anch hier noch wahrnebmen. Die Ropie des Todes der Maria von Wenzel von Olmütz, welche das Datum 1181 trägt, und eine andere, im Jahre 1177 angesertigte Nachahmung des sicher nach dem "Tode der Maria" entstandenen "Christus bei der Magdalena im Garten" (B. 26) sübren zu der Annahme, daß der "Tod der Maria" in die Mitte der siedziger Jahre sällt. Ties ist der Termin, den wir überhaupt als den Wendepunkt in Schongauers Entwickelung anzunehmen haben. Der "Tod der Maria," den Vassari preist, den manche für eines der letzten und reissten Werte des Meisters erklärten, ist in Wahrsbeit die höchste Manisestation seiner Jugendkraft, reich und lebensvoll, wie keine zweite, von unbeschreiblicher Vollendung in allen Details, in den knöcherigen, eckigen Formen und den energischen Umrissen der Figuren den späteren Arbeiten mannigsach verwandt, und doch kein Wert jener völlig abgeklärten Judividualität, wie sie aus den Schöpfungen der unmittelbar solgenden Epoche hervorlenchtet.

Das Hauptwerk dieser Epoche ift die Folge der Passion (B. 9-20). Um den Charafter berfelben gunadift in tednischer Sinficht gu bestimmen, wie es ber Standpuntt dieser Darstellung fordert, so besteht ihr Hauptunterschied von den Blättern der früheren Zeit in dem hervortreten einer mehr stecherischen Behandlungsweise an Stelle der zeichnerischen. Die zarte, durchsichtige Strichlage wird nicht mehr allein durch jene kurzen runden Säkchen verstärkt, welche das charakteristische Merkmal der Frühzeit Schonganers ausmachen, sondern baneben tritt zur Erzielung bunklerer Schatten bie Die Mifchung von freier Zeichnung und Krenzlage regelmäßige Arenzschraffierung. bildet das technische Kriterium der Passionsfolge. And, in der bestimmteren, tieseren Führung des Konturs manifestiert sich die Technik als ausgesprochene Grabstichelarbeit. - Sand in Sand mit diesen technischen Beränderungen geben die Umwandlungen in den Inpen und in der Empfindungsweise. Die ersteren zeigen sich frei von der flandrischen Beeinschiffung. Maria wird nicht mehr mit gealterten Zügen, sondern in mäddenhafter Jugendschönheit dargestellt; Joseph von Arimathia hat sich aus dem unbärtigen Greis in einen fraftigen jungen Mann mit Bollbart verwandelt. Die gestochene Passion geht in dieser Beziehung noch einen Schritt weiter als die gemalte des Mufeums zu Rolmar, welche auch etwas alteren Datums ift. "Manche Gestalten der gemalten Paffion find, wie es eine Borliebe der Niederlander mar, in Brotatgewänder gekleidet. Schonganer hat die Brokatgewänder von seiner Aupferstichpaffion entfernt und so wieder um einen Schritt weiter seine flandrifchen Borbilder verlaffen" (Burdhardt, S. 11 ff.). And im Faltenwurf ber Bewänder fteht der gemalte Cytlus dem Rogier näber als die Aupferstichpassion. Dort wiegen noch die fleinlichen, knitterigen Falten vor, während hier die Faltenlage tief und banschig ist. — Dazu fommt endlich die mehr und mehr ins Weiche und Freundlich Sanfte gestimmte Empfindungsweise. Charafteristisch dasiür ist vornehmlich der jugendlich milde Christustypus "mit seinen weit geöffneten Angen unter hochgewölbten Brauen, mit dem breiten Rasenruden, dem fleinen, zwischen aufgedungenen Bacten liegenden Munde, beijen Lippen wulftig hervorguellen, endlich dem gurucktretenden, mit iparlichem Bartwuchs bedeckten Rinn" (Zeidlig). Unfor umstehendes Beispiel, die Areustragung (B. 16), erläntert das Gejagte und giebt zugleich eine Anschauung von der dramatischen Lebendig feit, von welcher die Paffiousfzenen erfüllt find (Abb. 13). Hier, wo die großten

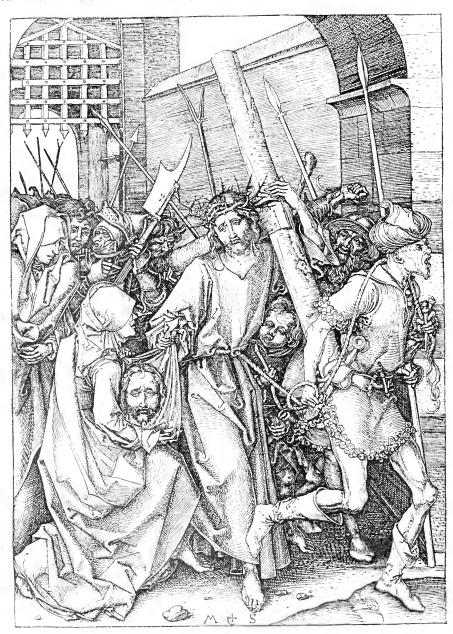

13. Rreugtragung. Aupferftich von Martin Coongauer. (Berlin, Rönigl. Rupferftichtabinett.)

Gegensätze auf kleinem Raum zusammenstoßen, und wo es namentlich galt, die sauste Hobeit des Erlösers ins hellste Licht zu stellen, werden seine Peiniger mit aller jener brutalen Roheit ausgestattet, welche in solchen Darstellungen das Erbe der dentschen Kunst ausmachte. — Wir führen als idyllisches Gegenstück dazu die annutige kleine "Madonna im Hose" (B. 32) vor, ein etwa gleichzeitig mit der Passion entstandenes

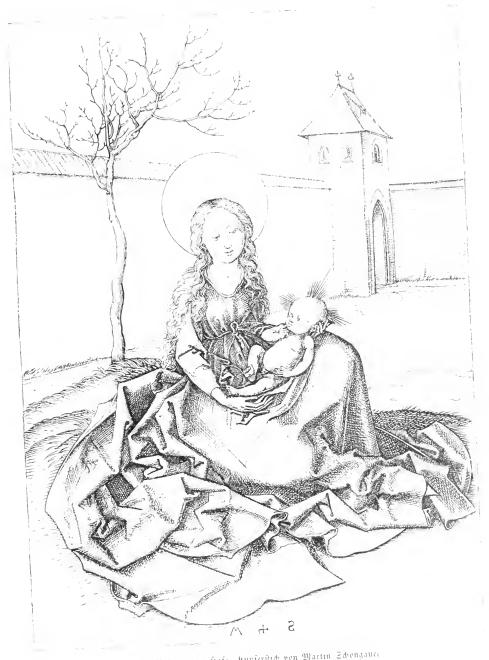

11. Matenna im Bofe, Aupferftid von Martin Econgauer Berlin, nonigt, nupferftictabinen

Blan, welches jür den Franentypus des Meisters, wie er jest sich berausbildete, be zeichnend ist (Abb. 11). Die milde Freundlichkeit und sonnige Rube, welche über dem Gauzen ausgebreitet sind, geben die Grundstimmung des Meisters in dieser Epoche wieder. Hier zeigt auch die Formengebung schon alle für Schongauer charafteristischen

Gigentümlichkeiten: das rundliche Gesichtsoval mit der hohen klaren Stirn, die Schlankheit der Gliedmaßen, die langen, knöcherigen Finger, die eckigen, tiesen Gewandsalten. — In dieselbe Kategorie gehören: die kleinere Geburt Christi (B. 5), die Tause Christi (B. 8), der schon erwähnte "Christus mit der Magdalena" (B. 26), der heilige Lausentius (B. 56), der Christus am Kreuz zwischen Maria und Johannes (B. 23) und die Apostelsolge (B. 34—15). Von der letzteren gilt jedoch, was anch von der Passion zu sagen ist, daß einzelne Blätter nicht gleichzeitig mit den übrigen oder nicht ohne Zuthun von Gehilsenhänden entstanden sind, wie sich aus der Bergleichung ihrer technischen Sigentümlichkeiten ergiebt. — Auf allen Stichen seiner mittleren Zeit bedient sich Schongauer des Monogramms mit dem in die Breite gezogenen, mit furzem mittleren Winkel ausgestatteten M, wie es die beiden von uns reproduzierten Beispiele zeigen.

Die lette Cpoche von Schongauers Thätigkeit, welche in die erste Sälfte der achtziger Jahre fällt, ift die feines vollkommen abgeklarten, zur höchsten Feinheit und Meisterschaft herangereiften Stiles. In technischer Hinsicht wird die hierher gehörige Gruppe seiner Stiche burch bie mehr und mehr vorwiegende, schließlich allein herrschende Ans dem Zeichner ist jetzt ein virtnoser Stecher Arenzschraffierung charafterisiert. geworden, der eine bisher unerreichte Stala von Tönen, vom tiefsten Schatten in malerischer Abstufung bis zum hellsten Licht, hervorzubringen und zu beherrschen weiß. Die Formen runden sich zur lieblichsten Anmut und Weichheit ab. In der Gewandbehandlung treten besonders die sogenannten Augen, jeue runden Tiefen in den Faltenenden, wie sie n. a. auch für Pernginos Faltenwurf so bezeichnend sind, als neues Glement hervor. Den Übergang zu dieser Gruppe bilden die späteren Blätter aus der Folge der flugen und thörichten Jungfrauen (B. 77-86) und die köstlichen, ins Rund komponierten Wappenschilbe (B. 96-105), unter denen besonders die mit weiblichen Figuren von höchster Zierlichkeit und Schönheit sind; die wilde Frau mit dem Kinde (B. 100) ist nach der "Tier-Dame" aus dem kleineren Kartenspiel des Meisters E. S. komponiert, und zwar nach Lehrs (Repertor. XI, 56) die einzige "direkte Nachahmung" jenes Monogrammisten, welche sich im Werke Schongauers nachweisen läßt. — Ferner gehören in diese Reibe: der segnende Christus (B. 68), der thronende Christus (B. 70), die Anbetung der Könige (B. 6) und das anmutige Blatt mit der Berkündigung (B. 3), auf welchem der Ropf des Engels Gabriel, einer jener lieblichen, für den Meister so bezeichnenden Engelstöpfe mit dem reichen wallenden Lockenhaar und den entwidelten, seelenvollen Bügen, durch Feinheit und Bollendung besonders ausgezeichnet ift; von dem letterwähnten Blatt existiert eine Kopie, welche die Jahresgabl 1485 trägt. - Den höchsten Rang in der spätesten Entwickelungsphase des Meisters nehmen folgende Blätter ein: der große Chriftus am Kreuz (B. 25), ebenso hervorragend durch die von tiefer Empfindung beseelten Figuren, wie durch den reichen, malerisch abgestusten landschaftlichen Hintergrund, sodann das von uns (Albb. 15) reproduzierte berrliche, lebenatmende und poesievolle Blatt mit dem heiligen Johannes auf Patmos (B. 55), die vier vielleicht als Borlagen für Goldschmiede aufzufaffenden Evangelisten= symbole (B. 73-76) mit dem besonders charalteristischen, von stiller Seligkeit erfüllten Engel des Matthäus, dann der heilige Michael (B. 58), die edle, schöngewandete Gestalt der heiligen Katharina (B. 65), die kleine stehende Madonna (B. 27), der heilige Antonius





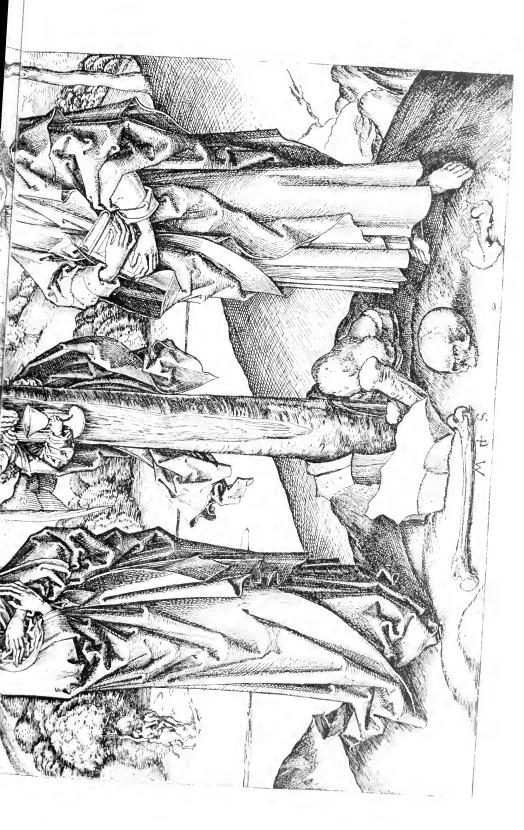

Chrifius am Kreug. Rupferstich von Martin Schouganer. avien f. a. Arademe.



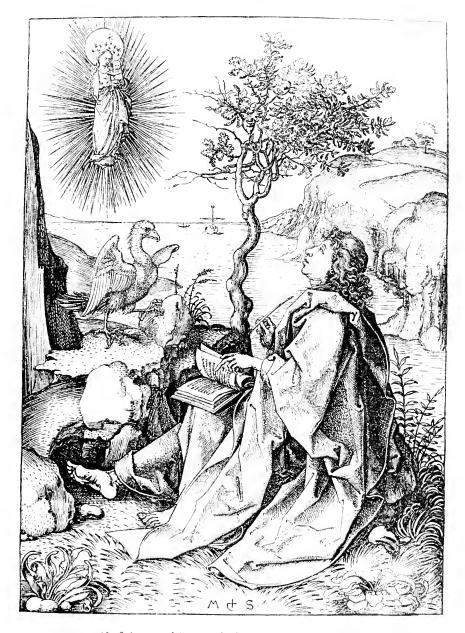

15. Johannes auf Batmos. Aupferfitch von Martin Echongauet. (Soibibtiothet in Bien.)

der Eremit (B. 46), der heilige Angnstinus (B. 61), die in Abb. 17 vorgesührten sich prügelnden Lehrjungen (B. 91) n. a. Anch die beiden größten von Schonganers Ernamentstichen, der Bischossstab (B. 106) und das Nauchsaß (B. 107), werden mit gutem Necht in die Schlußepoche des Meisters versent, weil sie deisen stecherische Virtuosität in ihrem vollen Glauze zeigen.



16. Ornament mit hopfen. Aupferftic von M. Chongauer. (Sofbibliothet in Wien.)

Mag auch über manches Einzelne in dieser Anseinandersolge der Stiche Schonsganers bei der Feinheit und Schwierigkeit der Unterscheidungen immer noch Streit bestehen: im Ganzen ist sie auf änßere und innere Gründe sest gestützt. Wir sehen den Künstler aus der Unbehilfslichkeit und Gebundenheit zu dramatischem Leben und sicherer Meisterschaft heranwachsen, und endlich ein Ideal von jener sansten, still beseligten Schönheit hervorbringen, wie es dem Genius des austlingenden Mittelalters



17. Gid prügelnde Lebrjungen, Aurferftich von M. Echongauer. (Gofbibliothet in Bien.)

entsprach. Der männliche Ernft, die Gedantentiefe der Epoche Dürers und Luthers fehlen ihm noch: es fehlt ihm auch das volle Register malerischer Kraft. Aber was aus der erst halberwachten Volksseele seines Jahrhunderts an echter Empfindung fich fünft= lerisch verklären und mit dem freien Blid in die Natur, wie die Flandrer ihn erschlossen, harmonisch verbinden ließ, das hat er in seiner Beise voll= endet ausgeführt. Er bleibt ein Stolz unserer Nation für alle Beiten.

Es ist urkunblich nachgewiesen, daß sich Martin Schongauer die letzten Jahre seines Lebens in Breisach niedergelassen hat (D. Burchardt, a. a. D. S. 67) und sehr wahrscheinlich, daß er dort vorwiegend, wenn nicht ausschließtich, mit der Aussührung von malerischen Austrägen beschäftigt gewesen ist. Ju einer Baseler Gerichtsurkunde



18. Kreugabnahme, Kurferfiid von Ludwig Edongauer (Bien, Albertina)

vom 15. Juni 1489 heißt es ausdrücklich: "Wartin Schoungover der Moler burger zu Brisach." Die Aupserstecherwertstatt, in der auch früher schon, zur Seite des vielsach in Auspruch genommenen Meisters, Gehilsens und Schüterbände thätig waren, mag in Molmar zurückgeblieben sein. Ludwig Schonganer, ein (wahrscheinlich alterers Bruder Martius, früher in Um ansassig, seit 1486 Bürger von Augsburg, ließ sich

nach dem Tode Martins in Kolmar nieder und übernahm 1492 den Betrieb der Werkstatt (D. Burckhardt, a. a. D. S. 76 ff.). Während von Ludwigs Malereien, trog mannigfacher Spuren seiner ausgedehnten Thätigkeit, bisber nichts mit Bestimmtheit hat ermittelt werden können, liegen uns eine Anzahl von Stichen mit dem Monogramm L & Z vor, welche ihm zugeschrieben werden dürfen (Paffavant, P. Gr. II, S. 115 ff.). Es sind Arbeiten einer etwas unsicheren Hand, welche jedoch eines individuellen Gepräges nicht ermangeln. Die Technik ist durchaus zeichnerisch, mit unregelmäßig geführten Arenzschraffierungen; die Wirkung hat etwas Zerfahrenes. Bon entwickelter Perspektive finden wir noch feine Spur, und auch die Zeichnung, besonders ber Extremitäten, läßt vieles zu wünschen übrig. Das durch seinen Gegenstand erheblichste unter den monogrammierten Blättern Ludwigs, die Kreuzabnahme, finden die Leser nach dem einzigen, bisher bekannt gewordenen Abdruck (in der Albertina zu Wien) umstehend reproduziert (Abb. 18). Es giebt von dem derben, realistischen Wesen bes Meisters einen klaren Begriff. Mit Martins Art und Kunst hat es nichts Die übrigen Stiche Ludwigs geben fast ansschließlich Darstellungen aus zu schaffen. bem Tierleben von zum Teil recht gelungener Charafteristik.

Db anch das unvollendet gebliedene große Blatt der "Jakobsschlacht," welches unter Martin Schongauers Arbeiten figuriert (B. 53), dem Bruder zuzuschreiben ist, wie D. Burchhardt will (a. a. D. 81 ff.), bleibt bei der Verschiedenheit von den monosgrammierten Stichen Ludwigs für nus noch zweiselhaft. Jedenfalls aber ist die "Jakobsschlacht" eine Versstattarbeit, an deren Ausschlacht Wartin unmöglich beteiligt gewesen sein kann und die wir ums ganz gut auch erst nach des Meisters Ableden entstanden denken können. Die "Lahmheit in Stellungen und Gesichtsansdruch" und die auf teinem echten Stiche Martins nachweisdare Form des Monogramms zeugen für diese Ausschlach wie seidlig richtig bemerkt hat (a. a. D. S. 175). — Den sonstigen Arbeiten der Gesellenhände weiter nachzugehen, wäre müßig. Auch von den zahlreichen Kopisten und Nachempsindern kann hier nicht im Einzelnen die Rede sein. Es genügt sür unseren Zweck, zu konstatieren, daß der Einsluß von Schongauers Kunst und Technik auch nach des Meisters Tode noch Dezennien sang in Wirkung blied und sich nicht nur auf die Kreise der oberdentschen Schusen, sondern auch auf entlegene Gebiete, namentsich auf den Niederrhein erstreckte, wie speziell die Arbeiten der Monogrammisten

So vornehmlich bei Albrecht Glockenton und Wolf Hammer, wie die Träger der Monogramme Kommer, wie die Träger der Monogramme Kommer, wie die Träger nimmt unter den Schülern Martin Schonganers die erste Stelle ein. "Er kommt seinem großen Borbilde in Zeichnung und Stichweise sehr nahe. Seine Stiche zeichnen sich in frühen Drucken durch einen nur ihnen eigentümlichen seinen Silberton aus, und auch abgesehen von den Kopien nach Schonganer, die er mit einer für seine Zeit ungewöhnlichen Genanigkeit ausführte, zeigt er sich in eigenen Kompositionen als ein

bedeutender Künstler." -"Besonders charafteristisch, neben ben geraden, in Satchen endigenden Anicfalten, find für ihn die Köpfe mit dem am Schädel eng und glatt anliegenden Saar, das an den Schläfen in übertriebener Lockenfülle nach beiden Seiten flattert." Diese von Lehrs (Repertor. IX, 1) gegebene Charafteristif past zunächst vollkommen auf den fälschlich dem Martin Schonganer zugeschriebenen größeren heil. Georg (B. 52), den wir daher mit Entschiedenheit dem Monogrammisten A. (B. vindizieren muffen. Außerdem gehören ihm noch fünf unbezeichnete Stiche an: ein Christus am Arcuz und vier Wappen der Domkapitel und Kirchenfürsten von Würzburg und Gichftädt, welche sich zum Schnuck bortiger Missalien von 1479, 1481 und 1482 verwendet finden. Sie fallen offenbar in die fruhe Zeit des Meisters. Seine späteren Urbeiten tragen sämtlich das Monogramm. Wir erwähnen von den felb= ständigen Kompositionen das anmutige Blatt mit der Anbetung der Könige (B. 1), den Gefrenzigten (B. 14) und die in vier Plattenzuständen befannte Folge von zwölf Blättern zur Pajjion (B. 2—13), welche teilweise, wie jest fest steht, für die gemalte Reihe von sechzehn Darftellungen aus dem Leben Mariä und der Passion im Museum zu Kolmar als Borbilder gedient haben. In der Anbetung der Könige und bei dem Gekreuzigten wollte Waagen\*) Anklänge an Rogier wahrnehmen. Unter den Schonganer Ropien des Monogrammisten A. G. seien der Tod Mariä und die Doppelfolge der klugen und der thörichten Jungfrauen hervorgehoben. — Der Monogrammist WAH erweist sich als ein Handwerksgehilse des Meisters A. G., der teils bessen Stiche, teils die Blätter Martin Schongauers ziemlich ungeschickt kopierte und auch aus Motiven anderer Zeitgenoffen und Vorläufer, zum Teil aus Blättern des Meisters E. S. sich Material zu neuen Stichen holte. Unter seinen Arbeiten nach Martin Schongauer ist vornehmlich die Kopie der großen Krenztragung (B. 21) bemerkenswert, von welcher das Dresdener Kabinett den einzigen bisher bekannt gewordenen Abdruck besitzt. Die Platte wurde von dem Monogrammisten A. G. später aufgestochen und in diesem Zustande kommt das Blatt häufig vor. — Als Beispiel der Abhängigkeit des Monogrammisten B. H. von dem Meister E. S. hat das auch gegenständlich sehr mertwürdige Blatt des Liebesgartens ein besonderes Interesse. \*\*) Einzelne Büge find direft dem Borganger entlehnt, das meifte ist demselben frei nachgebildet. Berglichen mit der Darstellung desselben Gegenstandes durch den oben besprochenen "Meister der Liebesgärten," sehen wir die Aunst in der Schilderung des änßeren Lebens, der Sitten, Trachten und Umgangsformen der Zeit, vor allem aber in der Bertiefung und Abstufung des Raumes hier bedentend vorgeschritten. Während fich die Borgänge dort auf einem teppichartig behandelten Wiefengrunde abspielen, gewährt uns die Darstellung hier ein mannigfaltig gegliedertes landschaftliches Bild. Über den Burghof hinweg, in welchem eine Anzahl ftugerhaft gefleideter Herren mit ibren Damen kojen, bliden wir hinnuter in ein Flußthal mit Badenden und Schiffen, und über ein weites Jeld, auf dem sich Arieger im Waffenhandwert üben; links sprengt ein Reiter mit einer Dame hinter sich dem Liebesgarten zu; den Hintergrund fullen ppramidal gestaltete Bergtuppen.

<sup>\*)</sup> Die vornehmsten Munftdenfmäler in Wien, II -1867 , E. 278 ff.

<sup>\*\*</sup> In Lichtbrud abgebitbet von S. G. Untefinnt, Die Munft für alle, Soi. 19.

Das nämliche Bestreben, den Ranm perspektivisch zu vertiefen und so zu einer bildartigen Wirkung zu gelangen, beherrscht auch das nebenstehend (Abb. 19) reproduzierte Blatt des Monogrammisten LA N. mit dem heil. Georg (Bassavant, B. Gr. II, 175, 1), offenbar ebenfalls das Werk eines oberdentschen Stechers, welcher namentlich in der Zeichnung des Pferdes seine unverkennbare Abhängigkeit von Martin Schonganer verrät. Der Blick schweift auch bier in eine bergige, mit Burgen und Ortschaften besetzte Ferne, in deren Tiefe links ein Gewässer sich ausdehnt. Baulich= feiten, Banme, Figuren n. f. w. find in den Größenverhaltniffen und in der Behandlung der Raumabstufung angepaßt. Im Bordergrunde der Kampf mit tem Drachen, dem die Pringeffin mit lebhaftem Gestus guschaut. Liuks in der Felshöhle ein Gerippe, an welchem ein Wolf nagt. In der Mitte vorn, zwischen Totenkopf und Anochen, das Monogramm bes Stechers. — Fr. v. Bartich\*) wollte den Urheber des Blattes auf Grundlage des undeutlich monogrammierten Gremplars diefer Darstellung mit dem ohne Grund Hans von Windheim benannten Stecher identifizieren, der dem Meister des heil. Georg allerdings nabe steht, sich aber mit ihm an Geschicklichkeit nicht meffen fann.

Zu den geistig bedentendsten und auch in stecherischer Hinsicht ausgezeichnetsten Schülern des Kolmarer Meisters gehört unstreitig der leider gleichfalls dem Namen nach bisher unbekannte oberdeutsche Wonogrammist B M., von dem wir in dem beisgegebenen Stich des Johannes auf Patmos eine seiner trefslichsten Leistungen reprosduzieren. Ersindung, Ausdruck und Behandlung zengen für ein starkes und selbsständiges Talent, welches jedoch seinen geistigen Ausammenhang mit Schonganer nicht verlengnen kann. Der Vergleich mit dessen oben abgebildeter Komposition desselben Gegenstandes ist nach beiden Seiten hin von großem Juteresse. Das Wert des Meisters B M, welches dei Bartsch (VI, 392) nur vier Rummern zählt, ist nenerdings unsgesähr auf ein Authend Blätter angewachsen\*\*), und bei der unzweiselhaften Genialität des Stechers, die sich n. a. auch in der freien, leicht stizzierenden Art seines Vortrags fundgiebt, dürsen wir vermuten, daß es ein noch viel reicheres gewesen ist. Zu seinen bedeutendsten Arbeiten gehören vornehmlich noch die "Anhe auf der Flucht nach Agypten" (B. 2) und das ungewöhnlich große Blatt mit dem "Urteil Salomonis" (B. 1), mit Figuren bis zu 21 cm Höhe.

Sicher oberdentsch ist auch der Monogrammist ..., um dessen Persönlichkeit und Werk im übrigen ein gauzer Legendentreis sich angesammelt hat. Man nannte ihn Martin Zasinger (oder Zahinger), Mathäns Zagel, Zingel, Zink, Zwikopf, ohne daß für irgend einen dieser Namen auch nur der Schein einer urkundlichen Begründung aufzusinden wäre. Auch daß er ein Münchener von Geburt gewesen sei, steht als Hypothese rein in der Lust, weil es durchans nicht bewiesen ist, daß die beiden großen Stiche "Der Ball" und "Das Turnier" (B. 13 n. 14), in welchen man Darstellungen der bayerischen Hauptstadt aus der Zeit und vom Hose Herzog Albrechts IV. hat erkennen wollen, auch wirklich dorther entnommen sind. Nur so viel steht sest, daß

<sup>\*)</sup> Die Aupferstichsammlung der f. f. Sofbibliothet in Wien, Wien 1854, S. 131, Nr. 1517.

<sup>\*\*)</sup> Paffavant, B. Gr. II, 124-126; Lehrs, Katalog d. German. Mufeums, S. 32, Nr. 135.



Johannes auf Patmos Kupferfind, oberdentid Geife tim gegenet . .

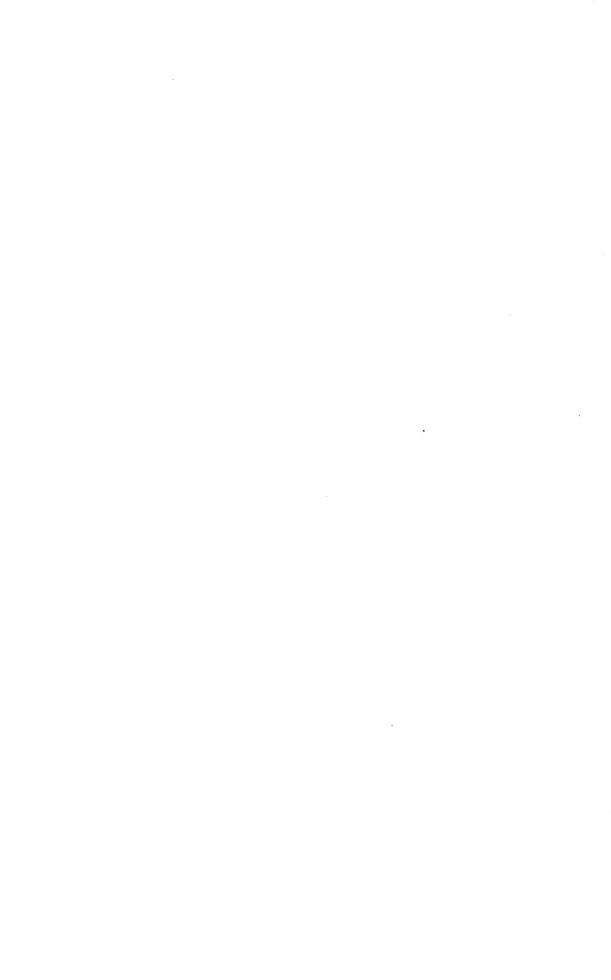



19 2 et pett, viergi mit tim Lawen. Aufgefrich bem Areite s. Berlin , Königt. Rupferfiidfabitett

der Urheber dieser beiden figurenreichen Stiche und einer Anzahl kleinerer Blätter, welche das angegebene Monogramm und die Daten 1500, 1501 und 1503 tragen, zu den interessantesten und selhständigsten Bertretern der deutschen Aupserstecherei von der Bende des Jahrbunderts zählt. Seine Domäne ist nicht das Andachtsbild, nicht der verklärte Schmerz der Passionsdarstellung. Es sind vorwiegend Marterszenen voll ausgesprochen realistischer Details und weltliche Motive von ganz moderner genreshafter Färbung, welche ihn beschäftigen. Dabei legt er ein großes Gewicht auf die Ausdischung der landschaftlichen Hintergründe, welche mit ihren zackigen Felsen, zur umrissenen Baulichseiten und schlanken Tannenbänunchen an Altborsersche und Dürersche Motive gemahnen; nur daß das Ganze hier noch nicht völlig abgeklärt und harmonisch

ist. Die Behandlung der kleineren Stiche des MI, zeichnet sich durch ungemein zarte Konturierung und Modellierung aus; in einzelnen Blättern, wie der "Umarmung" (B. 15), erzielt der Meister einen ganz modernen malerischen Reiz. Derber ausgeführt sind die beiden großen Darstellungen, welche als Kostüm= und Sittenbilder zu den wertvollsten Denkmälern ihrer Zeit gehören.

Trocen und langweilig erscheint uns hierneben der stofflich und zeitlich verwandte Mair von Landschut (Bartsch VI, 362 ff.; Passavant II, 156 ff.), dessen datierte Stiche die Jahreszahl 1499 tragen. Nur wenige seiner Gestalten sind in den Köpfen von individueller Charakteristik, die Körper und Gewänder meist so slach und roh, daß sie wie für Kolorierung berechnet erscheinen. Einige Blätter sinden sich denn auch mit einem brannen oder grünlichgrauen Ton gedeckt und die Lichter darauf mit Weiß gehöht, so daß sie die Wirkung von Clairobseurs oder von Handzeichnungen machen. So 3. B. "Simson und Delila" (B. 3) in den Abdrücken der Wiener Hosbiliothet und des Städelschen Instituts zu Frankfurt a. M. Bon gegenständlichem Interesse ist besonders das große Blatt der "Todesstunde" (B. 10), auf welchem Frennd Hein mit gespanntem Bogen unter drei im Hose schenen Liedespaaren sich sein Opfer holt.

Ju die Reihe der minderen Tasente gehört auch der viesumstrittene Meister W, nach jest wohl sicher stehender Ermittelung identisch mit dem Stecher "Wenceslavs De Olomvez." wie der Name auf seinem nach M. Schonganer kopierten Blatt mit dem "Tode der Maria" (B. 22) sautet. Dieser Beuzel von Oluüş\*) hat in seiner früheren Zeit eine ganze Neihe von Stichen des Kosmarer Meisters, dann den sogen. Meister des Hausduckes von 1480, später mit Borliche Dürer kopiert. Er ist ein geschickter Techniker, aber kein Künstler von ansgesprochener Judividnasität. Besonders kenntlich macht er sich durch die "wulstige Draperiedehandlung" und durch die Arbeit "mit krummen Strichen, die sich weniger der Schonganerschen als der des Meisters von 1480 auschließt;" und zwar zeigt er durch seine ganze, etwa zwanzig Jahre ausssüllende Kopistenthätigkeit immer die gleiche Hand; "natürsich erscheint dieseste in den nach Dürer ausgesührten Arbeiten teils durch die Bedeutsamkeit der Borlagen

<sup>\*)</sup> Die von Barisch, P. Gr. VI, 317 begründete Urheberschaft dieses Stechers für sämtliche mit W bezeichneten Stiche wurde neuerdings durch B. Schmidt, Kunstchrouif XXII (1887), Sp. 193 sf., und durch M. Lehrs, Katalog d. German. Mus. S. 34 sf. in überzengender Weise bestätigt. Alle anderen Dentungen des Monogramms, z. B. die auf Wolgemuth oder auf dessen Bertstätte, dürsen hiernach als beseitigt angesehen werden.



20. Der beil, Baulus. Aupferftid vom Meifter 2B. (Berlin, Rongt, Rupferftichtabinett.)

gehoben, teils durch die lange Übung geschickter" (B. Schmidt). Bon seinen Arbeiten nach Schonganer seien beispielsweise die "Geburt Christi" (B. 4) und ber "Schmerzensmann zwischen Maria und Johannes" (B. 69), von benen nach Dürer ber "Traum" (B. 76), ber "Spaziergang" (B. 94) — beibe im Gegenstun — und ber "Ranb ber Amhmone" (B. 71) namhaft gemacht. — Bisher noch unermittelt ist der Ursprung seines merkwürdigen satirischen Blattes "Roma Caput Mundi" (Bassav. II, 135, 71). — Die Art seiner Technit und Gemandbehandlung zeigt ber umstehend (Abb. 20) reproduzierte Stich des heil. Laulus (B. 28). — Bon besonderer Schönheit und Sanberfeit der Ausführung find seine verschiedenen Stiche von Sakramentshänschen im gotischen Stil, zierliche Balbachine mit Fialenturmden, bisweilen mit fleinen Figuren ausgestattet und offenbar zu Vorlagen für Goldschmiede bestimmt. Gines ber schönsten darunter ift das Baldachinturmchen, welches in seinem oberen Teil die fleine Figur des stehenden Heilands zu Füßen des Arenzes und weiter unten die etwas größere Gestalt der Madonna mit dem Kinde zeigt (B. 54). Unterhalb der Madonna, am Mittelpfeiler, fteht das Monogramm W. - Bu einem anderen ähnlichen Satramentshänschen gehört auch ein kleiner sechseckiger Grundriß (Lehrs a. a. D. S. 35, Note 3). Gleichfalls als Borlage für Wertmeister gedacht ist der interessante Stich eines

Weihbrunnkessels mit dem Wedel, welcher das Monogramm  $I \overset{*}{\Longrightarrow}_{\mathcal{S}}$ , wahrscheinlich das Meisterzeichen Jörg Syrlius d. J. trägt (B. VI, 314, 1). Während nämlich Jörg Syrlin d. A., des Jüngeren Bater, bekanntlich das herrliche Chorgestühl des Münfters von Um schnipte, wird die Erfindung des achteckigen, mit spätgotischem Aftund Laubwerk vergierten Beihmafferbedens baselbst bem jüngeren Jorg Sprlin zugeichrieben, und ber angegebene, von uns reproduzierte Stich (Abb. 21) stimmt mit bem ausgeführten Berät jo vollkommen überein, daß die Annahme der gleichen Antorichaft für beibe durchaus gerechtsertigt erscheint. Unter ben Münftervisierungen von Ulm findet fich auch ein Blatt mit bem Namen Jorg Sprling und bem Datum 1496, welches gang basselbe Monogramm wie der Stich trägt. Es muß fich babei um ben jüngeren Meister handeln, weil die Thätigkeit des Baters nur bis 1493 nachweisbar Wir haben somit den jüngeren Jörg Syrlin, Bilbschnitzer son Ulm (geb. 1455), den dentschen Aupferstechern vom Ende des 15. Jahrhunderts beizugesellen. zweites, mit gleicher Chiffre verscheues Blatt desselben Meisters, eine achtectige Platte mit einer geometrijchen Zeichnung (Abb. 22), besitzt das British Museum.\*) Offenbar ist darin der Grundriß des Weihwasserbeckens zu erblicken.

Förg Syrlin ist übrigens nicht der einzige Meister, welchen die Bildnerei der damaligen Epoche zu dem Kontingente der dentschen Kupferstecher stellt. Auch Beit Stoß, der berühmte Urheber des Englischen Grußes in der Lorenztische zu Nürnberg, war nach Neudörssers Angabe nicht bloß Bildschnitzer, sondern auch Maler, Zeichner und Kupferstecher. Passaut (11, 153 ff.) bat zu dem bei Bartsch (VI, 66 ff.) nur drei Blätter umsassenden Wert des Meisters noch nenn andere Stiche hinzugesügt und eine im wesentlichen zutressende Charatteristik seiner Eigenart gegeben. Seine

<sup>\*)</sup> W. H. Willshire, Catalogue of early prints in the British Museum, London 1883, 11, 253, 735; Annftdronit, XIX (1884), Ar. 23, 30 and 36.

Technik ist mehr malerisch ols im strengen Sinne kupserstecherisch und nacht baber bisweisen einen etwas unsicheren Gindrud; auch sind die Trucke häufig ungenügend. Im übrigen macht sich auch bier ber seine, verständnisvolle Zeichner gesteud, den die Skulpturen des Beit Stoß bekunden, und Ausdruck wie Bewegung der Gestalten haben vit die größte Lebendigkeit. Mit dem Zeichen auf des Meisters Viswerken stimmt

## das Monogramm F#S

(Fitus Stoss) überein. Wir machen als eines der Hauptblätter die "Anferweckung des Lazarus" (B. 1) nambaft.

Bei den hier gulett be= sprochenen Stechern ist der Schuleinfluß Martin Schonganers natürlich nur im weiteren Ginne bes Wortes aufzufaijen. Dasselbe gilt in noch verstärftem Mage von der Gruppe der niederdentschen Rünftler, mit welcher wir die Betrachtung ber Stecher bes 15. Jahrhunderts' abichließen. Der Kolmarer Meister war auch für sie bas leuchtenbe Borbild; manche seiner Rom= positionen wurden von ihnen topiert ober in Hamptzügen benutt. Aber von einem direkten Zusammenhange mit Schonganers Wertstatt, wie er in jo vielen unbestimm= baren Blättern anonymer Un= toren jener Epoche deutlich zu Tage tritt, fann bier nicht die Rede fein. Überdies ift neben dem deutschen Glement auch das niederländische wahrzunehmen. Manche dieser nie=



21. Weibmafferbeden im Ulmei Munfter, Umpfeifich von Boig Borlin & 3. Sofbibliothet in Bien ;

berbentschen Stecher erscheinen uns wie geistige Erben der flandrischen Malerschule. Bei einzelnen macht sich das niederländische Wesen so energisch geltend, daß wir an ihrer bentschen Abkunft zweiseln dürfen.

An die Grenze Hollands, nach Zwolle, weisen die Bezeichnungen der Blauer eines niederrheinlichen Meisters, welcher nach dem seiner Chiffre beigeingten Zeichen auch wohl der "Meister mit dem Schabeisen" genannt zu weisen plegt.

Er wird für identisch gehalten mit dem Meister Johann von Köln, welcher eine Zeitslang auf dem Agnetenberg bei Zwolle, dem frommen Zusluchtsorte des Thomas a Kempis, ansässig gewesen sein soll (Passaunt II, 178 ff). Die Beischrift Zwoll (Passaunt III) welche die Stiche des Künstlers tragen, zeugt wohl unzweiselhaft für eine längere Anwesenheit desselben in dem holländischen Städtchen. Ginige seiner Kompositionen tragen den unvertennbaren Stempel der niederländischen Schule, andere weisen auf westsätische Vorbilder hin. Der tünstlerische Wert der Blätter ist ein sehr ungleicher, ihre Durchbitdung, namentlich in den ost beispiellos roben und twolligen Extremitäten, im ganzen recht mangelbast, wenngleich in stecherischer Hinsicht steis höchst sleißig und von metallischer Festigkeit. Zu den sorgfältigst behandelten Stichen gehört die große "Anbetung der heit, drei Könige" (B. 1), zu den empfindungss

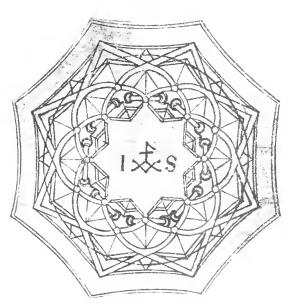

22. Gruntrif in tem Weibmafferbeden von Borg Sprfin. (London, Britift Mufeum

vollsten die "Traner um den Leichnam Christi" (B. 7). Gin charafteristisches Blatt, in seinem derben, doch würdevollen Realismus, ift der ftebende Erlöser, der den linken Fuß auf die Weltfuget sett (B. S). Originell in Auffassung und Komposition sind der "Seil. Christophorus zu Pferd, mit bem Chriftnskind auf ber Schulter" (B. 12), ber "Beil. Georg mit dem in der Luft schwe= benden Drachen" (B. 13), der "Jüngling und ber Pilger" (B. 16) und die als Darstellung eines antifen Stoffes bejonders beachtenswerte, freilich febr unschöne Komposition des Kentauren= fampfes (Laff. 77). Der Gefamteindruck des Werkes ift tein unbedeutender.

Harmonischer und erfreulicher wirfen freilich die Stiche des zweiten hierber ges börigen Meisters, welcher die entschiedensten Einwirkungen von der flandrischen Kunst ersahren bat, des geistig wie technisch gleich boch zu schäßenden Franz von Bocholt, wie seine Ediffre F V B gewöhnlich gedentet wird; allerdings ohne jeden haltbaren Beweis, da uns verdürgte Nachrichten über seine Geburt und seinen Ansentalt in jener westsälischen Stadt sehlen. Der Meister dat sich mit dem Studium Schonganers eingehend beschäftigt, wie seine tressliche Ropie von dessen, Wersuchung des beil. Antonius" beweisen kann. Aber noch näber standen dem Niederdeutschen offenbar die Meister Tirk Bouts und Rogier van der Wenden; in manchen seiner Blätter, wie z. B. in dem "Urteil des Salomo" B. 2) und der von uns mitgeteilten "Berskündigung" (B. 3) erkennt man dentsich den Einsluß ihrer Vorbisder. Das Beispiel giebt anch einen klaren Begriss von dem sein gebildeten Geschmack, der zarten Empfindung

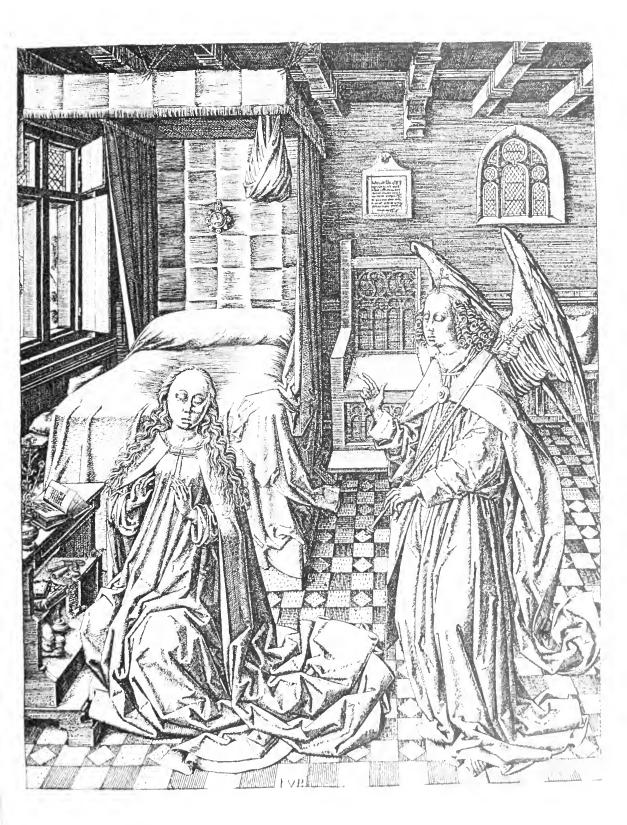

Die Verkündigung Mariae lenpteenat in hold Be-

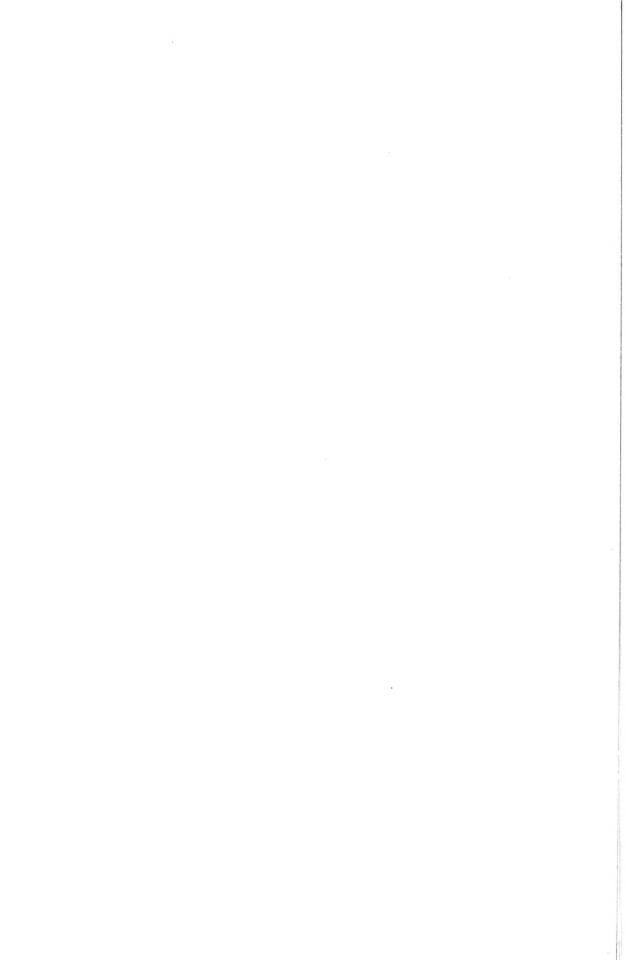

und der minutiösen Sorgialt in der Aussührung aller Tetails, welche die besieren Arbeiten des Meisters kennzeichnen. Turch das Feuster dringt das helle Sonnenlicht und durchwärmt das trauliche, mit zierlichem Gerät und geschnitzten Wöbeln aus gestattete Gemach. Wir glauben eine Borstnse zu Türers "Hieroummis im Gehäus" vor Augen zu haben.\*) Bei diesem Stecher tritt auch das Bestreben, den Gewandstoss als solchen technisch zu charafterisieren, bisweisen mit dem glücklichsten Ersolge bervor. Tamit verbindet sich ein oft überraschend klarer und frischer Truck, wie wir ihn beispielsweise au dem Exemplar des "Jacobus major" (B. 8) der Wiener Hölblichket bewundern können.

Daß "Franz von Bocholt" sich bei Zeitgenoffen und unmittelbaren Nachfolgern bereits hober Schätzung erfreute, beweift u. a. fein niederbenticher Stammesgenoffe, der Bochofter Anpferstecher Brahel van Medenem († 1503), welcher verschiedene Platten des Meisters F V B retondiert, auf einigen derselben das ursprüngliche Monogramm durch bas seinige ersett hat. Dieser vielgenannte und höchft produttive Mann erscheint überhanpt als der Thon's des gewerdsmäßig arbeitenden Rupserstechers jener Zeit. Unter ben etwa fünfbundert Blättern, auf welche fich Gerabels Weit beläuft \*\*), ist fanm eines als Priginalkomposition von feiner Sand zu betrachten. Es find fämtlich Reproduktionen oder Kopien nach Gemälden, Zeichnungen und Stichen anderer Meifter ober auch Kompositionen, in benen einzelne Motive aus älteren Stichen verwendet und mit anderweitig entlehnten Figuren zusammengestellt sind. Obwohl fein ungeschiefter Technifer, wie dies bei seiner großen Produktivität erklärlich erscheint, erweist er sich doch in der Zeichnung recht ungenügend, geist = und geschmacktos, und böchstens zum Ausdruck eines berben Sumors fähig, aber jeder feineren Empfindung bar. Am besten gelingen ihm Porträts. Auch ornamentale Gegenstände, Rirchen geräte n. dergl, hat er nicht ohne Verständnis bargestellt. Charafteristisch für ihn ift die längliche Gesichtsform mit dem "fleinen, etwas fäuerlich berabgezogenen Minne, bessen Breite gewöhnlich ber Nasenspitze entspricht." — "Dieser stereotype Zug, ber noch durch zwei von den Rasenflügeln bis über die Unterlippe hinausreichende Schattenfalten verstärft wird, verleiht den Gesichtern das Aussehen von zusammengedrückten Gummitopfen." Auch in ber Minfterung ber Gewänder findet sich ein für Gerabe! charakteristisches Glement. "Dieses Stoffnunfter besteht in ber Regel ans einem sechs strabligen Stern, ber rings von sechs halbtreisförmigen Linien, die sich indes nicht berühren, umschlossen wird." \*\*\*)

Unter den Gemälden hervorragender Meister, welche in Frahels Anvierstichen wiederkehren, sind in erster Linie die vier Angsburger Dombilder des älteren Han-Holbein zu nennen. Sie decken sich mit vier Stichen aus Meckenems Folge des Marienlebens (B. 30, 31, 32 n. 37), und Woltmann Solbein, 2. Anst. II. 15 erkannte unzweiselhaft richtig, daß der Stecher nicht die Vilder selbst, iondern der Künstlers Entwürse zu denselben reproduziert dat. "Anch diesenigen sacht Tariell ausgevon Meckenems Marienleben, welche wir nicht unter den Angsburger Vomtaleiche

<sup>\* 2</sup>Baagen, Munftdentmäter in ABien, II, 600.

<sup>\*\*)</sup> M. Lehrs, Repertorium f. Annstwiii. IX, E. I. ..

<sup>\*\*\*)</sup> Deri., Matal. d. German. Mui. E. 11: vergt, auch Waagen a 3 1 11. 2

wiederfinden, geben entschieden auf Ersindungen des älteren Holbein gurud." Auf mehreren von ihnen, besonders auf der "Vermählung Mariä" (B. 33) und auf der "Arönung Maria" (B. 41) find die Holbeinschen Inpen und schlanken, fleinköpfigen Bestalten unverfennbar. Dabei fommen and einzelne Abweichungen vor, und zwar stets zu Ungunften der Stiche, die vornehmlich im Ausbruck hinter ben Gemälden weit gurudstehen. - Huch die Folge von 55 fleinen Stichen mit bem "Leben Christi," welche fich - leider nirgende gang vollständig - in verschiedenen Sammlungen (am reichhaltigsten in Berlin, Dresben, London und Mürnberg) findet und von Lehrs mit überzengenden Gründen dem Jerabel zugeschrieben worden ist (Katalog bes German. Museums S. 41-55), könnte vielleicht nach irgend einem Cyklus von Gemälden an einem zu Grunde gegangenen Altarwert eines gescierten niederrheinischen Meisters von dem Stedjer topiert worden fein. Für die Berühmtheit der Borbilder zeugt ber Umstand, daß bavon gablreiche Wiederholungen, in größere und fleinere Gruppen geordnet, sich nachweisen lassen, welche jedoch keine Ropien der Stiche Meckenems find; fünfzehn ber Darftellungen fanden Aufnahme in die "Armenbibel," das befannte rylographische Andachtsbuch jener Zeit. Möglich ist es übrigens auch, daß Meckenem für jein "Leben Chrifti" nicht einen zusammenhängenden Gemälde-Cyklus kopiert, sondern verschiedene Aupferstich und Holzschnittfolgen älterer oder zeitgenöffischer Meister kompiliert hat, wie das verschiedentlich ihm nachzuweisen ist. — Bon seinen zahlreichen Ropien nach Stichen Schonganers, zum Teil im Gegenfinn, braucht hier keine besonders aufgeführt zu werden. Nach Türer kopierte er u. a. die "Beil. Familie mit ber Benichrecke" (B. 44), ferner ben "Spaziergang" (B. 94) und Die "Bier nachten Weiber" (B. 75), welche letzteren zwei wir auch unter den Stichen Wenzels von Olmütz finden. Angerdem wurden der Meister E. S., der "Meister des Handie Bausbuches" und andere Steder feiner Zeit von ihm in Kontribution gefett. Un die "Gefangennahme Chrifti" ans der "Laffion" des Meisters E. S. lebut sich 3. B. eines ber vorhin erwähnten Blätter aus dem "Leben Chrifti" dentlich an. Bei anderen, so 3. B. auch bei ber von uns reproduzierten "Guthauptung Johannis bes Tänfers" B. 5), ift das Borbitd noch unbefannt.

Im übrigen besitt Israsel van Meckenem, gerade wegen dieser we't ausgreisenden Borbilderschaft seiner Kunst, in welcher uns manches verlorene Driginal bedeutender Meister erhalten sein mag, ein mannigsaches kunsts und kulturgeschichtliches Interesse, obwohl wir sein selbständiges künstlerisches Verdienst als Ersinder auf ein Minimum reduzieren müssen. — Die richtige Erkenntnis seiner Stellung und seines handwertsmäßigen Vetriebes läßt vor allem darüber keinen Zweisel mehr bestehen, daß der dentsche Kunsterstich am Ende des 15. Jahrhunderts durchaus keine rein selbstschöpsferische Kunst war, sondern vielsach den Charakter einer bloß reproduzierenden, für das Massenbedürsnis arbeitenden, kompilatorischen Thätigkeit augenommen hatte, welche erst durch das Eingreisen eines Genins von so eigenartiger Natur und Gestaltungskraft, wie Türer sie besaß, ihre Ursprünglichteit zurückgewinnen und zu böheren Zielen sich ansichwingen konnte.

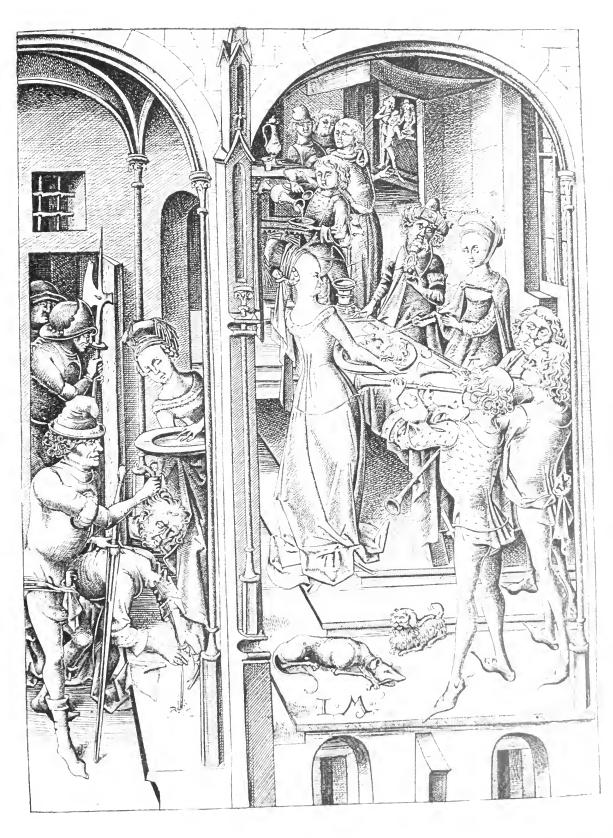

Die Entbaupfung Johannes des Taufer - Leupreim b von Jenich au M. fenen.

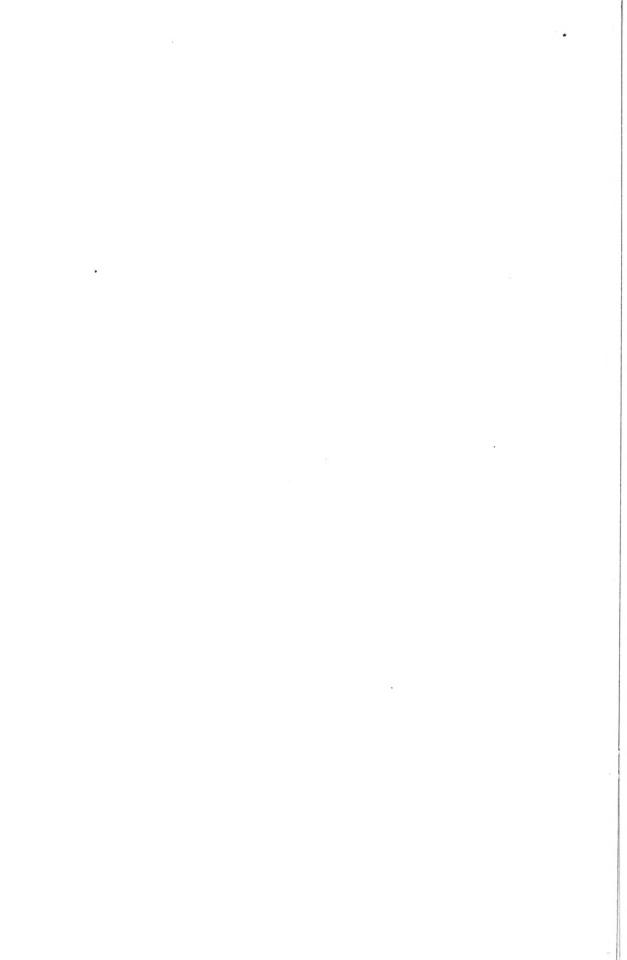

## 3. Der Holgfdmitt des fünfzehnten Jahrhunderts.

a. Die ältesten kormschnitte und Schrotblätter. — Das Blockbuch. — Feitangaben und Meisternamen. — Klösterlicher und bürgerlicher Betrieb.

Daß der Holzschnitt bis zu seiner ersten, ebenfalts durch Dürer berbeigeführten Blüte einen viel längeren Weg zu durchmessen hatte als ber Aupferstich, erklärt sich ans ber eingangs erörterten Lage ber Dinge von felbst. Seine Anfänge reichen in Dentichland weit über den Beginn des fünfzehnten Jahrhunderts gurud. Die Bedingungen für einen wahrhaft fünftlerischen Betrieb lagen bei ihm noch ungünftiger als beim Aupferstich. Der älteste Holzschneiber war ein gewöhnlicher Handwerfer, ber in der Reget nach seinen eigenen unbeholsenen Zeichnungen Bilber für den Massen bedarf, für die Erbannig und Belehrung des gemeinen Mannes berzustellen hatte. Das Ansiehen dieser primitiven Holzschuitte ist daber meistens abstoßend und rob. Derbe Linien, mit breiter Feder gezeichnet, geben die außeren Umriffe wie die innere Bliederung der Gestalt; Schatten, Modellierung, Perspettive sehlen ganglich (j. 23). Man sieht ber Technik beutlich ben Ursprung aus bem Zeugbruck au; in manchen ber ältesten bentichen Solgichnitte, 3. B. in bem "Tob ber Maria" bes Germanischen Museums\*), hat man sogar höchst wahrscheinlich nur Holzmodel zu erkennen, welche gum Bordrucken von Stickunftern bestimmt waren. Erst allmälig bringt an Stelle biefer primitiven, rein zeichnerischen eine mehr bildmäßige Auffassung und Behandlung des Holzschnittes durch, seit der Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts mit wachsenden Figuren und Gewänder werden durch kurze Schraffierungen gerunder, Schattenpartien durch Strichlagen angedentet, auch wohl einzelne Stücke der Darftellung, wie Schuhe, Pferdehnfe, Wappenzeichen u. dergl., gang schwarz gelassen, endlich die verschiedenen Plane des Bildes burch Sintereinanderstellung und Größenabstufung der Figuren in eine Art von Perspektive gebracht. Bei aller noch immer vorherrschenden Bandwertsmäßigkeit und äußeren Robeit bekunden die deutschen Solgschnitte bieser Beit in ber Erfindung und Romposition oft so viel Geist und Stilgefühl, daß ber Bedante fich aufdrängt, in ihnen Ropien von Werten bedeutender Rünftler zu erbliden, obichon der Nachweis derartiger Vorbilder schwerlich gelingen wird. Nicht selten mögen es Nachbildungen aus zweiter und dritter Sand gewesen sein, welche die Solzichneider, fo gut wie es eben ging, für ihren fabritmäßigen Zweck auf den Stock übertrugen. Ein bedentsamer Umichwung trat gegen Ende des fünfzehnten Sahrhunderts badurm ein, daß hervorragende Maler für den Holzschnitt dirett auf den Stod zu zeichnen begannen. Dem Holzichneider fiel von nun an lediglich die enlographische Wiedergabe der Zeichnung zu und seine Aufgabe war, diese mit bochfter Treue durchguinbren.

Material und Wertzeng des ältesten Holzschnittes waren Langbot; and Echnetze meiser. Diese bildeten wenigstens die Regel und genügten and volltommen zeltzt schlichten Technif, welcher die genaue Reproduktion der Zeichnung als einziger "kel gesept war. Der Anlograph schneidet aus dem Stüd nach der Lange gesauten place

<sup>\*)</sup> A. Cjienwein, Tie Hotzichunte des Louine Lo. Jahrlanderts un Groben de feum zu Nuruberg, 1875, Tai. I. II.

jorgfältig geglätteten Birnbaumholzes, auf bessen Fläche die Zeichnung aufgetragen ist, mit dem Messer die seeren Stellen heraus, so daß nur die gezeichneten Linien oder Massen stehen bleiben. Während also beim Anpserstich die für den Abdruck bestimmten Umrisse oder Strichlagen eingegraben werden, ist hier das Gegenteil davon der Fall: sie erscheinen durch das Wegschneiden der leeren Stellen erhöht; der Aupserstich giebt Tiesdruck, der Holzschnitt Hochdruck. Die von dem Messer berausgeschnittenen tiesen Stellen erscheinen im Abdruck des Holzstockes weiß, die in der Höhe der Fläche stehen gebliebene Zeichnung kommt schwarz.

Eine Ausnahme von dieser Regel bilden die als Schrotblätter (gravures en manière criblée, dotted prints) befannten alten Drucke, welche die Zeichnung weiß auf schwarzem Grunde zeigen. Man war über ihre technische Herstellung lange Zeit im unklaren. Neuere Untersuchungen\*) ergeben, daß wir Hochdrucke in ihnen zu erbliden baben, die gleich den Tonschnitten der modernen Aplographie nicht mit dem Meffer, sondern im wesentlichen mit dem Grabstichel ausgeführt sind. Während ber alte Holzschnitt sonft das Bild in Schwarz aus dem weißen Grunde heransarbeitet, ist basselbe beim Schrotblatt burch weiße Linien und Bunkte hergestellt. Die Bunkte machen sich besonders bemerkbar; in England hat man die Technik daher nach den ..dots" benannt. In ihrer Herstellung haben sich die Arbeiter entweder der Bungen ober vielleicht auch einer Art von Beigenbohrern bedient, wie sie die Uhrmacher gebrauchen. Die Punkte kommen meistens in einfacher Nebeneinanderstellung vor, bejonders zur Wiedergabe von eintonigen Flächen, Stoffen, Sintergründen u. dergt., bisweilen aber anch gemischt mit gefrenzten Linien und kleineren Bunktchen, um eine reichere stoffliche Wirkung oder Minsterung hervorzubringen. Formen, die sich in größerer Zahl wiederholen, wie die Lilie im Gewandmufter der untenstehenden Madonna (Abb. 24), scheinen ebenfalls durch Pungen hergestellt zu sein. Bu diefer Arbeit in weißen Linien und Bunkten wurde übrigens auch die schwarze Linie bingugezogen, an jolden Stellen, wo fie nicht zu entbebren war, nämlich zur Andentung irgend einer Form im höchsten Licht; Diese blieb bann von der heransgestochenen Masse stehen. Die Gesamtwirkung ber in solcher Weise hergestellten Blätter ist ihrer komplizierten Technif wegen eine weit bedeutendere und glänzendere als die de: schichten Messerichnitte. Gie bangen burch die Wertzenge bes Stichels und bes Pungens mit ber Bolbichmiedekunft und bem Rupferstich gusammen und wurden gewiß in ber Regel nicht auf Holz, jondern auf Metall ausgeführt; als Hochdrucke muffen fie jedoch den Holzichnitten beigeordnet werden.

Bei diesem Anlaß möge die früher weit verbreitete Meinung berührt werben, daß das Material des ältesten Formschnittes überhaupt Metall, nicht Holz gewesen sei.\*\*) Diese Ansicht dars gegenwärtig als beseitigt erachtet und angenommen werden, daß dem Metallschnitt gerade für die Ansänge des Bilddruckes lange nicht diesenige

<sup>\*)</sup> S. R. stöhler in der Chronit für vervielfältigende Munft, 1889, Ar. 9; vergl. auch J. Schönbrunner, ebendaselbst, Ar. 12. Der erstere Aufsat verzeichnet die wichtigste ältere Litteratur.

<sup>\*\*</sup> C. Fr. v. Numohr, Zur (Geschichte und Theorie der Formichneidekunst, Leipzig 1837, S. 97 ff.: Laffavant, L.:Gr. I, 20 ff.: Leigel und Zestermann, Anfänge der Truckerfunst, I, 21 ff.



23 Die beil, Berontfa mit tem Schweiptucke Grafti. Bonickfort (Berlin, Ronigl unpferftablabineti

Bebeutung zusommt, welche man ihm früher beimessen wollte.\*) Nur ausuahmssweise ist in der ältesten Zeit neben dem Holz auch Messing oder ein anderes weiches Metall (Letternmetall, sog. Schristzeng?) für den Hochdend in Berwendung gekommen, als Regel, wie gesagt, bei der Stichels und Punzenarbeit der Schrotblätter. In der Blütezeit der dentschen Buchillustration (gegen Ende des 15. und im Lause des 16. Jahrbunderts) börte der Metallschnitt gänzlich auf. Nur Ornamente, Zierleisten und sonstige kleinere Allustrationen, welche — wie die Bilden der auf Pergament gedruckten französischen Gebetbücher (livres d'heures) — eine besonders seine, miniatursartige Behandlung erheisischen, um scharse und klare Ornate zu liesern, werden auch damals noch vielsach in Metall geschnitten sein. Das Aussehen der ältesten Bilddrucke, welche man früher für Metallschnitte zu balten gewohnt war, steht zu jenen Ziersbrucken im geraden Gegensat. Sie sind, wie in der Zeichnung und im Schnitt uns behilstich, so auch im Abdruck roh und nuvollkommen.

Der Bilddruck scheint vor der Erfindung der Buchdruckerpresse teils nach Art bes Zengdruckes burch Aufpreffen, teils burch Reiben bergeftellt worden zu fein. Und zwar ging das erstere Berjahren wohl dem letteren vorans. Dafür spricht sowohl die eigentümliche Tructfarbe als auch die soustige Beschaffenheit der ältesten Blätter. Ihre Farbe ift did und ölig aufgetragen, die Linien sind selten rein, meistens ungleich= mäßig und abgeriffen. Der Drud verrät in seinem ganzen Aussehen ein Berfahren, welches ber nötigen Festigkeit und Sicherheit entbehrt. Auch die Rudseite ber altesten Holzschnitte zeugt für die primitive Technit des Aufpressens. Man bemerkt darau feine tieferen Gindrude ober Quetschungen, wie sie bei ben Reiberdrucken vorkommen und wie die Buchdruckerpresse sie wieder in anderer Weise hervorbringt. Ginen Beleg für diese Gigenschaften des ältesten dentschen Bilborndes bietet das unten in nur wenig verkleinertem Maßstabe wiedergebene Blatt der Biener Hofbibliothet (Abb. 25) mit der Darstellung des heil. Bitus, Patrons von Böhmen, in fürstlicher Tracht mit dem Herzogshut, auf der Linken ein Buch mit seinem Symbole, dem Hahn (Fr. v. Bartich, Mr. 2527; wgl. Weigel und Bestermann, Unfange ber Druderfunft, Mr. 306; Baffavant, B.= (3r. I, 11).

Einen höberen Reiz empfing der primitive Holzschnitt durch seine bunte Kolorierung. Wir dürsen sie uns bei den einsachen Linienschnitten als Regel denken. Erst die Farbe macht aus dem ältesten Holzichnitt ein Bild im kleinen. Anch die Schrot-blätter sinden sich häusig koloriert und zwar nicht setten mit seinem Geschmack in der Farbenwahl, während die Masse der sonstigen kolorierten Holzschnitte auch in dieser Hinsicht als Handwertsware sich erweist. — Man hat den Versuch gemacht, nach dem Kolorit eine Scheidung und Gruppierung der frühesten Holzschnitte vorzusnehmen, und sedenfalls liegt die Vermutung nabe, daß die Hamptrichtungen der Malerschnten auch den Geschmack der Holzschnittsluminierer beeinschsch haben. Das lebhafte Kolorit der schwäbischen Meister lenchtet in den Vildbrucken von Ulm und Augsdurg; auf den Blättern der Kürnberger Kylographenschule wiegen minder frästige Töne vor: das Karmoisin geht ins Brännliche, das Gelb ist in der Regel mattes Ockergelb; die Farbenstala der Holzschnitte vom Niederrbein bewegt sich meistens in

<sup>\*)</sup> Fr. Lippmann, Repertorium f. Unustwiss. 1, 222 ff.

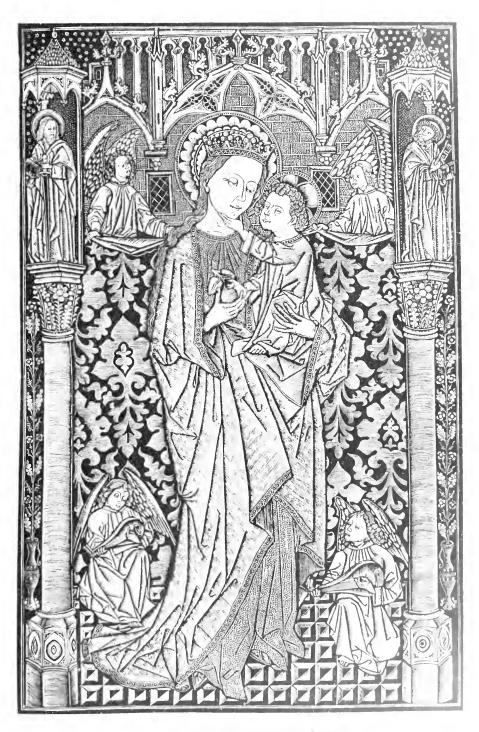

24. Material frosten or ignal to the

zarten, blassen Halbtönen. — Die Kolorierung der Holzschnitte läßt auch deutlich verschiedene Stufen der geschichtlichen Entwickelung erkennen. Die ältesten Blätter mit einsachen Umrissen sind in gleichmäßig ausgetragenen, platt hingesetzten Farben koloriert. Später macht sich eine Schattierung demerklich, mit dunkleren Farben in den Tiesen, 3. B. bei der Gewandung.

Einen wichtigen Punkt in der Entwickelung des Holzschnittes bildet sein Berhältnis zur Schrift. Die ältesten rylographischen Blätter find ohne jede schriftliche Beigabe \*). Das Bild erklärt sich selbst; die allbekannten Borgange aus der biblischen Geschichte, die Beiligenfiguren, die Marthrien, sie bedürfen keiner Bezeichnung ober Umschreibung. Die Bilber sollen bem Bolt nur vergegenwärtigen, was ohnehin in ieiner Seele lebt; sie verfinnlichen ihm sein geistiges Eigentum. — Auch die Spieltarten, welche sicher zu den frühesten Erzengnissen der Holzschnittsabritation zählten, beichränkten sich gewöhnlich auf das Bild, unter einfacher Beigabe von Ziffern und Namen. — Anders gestaltete sich die Sache, sobald mit der Auschanung eine reichere Belehrung verbinden, Verstand und Phantafie durch nene Vorstellungen beschäftigt werden jollten. In jolchen Fällen war das Bild für ein Bublifum bestimmt, welches bes Lesens kundig, der eingehenderen Unterweisung bedürftig war. Den Darftellungen wurden Spruchbander eingefügt, Unter- und Überschriften gegeben, dann auch die Bilber wohl mit formlichen Texten, Sprüchen, Reimen, furzen Erzählungen begleitet. Es entsteht eine ben Bilbern angehängte Flugblätterlitteratur, welche für die Geschichte bes Schrifttums und ber Sprache nicht minder wichtig und belehrend ift, als für bie ber Kunft. Die Schrift wurde bei allen diesen Blättern, wie bas Bild, von bem Inlographen geschnitten; sie bildet mit der bildlichen Darstellung eine zusammen= hängende Holgtafel. Und eine aneinander geheftete Reihe folder Holgtafeldrucke ergiebt das jogenannte Blockbuch. Beide Formen des alten Holgichnittes, der einzelne Tafeldruck und das aus einer Folge von Tafeln bestehende Blockbuch, haben daher mit ber eigentlichen Buchillustration nichts zu thun. Es sind reine Erzengnisse der Aylographie, nicht der Typographie. Erst nachdem die beweglichen Lettern erfunden waren, löft sich das alte Berhältnis von Bild und Schrift, wie es in den Tafelbrucken und Blockbüchern obgewaltet hatte. Buchdruck und Bilbdruck gingen ihre eigenen Wege, um bann auf höberer Stufe wieder gusammen zu treffen und bas gedruckte illuftrierte Buch zu schaffen.

And die Taseldrucke und Blockbücher werden in stofflicher Hinsicht völlig von der mittelalterlichen Tradition beherrscht; religiöse Tarstellungen bilden ihren Hauptsinhalt, die Kirche bewahrt noch immer ihren weitreichenden Ginfluß auf Bild und Schrift; sie vertündet durch die Bilder ihre Heilswahrheiten, sie weist durch sie auf die

<sup>\*)</sup> Reiches Anschanungsmaterial bieten die bereits oben erwähnten "Ansänge der Truckerfunst" von T. D. Weigel und Ab. Zestermann, sowie die Sammelwerke von Essenwein über die Hotzschaften des 14. und 15. Jahrhunderts im Germanischen Museum und von W. Schmidt über die frühesten und settensten Tenkmale des Holz- und Metallschnittes in den Münchener Sammkungen; serner M. Z. Becker, Holzschnitte alter deutscher Meister in den Triginalptatten gesammelt von Hans Alber. v. Terschan, Gotha, 1808—1816, Fol.; endlich G. Hirth und M. Muther, Meisterbolzschnitte aus vier Jahrhunderten. München und Leipzig 1888 s. Fol.— Man vergl. auch die Auszählungen bei Passavant, P. Gr. I, 27 sj. und Br. Bucher, Geschichte d. techn. Künste I, 365 sj.



25. Ter beil. Bitus. Solifdnitt. poibil fiothet in 281 0

Berdienste der Heiligen um die ewige Seligkeit der Glänbigen hin. Wie auf den Altarwerten, den Glasgemälden, den Tafelbildern und Miniaturen, jo wiederholen fich auch in biefen Holgschnitten die Darftellungen bes Leibens Chrifti, die Szenen aus dem Leben der Maria und der Heiligen in unzähligen Wiederholungen. Anch die nicht seltenen Todesbilder und die mit Gebeten und Reimsprüchen ausgestatteten Nenjahrsblätter find Zengniffe für den frommen Sinn der Zeit. Übrigens tommen neben den kirchlichen anch manche weltliche Darstellungen vor, welche jedoch häufig mit dem Glauben oder mit dem Aberglauben in Beziehnug ftehen, jo z. B. merkwürdige Himmels= und Naturerscheinungen, wie Meteorfälle, Kometen u. dergl., ferner Legenden, Fabeln, die beliebten Andenverfolgungen und Spottblätter auf die Anden, Bedrängniffe durch die Türken und andere Szenen geschichtlichen Charakters, bann auch medizinische Dinge, Bilber des Aberlassens, anatomische Figuren, endlich Städteansichten, Szenen aus dem alltäglichen Leben mit erläuternden Sprüchen und Mahungen, Kalender, Stammtafeln, Beiltumer, Kleinodien: furz, der gange geftaltenreiche Bilderfreis, welcher die Runft am Ausgange des Mittelalters beschäftigte, findet sich in diesen Holzschnitttafeln wieder.

Ein besonderes Interesse gewähren die Blockbücher, und zwar vor allem wegen des cytlischen Charafters ihrer Darftellungen. Der tief im Wefen unferes Bolkes wurzelnde Draug nach zusammenhängender, von einem herrschenden Grundgebauten getragener Darftellung weiter Ideentreife, der auf jeder Seite der deutschen Runftgeschichte seine Bestätigung findet, verleibt auch den alten Holzschnittfolgen ihren eigentümlichen Wert\*). Das verbreitetste Andachtsbuch dieser Art ist die "Ars moriendi." Sein Inhalt wurzelt in frühmittelalterlichen Ideen, fein Stil weift auf niederländischen Ursprung bin. Aber es giebt davon auch mehrere frühe Ausgaben beutscher Abstammung, die eine mahrscheintich aus der Rölner, eine zweite aus der Ulmer Schule, drei andere mit deutschem Text, unter dem Titel: "Die Kunft zu sterben," die eine davon mit dem Namen Hans Sporer und der Jahreszahl 1473, die andere, wohl ziemlich gleichzeitige, mit der Bezeichnung "Undwig ze UIm." Die Bilder, in den ältefien Ausgaben elf an der Bahl, zeigen uns einen Menschen auf dem Sterbelager, von dem Tenfel beimgesucht und bedrängt: Gottvater, ber Beiland, die Jungfrau Maria, Die Heiligen kommen ihm zu Silfe, fein guter Engel beschützt ihn, und endlich trägt er den Sieg davon. Das lette Blatt zeigt uns, wie die feindlichen Dämonen voll Jugrimm entweichen und die Seele des Geretteten gen himmel schwebt. Den Bilbern gebt ein Borwort vorans und jeder Darftellung ift eine Seite Text beigegeben, außerdem das Bild mit Spruchbändern ausgestattet, alles in gylographischer Ausführung. In den meisten solchen Blockbüchern sind Bilder wie Texte nur auf der einen Seite des Papiers gedruckt, und zwar in der Regel mit blaffer bräunlicher Farbe. — Das zweite, nicht weuiger volkstümlich gewordene Holzschnittbuch ist die .. Biblia pauperum," die ynlographische Wiedergabe jener "Armenbibel" des Mittelatters, welche in zahlreichen illustrierten Handschriften sich erhalten hat und uns den Inbalt der christlichen

<sup>\*)</sup> Die besten Übersichten der ganzen Gattung bieten Zam. Leigh Zothebn, Principia Typographica, London 4858 (vol. II: Germany) und Eug. Intuit, Manuel de l'amateur d'estampes, I, 28 ff. Paris 1884.

Glaubenssehre in chklisch geordneten Bilderreiben vor Angen führt, wie wir fie ebenfo auch in einer Fülle von Werken ber großen kunft, an Nirchenportalen, in Glassenftern.

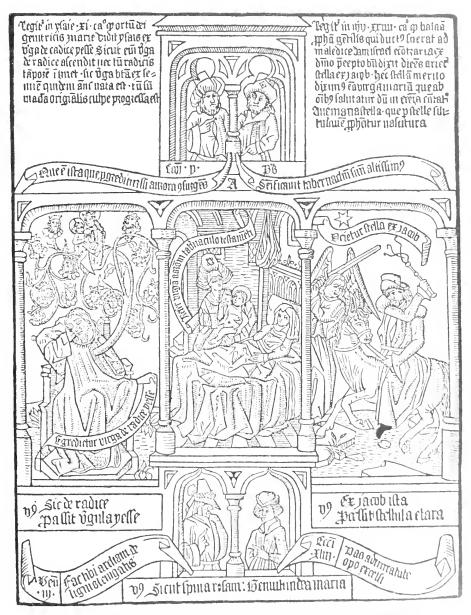

26. Holgefritt aus ter Biblig Paupe im (Ausg, ju 50 Tabein, Bl. . . . .

in dem Email-Antependium von Klosternenburg, an Kirchengeraten mannen aber wiedersinden. Diesen Bildersolgen und ihrer eigentumlichen Gruppi zum, kr. Gedante zu Grunde, daß nach dem Worte Christi an feine Jange in m.

Luc. XXIV. 44) alles erfüllt werden muß, was in dem Gesetze Mosis, in den Propheten und den Pjalmen von dem kommenden Erlöfer geschrieben worden ift. Die Begebenheiten bes alten Bundes werden bemnach als Borbilder beffen aufgefagt, was im nenen Bunde zur Erfüllung gelangte und beide Borftellungsfreise baber burch Busammstellung miteinander in entsprechende Beziehungen gebracht. Propheten und ihre Anssprüche bilden unertäßliche Oflieder in der Rette dieser Darftellungen. Auf jedem Holzschnitte find gewöhnlich drei biblische Bergänge und vier Prophetengestalten vereinigt und zwar in symmetrischer, architettonisch gegliederter Anordnung, wie sie das nebenstehende Beispiel verauschanlicht (Abb. 26). nentestamentliche Darstellung nimmt die Mitte ein; rechts und links erscheinen die barauf bezüglichen Bergange aus bem alten Testamente; Spruchbänder geben von allen dreien den Inhalt an. Über und unter dem Mittelbilde find je zwei Propheten in Halbfiguren angebracht, mit regelmäßig geschwungenen Spruchbändern darunter, in benen die auf das Mittetbild bezüglichen Worte ber Verheißung stehen. Die oberen Eden über den alttestamentarischen Darstellungen endlich werden durch längere Tertstellen ausgefüllt, welche ben geistigen Zusammenhang ber Bilber andenten: ein tlarer Beweiß für den lehrhaften 3weck der Holzschnittbucher, welche in dieser Sinsicht genan benfelben Standpunkt einnehmen, wie die zahlreichen handschriftlichen Armenbibeln bes früheren und ipateren Mittelalters. Seineden bat fünf Ansgaben ber "Biblia pauperum" beichrieben, Die erften vier mit 40, Die fünfte mit 50 Solgtafeln. Gegenwärtig find mehr als die doppelte Augabl befannt (Dutnit, a. a. D. S. 91). Jene Unsgabe zu 50 Tafeln mit lateinischem Text scheint Rurnbergischen Ursprungs zu jein. Neben ibr besteben mehrere andere rylographische Editionen mit dentschen Texten. Der Ursprung der Holzschnittarmenbibetn ift jedoch mit Entschiedenheit in den Niederlanden zu suchen. In geistig naber Verbindung mit ber Armenbibel steht Die "Diffenbarung Johannis," beren muftischer Inhalt mit seiner "Fülle ber Gesichte" die Holgschnittzeichner des fünfzehnten Jahrbunderts bis auf den jungen Dürer herab Generationen hindurch beschäftigt bat. Man gablt sechs verschiedene Ausgaben dieser Apokalnpse mit 17-50 Blättern, deren jedes zwei übereinanderstehende Bilder enthält. Die Offenbarung galt lange für bas älteste ber Blockbilder; boch steht bies teineswegs fest; ebensowenig der Uriprung des Buches in Oberdentschland, den man vielfach behauptet bat. Reine der feche Ausgaben euthält zur Bestimmung bes Zeichners, Holzichneibers ober Druckers irgend welche festen Anhaltspunkte. Man tann zwei Gruppen von Unsgaben unterscheiden, eine niederländische mit etwas entwicklteren, ansdrucksvolleren Figuren, und eine deutsche mit schwerfälligeren; aber welche bavon Die altere ift, bat fich bisber nicht ermitteln laffen; benn Plumpheit und Robeit allein find teineswegs immer Beweise höheren Alters. Die Gesamtheit der Bilder hat bei Diesem Buche einen streng archaischen Charafter, ber sich nur in Ginzelbeiten bisweilen modifiziert erweift. Es scheint ihnen allen ein frühmittelalterliches Driginal zu Grunde zu liegen. Erst Dürers fühne Phantastif burchbrach die starren Formen der Übertieferung. - Gin viertes, noch in vier Ausgaben erhaltenes Blockbuch feiert die Jungfran Maria als das Symbol der driftlichen Kirche. Die Allegorien und erklärenden Texte find dem boben Liede des Königs Salomo entlebnt. Daber der Name .. Canticum canticorum." unter dem das Buch gewöhnlich geht. Der auf jechzehn Blätter

ju je zwei Darftellungen verteilte Bilberichmud besielben ift von ungewöhnlicher Elegang und Feinheit. Er geht höchst wahrscheinlich auf eine niederländische Münstlerhand aus ber erften Salfte bes fünfzehnten Jahrhunderts gurndt. Beineden juchte feinen Ursprung in Deutschland. -- Eines der wichtigsten pylographischen Bücher ist der "Heilsspiegel" (Speculum humanae salvationis), von dem allein nenn beutsche Unsaaben gezählt werden. Sein Inhalt ift dem der "Armenbibel" verwandt, eine umjassende Darstellung der driftlichen Heilslehre und zwar wieder in jener typischen Zusammenstellung altiestamentlicher und nentestamentlicher Bilber. Doch der Unterschied beider Berke besteht darin, daß im "Beilsspiegel" ber Text nicht mehr Beiwert, wie bort, sondern die Hauptsache des Buches ift. Wir besithen den "Beilespiegel" in gablreichen Manuftripten, teils mit, teils ohne Miniaturen. Die vollständigen illuminierten Eremplare haben 45 Rapitel mit 192 Abbildungen; vorauf gehen ein Brolog und ein Inhaltsverzeichnis, beide wie der Text überhaupt in gereimter Form. rylographisches Buch erscheint das Werk erst ziemlich spät und in abgefürzter Gestalt. Der Tert ber ältesten Ansgaben ist auf 29 Kapitel reduziert, deren jedes zwei einander gegenüberstehende Seiten füllt, jede zu zwei Spalten. Über bem Text jeder Seite steht ein Doppelbild, in architeftonischer Ginrahmung, in der Mitte durch ein Säulchen geteilt, auf der einen Seite die Szene aus dem neuen, auf der andern deren Borbild aus dem alten Testamente; jede Darstellung entspricht der unten siehenden Tertspalte und hat außerdem noch ihre besondere Unterschrift. Die Zahl der Figuren ift in den altesten Ausgaben 116. Übrigens gehört der "Heilsspiegel" streng genommen eigentlich nicht mehr zu ben rylographischen Büchern. Nur zwanzig Seiten in einem ber beiben anonymen Ausgaben mit lateinischem Text find in Bild und Schrift durch Holzschmitt bergestellt. Alle übrigen Texte sind Letterndruck, was sich an der Form und Regelmäßigfeit ber Buchstaben und bes Sates, jowie an ber buntleren Dructjarbe leicht erkennen läßt. Beilänfig sei bemerkt, daß sich an das .. Speculum humanae salvationis" die zuerst von Abrigen de Joughe, einem hollandischen Siftoriter des 16. Jahrhunderts, erzählte Geschichte der Ersindung der Buchdruckerkunft durch Laurens Coster in Haarlem knüpft. Und in der That mögen Bersuche dieser Art auf niederländischem Boden gemacht sein, obne daß dadurch der Ruhm Gutenberge als des ersten wahren Begründers der welterobernden Technik geschmälert würde. Der von Beineden behanptete beutsche Ursprung ber altesten Ausgaben bes .. Speculum humanne salvationis" mit lateinischem Text ist nicht nachweisbar. Alles bentet and bier wieder auf die Niederlande, das Mutterland der bentschen knuft des fünfzehnten Jahrhunderts, hin. Können wir darin anch nicht, wie Harzen meinte, die Hand eines bestimmten Meisters erkennen, so spricht sich doch in Zeichnung und Komposition, in allen Ginzelheiten bes Roftims und bes Beiwertes ber Stil ber van Endichen Schule beutlich aus. In manchen Bunkten übertreffen Die Bilber bes "Beilsspiegels" die Darstellungen ber .. Biblia pauperum" und fommen an Teinbeit und Elegang den Illustrationen bes "Canticum canticorum" nabe.

Die übrigen rylographischen Bücher sind von geringerer Wichtigkeit; es genugt, sie in Kürze aufzuzählen und mit wenigen Worten zu kennzeichnen. Der lehrbasi. Zwed überwog bei der "Ars memorandi notabilis per tiguras Evangelistruum." einem Evangelienbuch, in welchem man sich mit Hilse der Vilder und beigeietzten

Biffern ben Inhalt ber verschiedenen Rapitel einprägen konnte. Die Geschichte bes Samnel, bes Saul und bes David schildert uns bas mit 10 Bilbern illustrierte, nur in wenigen Exemplaren, in Wien, beim Herzog von Anmale, in Berlin und in Junsbruck erhaltene "Buch der Könige" (Liber regum seu vita Davidis). Dazu fommen: der "Entfrijt" (Antichrift), die Geschichte des Gottesleugners, nach dem ersten Briefe Johannis (1, 22); das nur in einem einzigen Exemplar befannte "Salve Regina," eine Bilberfolge von Wundern, die Maria bewirfte oder die durch bas Erlernen und Absingen des .. Salve Regina" sich vollzogen, ursprünglich sechzehn Blätter, auf dem vorletten mit dem Ramen des Holgschneibers "lienhart, mu. regenspurk" bezeichnet; die gleichfalls unr in einem Cremplar (der Heidelberger Bibliothek) erhaltenen "Behn Gebote für die ungelernten Lente;" die "Legende vom beiligen Meinrad," dem Gründer von Maria-Ginsiedeln in der Schweiz, vermutlich ans der dortigen Gegend stammend; die im Sinne des "Reinecke Fuchs" gehaltene "Fabel vom franken Löwen," mit auf Schriftbandern beigesetzten Reden der Tiere, in oberdentscher Minidart; das Buch von den "Acht Schaltheiten," mit Bildern von allerhand Betrügereien in Sandel und Wandel; der in zwei rylographischen Unsgaben mit deutschem Text befannte "Totentang;" die deutsche rylographische Unsgabe der .. Mirabilia Romae" unter bem Titel "Das geiftliche und weltliche Rom," ein vermutlich aus dem 13. Jahrhundert stammender, für die Rompilger bestimmter Führer durch die ewige Stadt, mit einem Abrif der römischen Geschichte bis auf Constantinus; das "Zeitglöcklein" (in ber Bibliothet zu Bamberg) mit Szenen ans ber Baffion und Angaben beffen, was man beten und welcher frommen Betrachtung man sich hingeben soll zu jeder Stunde des Tages und der Nacht; der "Beichtspiegel" (in der Bibliothek des Haag); die "Chiromantie," d. i. die Kunft, aus der Hand zu weissagen, verdenticht durch Dr. Johannes Hartlieb, Leibarzt des Herzogs Albrecht des Frommen von Bayern, v. 3. 1145, auf bem letten Blatte mit dem Ramen bes Jorg Schapff zu Angspurg, in den Abbildungen auf den ersten beiden Seiten bereits mit ansgiebiger Schraffierung in den Schattenpartien der Gewänder, an Architetturen und andern Begenständen; endlich der Kalender des Ronrad Rachelofen und andere.

Es sind uns wiederholt bei der Ansächlung dieser ältesten Holzschnittwerke Jahreszahlen und Namen begegnet, welche für die Bestimmung von Zeit und Ursprung der Arbeiten seite Anhaltspuntte dieten. Allerdings sehlt noch jede Spur einer inneren Entwickelung, einer schaffenden Persönlichkeit. Es ist nur eine große Masse, die den Bedürstufsen der Zeit entsprechend sich langsam stetig vorwärts schiedt. Aber der Historifer darf deshalb jene Zahlen und Namen nicht unbeachtet lassen. Und sie gewinnen ein besonderes Interesse, wenn man sie mit der entsprechenden Ubersieserung ans verwandten Gebieten der Annst in Bergleich zieht.

Während der ätteste datierte Anpserstich, den wir oben (S. 15) vorgeführt, die Jahreszahl 1446 trägt, geht die Reihe der Zeitungaben auf dentschen Holzschnitten mehrere Tezennien weiter zurück. An der Spihe steht der vielbesprochene heil. Christoph v. J. 1423, ein Holzschnitt, der in den Anchdeckel einer Handschrift des 1803 aufgelösten Kartänserklosters Burdeim bei Memmingen eingeklebt ist und sich gegenwärtig in der Sammlung des Lord Spencer zu Althorp bei Northampton

befindet (Abb. 27). Der zweite Einbanddeckel dessetben, im Jahre 1117 geschriebenen Koder (einer Lobpreisung Mariens) trägt, als ebenbürtiges Gegenstück zu dem beiligen Christoph, den offenbar aus der nämlichen Hand stammenden Holzschnitt einer "Bei



27. Der beil, Obinfrat - Burg min wind iften!

fündigung".\*) Beide find nach primitiver Weise durch Auspressen gedruckt; die Farbe der Umriffe ist tiefschwarz, die bochst sorgfältige kolorierung von sanfter, beller und feiner Gesamtwirfung. Nach ber Art ber Zeichnung und Anffaffung, ben vollen, weichen Rörperformen, bem runden, lang fliegenden Ing ber Gewänder schließt Fr. Lippmann (Mepertor, I, 239 ff.) auf oberbentschen Ursprung in einer Lauftschule, welche äfter als die von Flandern herstammenden Renerungen und von ihnen noch unberührt ift. \*\*) Rach Oberdeutschland weift auch der Stil der "Marter des beil. Sebaftian" in der Hofbibliothet zu Wien, mit der Unterschrift 1437. Doch bleibt es fraglich, ob die lettere fich nicht etwa nur auf das dem Holzschnitt unten beigedruckte Gebet an den Heiligen bezieht. Der Druck dieses lebendig komponierten Blattes ift ichwarz und icharf, die Rolorierung in gedämpften Tonen zengt von Beichmack. — Hier sei auch des berühmten Baseler Alphabets mit den grotesken Figuren (v. 3. 1164) gedacht, welches der Armenbibel febr nabe fteht. Atlerdings trägt dasjelbe eine französische Legende (mon coeur avez) und ist wohl burgundischen Ursprungs. Man kann jedoch die dentsche Runft in den Holzschnitten nicht so streng von der burgundischen scheiden, wie in der Malerei. Die Litteratur über das Alphabet sindet iich zusammengestellt bei M. Lebrs, Der Meister mit den Bandrollen, S. 6-10.

Auf die Hervorhebung der wichtigeren deutschen Schrotblätter müssen wir versichten; eine beträchtliche Anzahl derselben sinden sich bei Passavant (P.s.Gr. I, \$5 ff.), Weigel und Zestermann (II, Nr. 322—400) und Bucher (I, 380 ff.) zusammengestellt. Die Entwickelung dieser Technik gebt mit der des Holzschnittes Hand in Hand; sie nimmt schon im ersten Trittel des Jahrbunderts einen regen Ansschung und arket erst gegen den Schluß in Flüchtigkeit und Robeit aus.

Tie Reibe ber bentschen Formichneidernamen reicht bis über den Ansang des Jahrhunderts zurück. Schon 1398 sinden wir in Ulm einen Meister Ulrich urtundslich erwähnt, welchem ans dem Jahre 1441 die Meister Heinrich, Peter von Erolzsheim und Jörg, 1442 der Meister Lienhart, 1447 Claus, Stoffel und Johann, 1455 der Meister Wilhelm, 1461 wieder ein Meister Ulrich, 1476 die Meister Michel, Hans, Conz und Lorenz solgen.\*\*\*) Etwas später beginnen die Nachrichten über Formichneider in Nürnberg. Die älteste betrisst einen Meister Hathes Appsenderger; mehrere andere aus den siedziger und neunziger Jahren reihen sich daran.†) — Aus

<sup>\*)</sup> Vertleinert abgebildet bei Titten, Hist, of Engr. I, 95, der Engel allein, in Triginalsgröße, bei Tibbin, Bibl. Spencer. I, Iaf. III. Zwei spätere minderwertige Kopien bei Weiget und Zestermann, a. a. D. I, Iaf. 18 und 81.

<sup>\*\*)</sup> Entichieden standrisch ist dagegen der 1844 entdedte Holzschnitt der "Bermählung der heiligen Katharina" in der Brüsseler Bibliothet mit dem Tatum 1418, ein Reiberdruck von mittelmäßiger Erhattung, mit sau gauz verwaschenen Farben. Über die mehrsach bestrittene Giltigkeit der Jahreszahl vergt. Ch. Ruelens, Documents iconographiques et typographiques de la Bibliothèque royale de Belgique, Ser. I, livr. 3, und Fr. Lippmann, a. a. D. 1, 242 st. Über eine Bariante in der Stistsbibliothet zu St. Gallen s. Lehrs, Repertor. XII, 352, der die Jahreszahl des Brüsseler Blattes 1458 tesen will. Schulverwandt ist eine "Maria immaculata" mit niederländischer Umschrift im Bertiner Museum.

<sup>\*\*\* |</sup> C. Jäger im Kunftblatt, 1833, E. 129.

<sup>†) 3.</sup> Baader, Beitrage jur Annstgeich. Murnberge, E. 5.

der ersten Hälfte des Jahrhunderts datieren Fr. Bartsch (a. a. C. Z. 263 - und Baagen (Aunstdenkmäk, in Wien II, 307), ein mit dem Namen "jerg Paspel is Vibrach" bezeichnetes Blatt der Wiener Höfbibliothet mit Christus am Arenz und dem heitigen Bernhard, welches das Wappen der Abrei Ebrach trägt, die eine Zeit tang Bibrach unterstand. Gleichsalls durch Beischriften auf einzelnen Blättern kennen wir die Namen mehrerer Ulmer Formschneider, des Hans Schlässer, des Michel Schorop, ebenso des Nürnberger Formschneiders Wolfgangk Hamer u. a. (Bucher, a. a. C. Z. 371 st.). Als Kartenmaler und zugleich Briesbrucker oder Formschneider ist Haus Paur aufzusassen, dem Jwei Blätter in der Bibliothek zu Stinttgart und im Kupserstichkabinett zu München berrühren, das letztere mit der interessanten Tarstellung des zur Gbe nötigen Hauskank.\*)

Um die Frage zu entscheiden, ob es vorwiegend weltliche oder tlöstertiche Rünftler gewesen find, welche die ältesten Solzichnitte in Deutschland angefertigt haben, muß man sich den allgemeinen Stand der Kunft zu jener Zeit und die Stellung derselben zu den verschiedenen Gesellschaftstlaffen gegenwärtig halten. Wie die Boefie, jo war and, die Knuft gegen den Schluß des Mittelalters den händen der Geiftlichkeit und des Adels entglitten und in die Machtiphäre des Bürgertums übergegangen. Alles was beutsch und volkstümlich war, fand bier seine träftige Bflege, in ben Städten seinen Schutz nud seine Regelung. War auch ber Bwed ber altesten Holzichnittbilder ein vorwiegend erbaulicher und lehrhafter im firchlichen Ginne, blieb auch ihr Stofffreis immer noch im wesentlichen religiöser Natur, so fanden sich doch die ansführenden Kräfte für den maffenhaften Kunftbetrieb auch auf diesem Gebiete ficher nnr in den Areisen der bürgerlichen Meister. Die Alöster nahmen wohl ebenfalls noch an der Herstellung der Formschnitte teil; einzelne Mönche mögen darin eine hohe Geschicklichkeit bethätigt haben. Die aus Mondsee batierten -- beiläusig bemerkt, nach Aupferstichen kopierten — Blätter in der Wiener Hofbibliothet bezeingen einen jolden flöfterlichen Betrieb beispielsweise noch für die ersten Dezennien des 16. Jahrhunderts. Aber das sind Ausnahmen von der Regel. Im allgemeinen hat man die Mlöster zu jener Beit nur als die Ausbewahrungsorte, als die Stapels und Bertaufs plate der Holzschnitte zu betrachten, die Entstehung der letteren dagegen in den Städten und bei ihren gunftigen Meistern zu suchen. Die burgerlichen Briefdrucker und Formichneider übten den Holzschnitt in fabritmäßiger Beise aus und ihre Er zeugnisse unterstanden in erster Instanz den bürgerlichen Behörden und Weiegen. Für Nürnberg ist es durch Urkunden bezengt, daß wie der Buchdrucker, so auch der Formichneider durch eidliche Angelobung verpflichtet war, ohne besondere Bewilligung bes Stadtrates feine Formen oder Figuren zu ichneiben ober im Drud berauszugeben. Das gleiche Berhältnis wird in den übrigen fubbentichen und rheinischen Stadten obgewaltet haben, welche für die Entwicketung des deutschen Hotzichnittes in erster Line wichtig sind. In ihnen allen bestand die Formschneidefunft, gleich der Malerei, bei Bildichniperei und Aupferstecherei, als ein bürgerlich geregeltes, zummaßig betriebenes Gewerbe.

<sup>\*)</sup> Fr. Lippmann, Repertor, f. Munfiwiff, I, 247; 28. Schmidt, Tentin, D. Wells und Metallschmittes, Nr. 48.

## b. Der Bolzschnitt als Illustration des Cetterndrucks.

Zünftiger und akademischer Aunstbetrieb haben bei allen sonstigen Verschiedenbeiten das miteinander gemein, daß sie zum Erbatten und Übersiesern geeigneter sind als zum Ernenern und Ersinden. Wer weiß, wie lange der atte deutsche Holzschnitt in seiner bürgerlichen Handwertsmäßigkeit noch schlicht und gerecht fortbestanden baben würde, wenn ihn nicht von anßen ber der unwiderstehliche Trang der Zeit mit Gutenbergs epochemachender Ersindung in Insammenbang gebracht bätte!

Benne (Johann) Gensfleisch, genaunt Ontenberg, war aus patris gifchem Geschlecht, tein Zünftler, sondern ein Mann von freiem, beweglichem Geift, in mannigfachen Künften erfahren und geschickt.\*) Er übte in der Jugend (1436) in Strafburg die Goldschmiedefunft, verstand sich aufs Ebelsteinschleifen und auf jegliche Art von Metallarbeit (Treiben, Bungieren, Gießen ec.). Und aus biefer, nicht etwa aus bem Solgichnitt ober sonftiger Technit in weichen Stoffen, ift ber Buchbruck bervorgegangen. Gein Element ift die in Metallguß hergestellte bewegliche Type. Das Schneiden des Stempels, das Schlagen der Matrize, aus der die Letter gegoffen wird: alles das find Anfgaben des Metallarbeiters. Es bedarf jest wohl feines Beweises mehr, daß die so hergestellte Tupe von Gutenberg selbständig erfunden und zuerst mit gennigender Schärse und Regelmäßigkeit sabritmäßig erzengt worden ist, um damit große Druckwerte berftellen zu können. Die Arbeiten der Borganger, darunter anch die Cofters in Haarlem, vermögen ihm diesen Ruhm nicht zu schmäfern. Gein Genoffe, der Mainzer Burger Johann Juft, war fein Tedmiter, fondern der Geldgeber, welcher dem Erfinder die Mittel vorschoß zur Errichtung einer Druckerei, und bann auch Gutenbergs finanzieller Geschäftsteilnehmer wurde. \*\*) In der auf bieie Beije begründeten und mehrere Jahre hindurch einzig dageftandenen Difizin begann Untenberg 1450 in Mainz die Herstellung der "Biblia latina vulgata". Des ersten mit beweglichen Lettern gedruckten Buches der Welt. Man fieht diesem Druck noch deutlich seinen Ursprung an: er ist in der sogenannten Missalschrift, einer genauen typographischen Nachbildnug ber geschriebenen Bibel, ausgeführt. Edriftzüge, Abfürzungen und Format find den Mannifripten der Bulgata nachgesormt; jede Seite bat zwei Rolumnen 3n 36 Zeilen. Auf dieje 36 zeilige Bibel folgte 1453 1456 die 42 zeilige mit kleineren Typen und rotgedruckter Uberichrift, welcher fich batd eine Reibe von anderen Werten geiftlichen und wettlichen Jubalts anichtoffen. Geit 1466 begegnen uns bentiche Abersetungen ber Bibel, beren es bis jum Ende des Jahrbunderts allein

<sup>\*)</sup> Bergl, statt aller früheren massenhaften Litteratur jest die beiden grundlegenden Berke von Antonias von der Linde: Gutenberg, Geschichte und Erdichtung aus den Quellen nachgewiesen, Stuttgart, 1878, und Geschichte der Ersindung der Buchdruckerkunft, 3 Bde., Berlin, 1886.

<sup>\*\*)</sup> A. v. d. Linde, Geich. d. Ersindung d. Buchdr. III, 812 ff. stellt die ansprechende Bermutung auf, daß ein in Mainz gedruckes Fragment des Donatus de octo partibus orationis, des sogenanuten kleinen Tonat, eines durch das ganze Mittelalter bindurch weit verbreiteten grammatischen Schulbuchs, vielleicht zu den ersten Truckversuchen und Proben Gutenbergs gehörte; das bei Linde, Z. 812, abgedruckte Fahsunite macht die während der Arbeit vorgenommenen Berbesserungen der Lettern ersichtlich.

vierzehn bochdentsche und mindestens drei niederdentsche gab. Unter den Werten gein lichen Inhalts finden wir besonders bäufig die "Beichtspiegel" und äbnliche Andachts bücher. Alls Gntenberg (1167-68) aus dem Leben schied, batte seine Ersindung längst ihren Weltgang angetreten. Das erste vollständig datierte, mit beweglichen Lettern gedruckte Buch ist das Mainzer Brevier v. 3. 1457. Roch vor 1460 fam die Erfindung zunächst nach Straßburg, wo wir bis zum Schlusse des Zahrbunderts bereits fünfzehn Druder erwähnt finden; 1461 übt Albrecht Pfifter die Drudertunft in Bamberg; zu Köln, wohin die Erfindung 1162 fam, erschien 1170 das erste ge druckte Buch mit Blattzahlen in arabischen Ziffern und 1172 der erste sicher datierte Druck mit Signaturen; in Augsburg finden wir den ersten Buchdrucker, Güntber Bainer von Rentlingen, 1168; nach Bajel gelangte Die neue Runft 1473 burch einen Schüler Gutenbergs, und in demselben Jahre nach Ulm; etwas früher bereits nach Rürnberg, 1482 nach Wien. Durch dentsche Drucker wurde die Ersindung bald and in die Fremde getragen. Die ältesten typographischen Erzenquisse aus italienischen, frangöfischen und spanischen Dructorten (Subiaco, 1465; Paris, 1170-71; Balengia, 1474) find Arbeiten beutscher Meister.

Unter den Aposteln der welterobernden Druckerkunft hat Meister Albrecht Bfifter, "Briefdrucker" von Bamberg, für den Standpunkt unferer Betrachtung ein besonderes Interesse. Er war der erste, der das gedruckte Bild mit dem Letterndruck in Berbindung brachte, der Urheber ber altesten, mit Holgschnitten illustrierten gebruckten Bücher.\*) Gein Gewerbe als Briefbrucker mußte ibn auf ben nabeliegenden Gedaufen führen, ftatt des in Solg geschnittenen Tertes bewegliche Lettern anzuwenden. Wir kennen vier unbezweifelte Werke der Pfisterschen Anstalt, welche in dieser Weise illustriert sind: eine Armenbibel, den "Rechtsstreit des Menschen mit dem Tode", das Fabelbuch von Ulrich Boner "Der Edelstein" (1461) und den mit Pfifters Namen versehenen Anszug ans der biblijchen Geschichte, das "Buch der vier Sistorien von Jojef, Daniel, Efther und Judith". Daß die Holzschnitte der ältesten mit Lettern gedruckten Bücher gegen die der gulographischen Drucke noch keinen erheblichen Fortichritt aufweisen, ist begreiflich. Bunächst handelte es sich um die schnellere und bessere Beschaffung des Textorndes. Die entsprechende Bervolltommung des Bitdichnittes war eine hobere Stufe, beren Erreichung anderen Rräften vorbehalten blieb. Der Holzschnitt der Pfisterschen Drucke zeigt noch durchaus die derben, ectigen Linien der früheren Zeit, ohne jede Schraffierung, ohne künftlerischen Reiz. Er ift immer auf Rolorierung berechnet. Richt felten febrt der nämliche Solgichnitt in einem und demfelben Buche mehrfach wieder.

Den gleichen primitiven, bandwerklichen Charatier baben die Hotzichnitte der altesten Drucke von Angsburg. Das Nartenmacher- und Ithministengewerbe blubte damals in teiner anderen deutschen Stadt trästiger als dort. Wir stoßen daber bald auf eine große Zahl geistlicher und weltlicher Bücher, die mit den in Hotz geichnutenen und tolorierten Werten dieser Illustratoren ausgestattet sind. Die sendente lassen

<sup>\*</sup> R. Muther, Die deutsche Bucherillnütration der Gotif und Arabrynamme (1) 15.30. Minchen und Leipzig, G. Hirth. Invei Bande. Mit 26. Talifu. 1880

<sup>\*\*1 3</sup>m Bürgerbuch der Stadt ericheinen die Nartenmaler bereit: 1415 als bolinische

sich keinem bestimmten Drucker zuweisen, Go 3. B. gleich die älteste illustrierte dentsche Bibel v. J. 1470. Dieselbe ist mit 55 Holzschnitten von Kolumnenbreite acgiert, welche bem ersten Kapitel jedes Buches vorgedruckt find. Die wiederholte Berwendung der nämlichen Holzstöcke für ähnliche Gegenstände findet sich hier im ausgedehntesten Mage wieder: ein langbetleideter Alter mit einem Turban, der au einem Tische sitt und die Sand auf ein aufgeschlagenes Buch legt, figuriert für die ganze Reihe der Propheten, als Jonas mit rot koloriertem Gewand, als Micha in blauem 20.; eine getronte, jugendliche Gestalt mit langen Locken muß für fämtliche Könige ausbelfen, und ebenjo dient ein gleichförmiger Apostel- und Evangelistentypus für die verschiedenen Versönlichkeiten biefer Kategorien. Man erkennt bentlich den Insammenhang der primitiven Illustrationskunft mit der alten Kartenmalerei. Künstlerisch auf teiner höheren Stufe stehen die Abbildungen in den gleichfalls anonnmen Augsburger Druden weltlichen Inhalts, wie ber "hiftvri von ber Zerstörung ber Stadt Troia" und der "Hifteri aus den Geschichten der Römer", und auch die frühesten, von bekannten Druckern Angsburgs herrührenden illustrierten Bücher, wie die Leiftungen bes Günther Zainer (1170-1475), 3. B. das "Speculum humanae salvationis", das 1471 gedruckte "Heiligenleben" n. a., bleiben in technischer Beziehung auf dem= selben tiefen Nivean.\*) Rur der Stofffreis erweitert sich mehr und mehr, je breitere Schichten bes Bolts burch ben Buchbruck erobert werden. In den Holgschnitten bes 1471 erichienenen "Spiegels bes menschlichen Lebens" von Robericus Zamorenfis, einer Bilberfolge, welche die Leiden und Freuden der verschiedenen Berufsarten schildert, macht sich ein berber Realismus geltend, ber das Leben in seiner bunten Mannigfaltigkeit und Wahrheit zu erfassen weiß. Ein Jahr später beginnt die Reihe der wissenschaftlichen Bücher mit Holzschuitten. Gine Fülle neuer Anschauungen wird der Buchillustration zugeführt. Diese muß nus entschädigen für den Mangel eines höheren künstlerischen Elements, den auch die Erzengniffe ber übrigen Angeburger Druder, wie Johannes Bämler und Anton Sorg, noch lange ipuren laffen. Berbaltnismäßig gut und liebevoll behandelt find einige Holzschnitte in des ersteren, 1475—1481 in drei Anflagen erschienenem "Buch der Natur." Der Gesamteindruck der ältesten illustrierten Angsburger Drucke ist ber einer böchst rührig betriebenen Massenproduktion von vorwiegend handwerklichem Charakter. Erft feit dem Jahre 1480 zeigt fich bas Erwachen befferer Tenbengen. In Ulrich von Reichenthals "Beschreibung bes Rongils von Koftnit", welche bei Anton Sorg 1483 erichien und die n. a, als das erste gebruckte Wappenbuch und durch ihren reichen geschichtlichen Inhalt hochinteressant ift, fesseln eine Reibe von großen Holzichnitten den Blid des Beschaners durch die Sorgfalt und Lebendigteit ihrer technischen Aussiührung. Die Beichnungen zu den iflustrierten Büchern Mut. Sorgs, der eine rege Thätigkeit entfaltete, icheinen bon seinem Bater Anton Sorg d. ä. herzurühren, der als "Rartenmacher" von 1451—1492 in den Stenerbüchern Angsburgs erscheint (Muther, a. a. S. 1, 179). Ein anderer Angsburger Druder etwas jüngerer Generation, Erhard Ratdolt († 1528), der eine Zeitlang in Benedig gelebt batte, ift besonders dadurch intereffant, daß er mit den dort an-

<sup>\*)</sup> Über den Briefmaler Aropfenstein, der vielleicht als Illustrator der Gunther Bainerschen Ernde gu betrachten ift, vergl. Mitther a. a. C. I. C. 11 ff.

geschassten Topen auch den italienischen Znitialenschund und die sonstigen Bestandteile der Bücherornamentik nach Deutschland brachte.\*) Die figürlichen Teile der Allustration rübren hingegen auch in seinen Trucken von Angsburger Zeichnern ber. Sie lassen bereits das Heraunahen der Burgkmairschen Epoche spüren.

In dem reichen, handelsmächtigen Ulm tritt um dieselbe Zeit ein Ausschwang des Buchgewerbes ein, während dessen früheste dortige Bertreter, Ludwig Hohenwang und Johannes Zainer, sich noch mehrsach fremder Hilfsmittel bedienten und in engeren Grenzen sich bewegt hatten: Leonard Holl druckt 1182 in der "Cosmographia" des Claudius Ptolomäus das erste Buch mit in Holz geschnittenen Landbarten; in künfterischer Hinstellicher Hinstellicher Hinstellicher Hinstellicher hind besonders die Druckwerke Conrad Dinkmuths beachtenswert; vortresstliche schwäbische Meister, die den Einstliß M. Schonganers dentlich erkennen lassen, müssen für den Ulmer Buchdruck thätig gewesen sein; in der von Dinkmuth besorgten Ausgabe von Thomas Birers "Schwäbischer Chronit" (1486) und in der demselben Jahre augehörenden deutschen Übersetzung des "Ennuchus" von Terenz aus der nämlichen Offizin treten zum erstenmal die Landschaft und das Architekturbild, namentlich der Straßenprospekt, in den Holzschnitten bedeutsam hervor.

Unter den rheinischen Städten spielte neben Mainz, Strafburg, Speier, Basel u. a. vornehmlich Köln eine große Rolle als Druckort tünftlerisch ausgestatteter Bücher. Die Sanptleiftung ber bort in erster Linie ftebenben Druderei von Beinrich Onentel und eines der berühmtesten Prachtwerke der deutschen Holzschnittillustration des 15. Jahrhunderts überhanpt ift die große, um 1480 in zwei Banden gedruckte Bibel, deren Solgidnitte 1483 von Roburger in Mürnberg für seinen Bibeldrudt wieder verwendet worden find und and jonfthin den nachhaltigften Ginfluß auf das dentiche Illuftrationswefen der Epoche ausgeübt haben. Berglichen mit den Illustrationen der alteren Angeburger und Mürnberger Bibelausgaben, welche entweder in ber primitiven Martenmanier gehalten oder in die Anfangsbuchstaben eingezwängt find, stellen sich die Holzichnitte ber Kölnischen Bibel zum erstenmal als wirkliche Bilber bar, welche Die Borgange nicht bloß andenten, sondern wirklich schildern. Der offenbar der nieder rbeinischen Schule angehörige Meister betont im Borworte biesen Bildebaratter, inbem er seine Illustrationen als Rachahmungen ber Tafelgemälde bezeichnet, "wie fie von alters ber in den Kirchen und Alöstern gemalt steben" (.. Soe sy van oldes ouck ende capitulen kerken ende cloesteren gemaelt staen b. Die Holfidmitte find in technischer Sinsicht ungleichartig; ohne Zweifel rühren sie von verschiedenen Händen her; am besten geschnitten erweisen sich oft die mit teder Laune gezeichneten Randleisten.

Bon den norddentschen Trustorten ist Lübest in der illustrierten Buchlitteratun des sünizehnten Jahrhunderts durch ein inpographisches Prachtwert vertreten, desien Holzschnitte durch ganz besondere Teinbeit der Aussührung das Ange seiseln. Geist das 1175 erschienene, von Lucas Brandis gedruckte "Andimentum Novici rung ein Rompendium der Universalbistorie, welches nach der bergebrackten Art von de Erschaffung der Welt dis zu der neuesten Svezialgeschichte der Stadt Labed Merz

<sup>\*</sup> Fr. Lippmann, Jahrb, d. tgl. preuß. Annujammungen V. 10 fl.; uber den der bei den greit eingeführten Inpendrud mit Gold vergt Bassavant in Raumanns Archet VII i

reicht; den Schluß macht das Jahr 1173. Die Holzschnitte wiederhoten sich teilweise noch in der alten sabrifmäßigen Art; aber sie sind mit seltenem Fleiße gearbeitet und manche verraten eine sehr geschickte Hand, welche dem Ausdruck der Röpse vollkommen gerecht zu werden vermag.

Überblickt man die Ansänge der deutschen Buchillustration während der ersten zwei Tezennien seit ihrer Bereinigung mit dem Letterndruck, so zeigen sich in ihnen die verschiedensten Bedingungen zu einem regen, technischen Betriebe: Fleiß und handswerkliche Tüchtigkeit, Umsicht und Unternehmungslust. Nur eines sehlt, um dem Hotzschmitte zur wirtlichen Blüte zu verhelsen: der tünstlerische Geist. Erst nachdem sich Araste von wahrhaft schöpferischer Begabung gesunden hatten, welche ihr Taleut dieser Welt im tleinen widmeten, um dadurch die große zu erobern, konnte von einer Allustrationstunst im vollen Zinne des Wortes die Rede sein.

## c. Die ersten Maler als Illustratoren.

Der Rubm, die vervielfältigende Technik zur wahren Kunst erhoben zu baben, gebührt zu allen Zeiten vorerst den Malern. Richt Hieronymus Andreä und Haus Lützelburger, sondern Dürer und Holbein sind die Leuchten des deutschen Holzschnittes. Erst mit dem Anstreten bestimmter Malernamen von einigem Gewicht belebt und ers bellt sich seine Geschichte.

Von jenem Utrechter Meister Erhart Rewich (Newych), der mit Herrn Bernhard von Breidenbach und seinen ritterlichen Genossen im Jahre 1483 eine Wallsahrt ins beilige Land unternahm und die Beschreibung dieses Reisezuges dann mit prächtigen Holzschuitten ausstattete und 1486 zu Mainz in Druck berausgab\*), sehlt uns soust jede Kunde, so daß es schwer ist, über seine Persönlichkeit ein Urteil zu sällen. Sicher war er ein ebenso geschichter Zeichner wie Buchdrucker; die in dem Werke Breidenbachs enthaltenen großen Städtebilder dürsen in ihrer Art epochemachend genannt werden; auch das reiche Titelblatt und die kleineren Textillustrationen verraten einen Mann von Phantasie und scharfer Beobachtungsgabe. Die Städtebilder, sieben an der Zahl, sind Beduten von langgestreckter Korm, und zwar bis zu der Länge von über

\*) In zwei Ansgaben, einer mit lateinischem und einer zweiten mit bochdeutschem Text, welchen er 1488 eine niederdentsche solgen ließ. Über die zahlreichen späteren Ausgaben und übersetzungen vergl. Brunet, Mannel du libraire ed. 5. T. II, pag. 1088, und Muther a. a. D. I, 89 ff. In der deutschen Triginalausgabe heißt es bei der Beschreibung eines Rittes in die Umgegend von Jerusalem: "Ter Maler Erhart Rewich gebeißen, von Uttricht geboren, der all diß gemelt un diesem Buch datt gemalet vod die Truckern un innem Huß volsübret." Am Schluß der lateinischen ersten Ausgabe lautet der Name "Renwich." Nach freundlichen Er mittelungen des Herrn Archivers E. L. Moes in Rotterdam läßt sich die Familie Reword (io ist der Name holtändisch zu ihreiben) gegen Ende des 15. Jahrbunderts in Utrecht mehrsach urfundlich nachweisen. Ein Hillebrant von Reword war 1470 "Onderman" der dortigen Zattler zunft, zu der auch die Maler gehörten. Er ist ossender ibentisch mit dem "Maetre" Hilberant, der 1456, 1461 und 1464 in den Rechnungen der Utrechter "Unnefert" bei Vergoldungs- und Maserarbeiten genannt wird. 1486 und 1492 war ein Cornelis van Reword "Sudermann" der genannten Gilde. — Reword ist ein Tors in der Nähe von Gonda: es werden also mehrere Kamilien, die von dort stammten, "van Reword" geheißen haben.

funf Tuß, iv daß fie nur mehrsach zusammengefalzt in das Buch eingelegt Werden fonnten. Sie stellen die von den Reisenden besuchten Hanptorte Benedig, Parenzo in Jitrien, Corin, Modon (Methone) an der Kinte von Morea, Abodus, Envern und

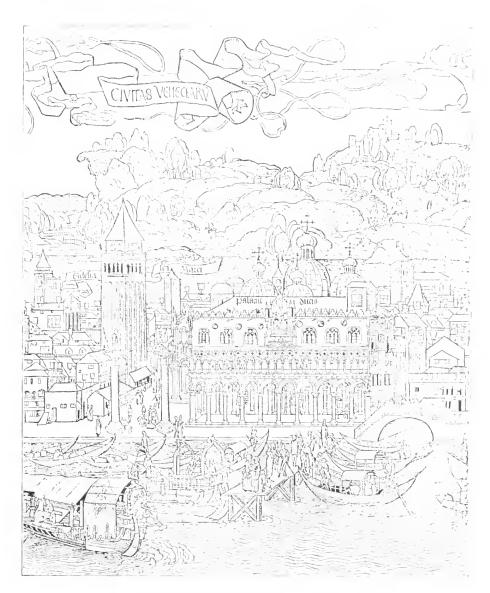

28. Unndt von Benedig (Mitt. bind) Delodnitt aus Breitenbade Revoreit

Jernsalem — unt ihren Banten und Umgebingen in bestimmt gezeichneten und klar geschnittenen Umrissen aus der Bogelichan dar, und zwar so tren und charakteriftlich, daß man sich ihrer vielsach als Quellen und Borbilder bedient bat und wir noch bente manche der dargestellten Chjette leicht erkennen konnen. Die Ritrucerger

Allnstratoren von Sartmann Schedels Weltchronit baben für ihre Auficht von Benedig das prachwolle Breitbild Rewichs mit der Ansicht der Liazzetta und des Dogenpalastes, wovon wir das Hanptstud bier in Verkleinerung beifugen (Abb. 28), benutt und fich auch soust in manchen ihrer Städtebilder an die Holzschnitte der Breidenbachschen Reisebeschreibung angelehnt, obne sie jedoch auch nur im entserntesten zu erreichen. Die kleineren Textilluftrationen, welche außer den Städtebildern das Buch Breibenbachs zieren, schilbern die verschiedenen Bölkerschaften und die fremdartigen Tiere, welche die Ausmerksamkeit der Reisenden erweckten. Dazu kommt ein prächtiges, von üppigem Rankenwerk umgebenes Titelblatt, beffen Gesamtanordnung auf den Texts ichmud von Schedels Beltchronit ebenfalls nicht ohne Ginfluß geblieben gu fein scheint. Es ist eine ausprechende Vermutung von A. F. Butsch\*), daß das reiche, aus Rosen und Stechpalmen gebildete Laub- und Aftwerk mit den darin berumfletternden Kindergestalten, welches den oberen Abschluß der Titelverzierung bildet, dem Marmorschund der Porta della Carta des Dogenpalastes frei nachgebildet sei, in deren spätgotischer Befrönung äbnliche Putti zwischen üppigem Blätterwerk ibr Spiel treiben.

Der zweite, ungleich bekanntere Malername, auf ben wir stoßen, ist Michael Bolgemuth, der Lehrer Durers. Bon ihm ruhrt ein großer Teil der ebenermähnten Allustrationen in Schedels Chronik ber und auch an einem anderen hauptwerke bes Rürnberger Drudverlags der Zeit, dem "Schatbehalter", war er vermutlich in erster Linie als Zeichner mit bereiligt. Obwohl man feine Bedeutung vielfach überschätzt und ihm namentlich in der Geschichte der vervielfältigenden Kunst irrtümlicherweise einen Rang zuzuweisen versucht hat, den er von Rechtswegen nicht beauspruchen barf, ist seine Stellung am Ausgange bes Jahrhunderts und am Beginne ber nenen Beit boch eine fo bezeichnende für den gangen Charafter der Epoche, daß wir ihn eingebend würdigen muffen.\*\*) Die Geschichte ber Maserei kennt Michael Wolgemuth als ben Borftand einer großen Wertstatt für firchliche Aunft, insbesondere für Altarbilder, welche von zahlreichen Hilfsarbeitern und Gefellen nach den Anordnungen des Meisters ausgeführt wurden. Er batte die Runft von seinem Bater Balentin gelernt und ihr ganzer Betrieb hat bei ihm noch den alten zunftmäßigen Charafter. Als Michael (geb. 3n Rürnberg 1434) die Lehrzeit beendet batte, zog er an den Rhein, vielleicht and weiter nach ben Nieberlanden, beren Runft auf ihn mächtigen Ginfluß übte, und machte sich dann in der Baterstadt segbast. Bon den großen Altarwerten, die für den Entwickelungsgang seiner Annst besonders charakteristisch sind, gehören die 1487 ober 1158 gemalten vier nenn Guß boben Glügel bes von Sebaftian Beringeborffer gestisteten Altars, früher in der Augustinerfirche, gegenwärtig im Germanischen Museum gu Mürnberg, ber besten, reifsten Beit des Meisters au, in welcher Durer bei ibm "diente" (1186-89). Wenige Sabre später batieren bie beiden Drudwerte, an beren

<sup>\*</sup> Die Bucherornamentit ber Menaiffance, München und Leipzig, 1878, G. 12.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. aus der neueren Litteratur insbesondere C. Schnaase, Gesch. d. bild. Künste, 2. Aust. VIII, 382; serner W. v. Seidlit, M. Bolgennth, in der Zeitschr. f. bild. Kunst, XIII, 169 si.; Rob. Bischer, Studien zur Aunstgeschichte, S. 294 ff.; endlich den Text von Berthold Richt zu Soldans photographischer Publitation der Gemälde von Türer und Wolgemuth. Nürnberg. Fol.

Die funftzeheno figur

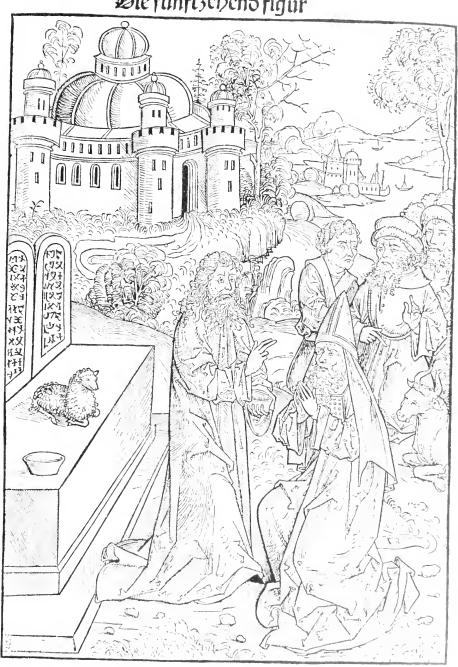

29. Narene Brieftetweibe veledmer un fen Ed all falt :

Herstellung Wolgemuth als Allustrator beteiligt erscheint. Geben wir uns Rechenschaft über den Stil des Meisters, wie der Veringsdörffeische Altar ibn darstellt, so darf man and bier ein völlig einheitliches Gepräge nicht erwarten. Obschon Zeichnung und Farbe durchaus die gleichen find, so zeigen sich doch in den Qualitäten ber Ansführung nicht geringe Unterschiede. Bon den acht Seiligengeschichten, wetche zu je zweien übereinander an den Innenflügeln des Altars dargestellt sind, gehören wohl Die mit den Beiligen Bernhard, Chriftoph, Lutas und Sebastian gang dem Meister ielbst an. Wir erkennen ihn darin als einen Rünftler, der vor allem nach scharfer Charafteristit und lebendiger Bewegung ringt, der die beilige Geschichte im Gewande feiner eigenen Beit, mit Anknüpfung an Gelbsterlebtes und Gelbstangeschantes bem Betrachter eindringlich vor Angen zu führen strebt. Der treffliche Bildnis- und Landichaftsmaler verrät sich in den meisterhaft individualisserten Röpfen, in den reisvoll komponierten und aufs forgfältigste durchgebildeten hintergründen. Die Alußlandschaft auf dem Bilde des beil. Christoph mit ihren zierlichen Bännichen und Baulichkeiten hat sich der junge Durer tief eingeprägt. In den reichlich lebens= großen Seiligenfiguren auf phantaftijd verschnörkelten Postamenten, welche die Ungenfeiten ber Altarflügel gieren, tritt hingegen ein auffallender Mangel an Saltung und Bürde hervor; namentlich die männlichen Gestalten stehen in der Mehrzahl recht steif und schwächlich da; an den weiblichen entschädigt uns die Annut ihrer Erscheimung einigermaßen für das fehlende innere Leben. Trop mancher Schwächen ist der Gesanteindruck des Werkes ein imponierender und die malerische Aussührung von großer Tüchtigfeit.

Als mm auch in Rürnberg das illuftrierte Buchwesen sich entwickelte und Anton Roburger, ber tuchtigfte und rübrigfte unter ben bortigen Buchbruckern, fein erstes großes Brachtwerk mit neuen Holzschnitten vorzubereiten begann, konnte er als Zeichner derselben füglich teinen anderen als Wolgemuth ins Ange fassen. Gin bestimmtes Zengnis freilich liegt uns gerade für dieses Werk, den 1491 gedruckten "Schatbehalter ober Schrein ber mahren Reichtmuer bes Beils und ewiger Seligkeit", in betreff ber Urbeberichaft Wolgemuths nicht vor. Das große verschnörkelte W auf der neunzehnten Figur und mehrere ähnliche kleinere Zeichen auf anderen Abbildungen des Buches\*) haben in der gedachten Hinficht nur einen zweiselhaften Wert. Schwerer ins Gewicht fällt die untengbare Übereinstimmung, welche zwischen dem Stil der Illustrationen bes Schatbehalters und denen von Schedels Weltdprouit besteht, für welche Wolgemuths Mitarbeiterschaft im Texte selbst bezeugt ist. Namentlich ein charakteristischer Typus alter bartiger Mannergestalten mit gefranseltem und geringeltem Saar tehrt in beiden Berten hänfig wieder; er tritt nus gleich auf ben Titelbildern ber beiden Bücher in ber Geftalt Gottvaters entgegen; und selbst abgesehen von biefer und anderen auffallenben Ginzelbeiten berricht im Stil der Holzichnitte überhaupt eine große Berwandtichaft. Anch ift die Gesamtleiftung der Illustration des Schatbehalters \*\*), obwohl sie binter ber bes Schedelichen Werkes beträchtlich gurucksieht, eine so umfassende, daß man sie

<sup>\*)</sup> M. Thanfing, Turer, 2. Auft, I, 66; vergt, auch Mather, Bucherittuftration 1, 57.

<sup>\*\*)</sup> Mit 96 großen Holzschnitten, von deuen fünf (die Figg. 25, 39, 46, 18 und 71) zweis mas vorfommen.

tanm einer anderen Werkstatt zuschreiben dars, als der Wolgemuths. In der Zeichung wie im Schnitte der Bilder des Schahbehalters walten große Berschiedenbeiten ob. Einige Blätter, wie die in Abb. 29 reproduzierte Priesterweibe Narons, zeigen eine genbte und sorgfältige Künstlerband; andere dagegen leiden au starten Zeichenseldern und sind anch in rylographischer Hinssiehe bölzern und rob, daß man sie eher im Werte irgend eines handwerknäßigen "Herrgottschnitzers", als sür Leistungen wirklicher Anlographen halten nöchte. Über die Namen und die sonstige Thätigkeit der anse sührenden Kräste sehlt uns jeder Nachweis.

Dasselbe gilt von der zwei Sahre später erichienenen, ebenfalls bei Roburger

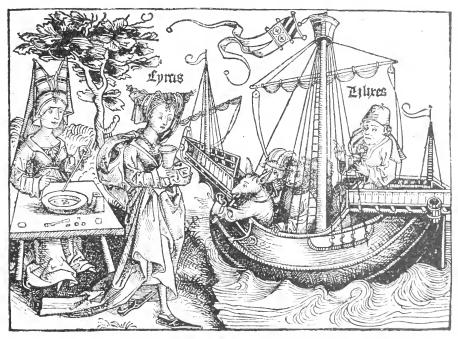

30. Uluffes und Girce. Bolgidnitt aus Echebele Weltdronit.

gedruckten Hartmann Schedelichen Weltchronik. Auf die 1193 veröffentlichte tatennicke Ausgabe (Liber eronicarum) solgte 1191 die von Georg Alt besorgte deutsche Über setzung unter dem Titel: "Tas Buch der Eroniken und Geschichten von Andegiun der Welt die unsere Zeit". Hier sindet sich die erste Rotiz über die von dem Rürnberger Trucker beschäftigten Illustratoren. Am Schlusse wird gesagt, daß Mitdael Wolgemuth und Wilhelm Pleydenwurff, Maler daselbit, anch Mithiuger "dis Welt mit Figuren werdlich geziert baben." Wilhelm Pleydenwurff, der da als Gen we Wolgemuths erscheint, war der Sohn des Malers Hand Pleydenwurff, dessen Live Wolgemuth 1173 geheiratet hatte. Er wird in den Kürnberger Burgerlisten von 1199 und 1192 erwähnt; 1195 war er bereits verstorben. Über sein Kunstverwogen um die Ulmfang seiner Beteiligung an der Illustration des Schedelichen Leries war dieben köster er die Bestimmtes zu ermitteln. Der Still der Holzschichten weist allerdings Ledenters. Be

ichiedenheiten auf, und bei ihrer großen Bahl ift das Bufammenwirken auch noch anderer Hilfsträfte mit den Genannten ficher anzunehmen.\*) Zwei Nürnberger Batrigier, Die Herren Sebald Schreger und Sebastian Cammermeister, batten den Rünftlern reichliche Mittet für die Illustrationen zur Verfügung gestellt. Die Masse der Bilder beträgt über 2000. Tavon find ein Teil historische Kompositionen verschiedenen Formates (j. Albb. 30), ein anderer Teil Städteansichten und Abbildungen von Bamwerfen, Die bei weitem größere Mehrzahl aber Einzelfiguren und Bruftbilder bervorragender Perfönlichkeiten aus allen Perioden ber Beichichte. Dies alles geordnet nach den "fieben Weltaltern", welche die Einteilung des ganzen Stoffes bedingen. Für die größeren biblischen und bistorischen Rompositionen und die Ginzelheiten dürfen wir Wolgemuth sicher als Zeichner annehmen. Sie zeigen oft in prägnanter Weise seinen charakteristischen Stil, seine ausdrucksvollen Köpfe, die Urt seiner Naturanschaunug und Komposition. Manches poetisch gedachte Blatt, 3. B. der phantastisch wilde Totentang (Fol. 264), das erschütternde Gegenstück in dem versöhnlichen Bilde des den Tod überwindenden Chriftus im "Schatsbehalter", zeugt für das Watten einer ernften Künftlerfraft. Die Maffe der übrigen Allnstrationen bagegen rührt wohl von den Wertstattgenoffen her; doch ist die Zeichnung mancher der kleineren Figurengruppen und Bruftbilder bisweilen jo markig und lebensvoll, daß wir auch dabei das Eingreifen bes Meisters vorausseten burfen. Bon ben Driginalzeichnungen hat Sidnen Cotvin den Entwurf zu dem Titelblatt (Abb. 31) unlängst im British Museum nachgewiesen (Jahrb. d. k. preuß. Kunstsamml. VII, 98) und B. von Loga in seiner trefflichen Arbeit über die Städteansichten der Weltchronif (ebendajelbst 1X, 192) das Gleiche für eine Zeichnung mit der Unsicht von Rürnberg im Germanischen Museum höchst wahrscheinlich gemacht. Das Titelblatt ift v. J. 1490 datiert und rührt ohne Zweisel von Wolgemuth her. Bei der Beschaffung des Materials für die Zeichnungen wird Hartmann Schedel, der Berfasser oder vielmehr Rompilator des Werkes, ben Künftlern an die Sand gegangen fein. Man suchte babei jo quellenmäßig wie möglich zu verfahren, forschte überall nach den besten Borlagen, balf sich aber im Notsall auch gang unverdroffen mit Kombinationen und freien Erfindungen. Daß für die Städtebilder Breidenbachs Reise als Quelle dieute, wurde bereits bemerkt. Im ganzen finden sich dreißig anthentische Städteansichten. Die übrigen sind Phantasiegebilde, und mebriach wird dersetbe Holzschnitt für verschiedene Städte benutt. Auch bei ben Porträts fommt diefer alte Briefmalerbrauch noch vor. Der gleiche Stock dieut 3. B. für Hippokrates und Hektor. Übrigens haben sich die Zeichner auch für die Bildniffe, so gut sie es vermochten, entsprechende Borlagen zu verschaffen gesucht; das Bildnis Mohammeds II. (Abb. 32) stellt zwar nicht diesen, aber einen andern Herrscher von Konstantinopel, nämlich den letzten Paläologen Johannes VII. bar, und zwar nach einer Medaille von Bittore Pijano, welche im Gegenfinne topiert ist.\*\*) Die Aussührung der Holzschnitte steht im Gauzen keineswegs boch; der derb realistische Zug in Wolgemuths Natur kommt am besten zum Ausdruck, alles Teinere verschwindet; die Masse der Holzschnitte ist Fabrikware. Selbstverständlich war das

<sup>\*1</sup> Rob. Bifder, a. a. C. C. 314, nimmt drei bis vier Solggeichner an.

<sup>\*\*</sup> Fr. Lippmann, Jahrb. d. f. prenßischen Kunstsamml. II, 217 if.; B. v. Loga, ebenbai. IX, 105.

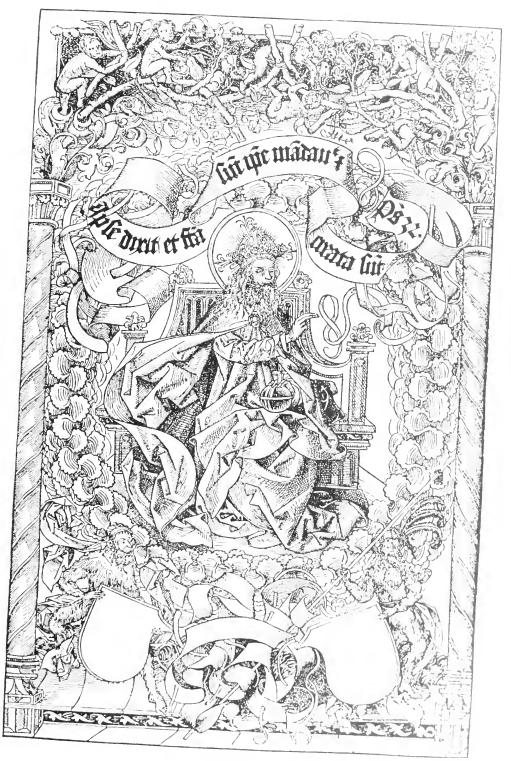

31. Tuelblatt von b. Edictele Welter uf . welchent

Ganze auf Kolorierung berechnet, wenn es auch nebenbei "roh" verkanft wurde.\*) — Db Wolgemuth mit seinem Genossen Pleydemwurff auch noch für andere Truckwerke Koburgers thätig war, steht dahin.\*\*) Dagegen darf der neuerdings von Thansing (Dürer, 2. Aust. I, 71 si.) mit großem Auswande von Scharssium und Gelehrsamseit untersnommene Bersuch, Wolgemuth als Kupferstecher zu retten, jest endgültig als gescheitert betrachtet werden, seitdem der vielbesprochene Weister W, den man für Wolgemuth nehmen wollte, als Wenzel von Dlmüt sicher gestellt worden ist.\*\*\*)

Sehr bedauerlich ist es, daß die deutsche Künstlerchronit, welche für die besprochenen Mainzer und Nürnberger Holzschuittwerke wenigstens einige Namen von gntem Alang zu verzeichnen wußte, bei der ganzen übrigen Fülle reich illustrierter Bücher jener Zeit



32. Der fogen, Mabommet II. holgidnitt aus Schedels Weltebronit.

uns den Dienft verjagt. Es find lauter Werte von Ramentojen, und darunter nicht wenige von weit höberem Kunftwert als die Bubli= fationen des trefflichen Roburger. steht Basel mit seinen Prachtdrucken der Offiginen Mich, Furters und Joh. Bergmanns, bem "Buch des Ritters vom Thurn" und Sebajtian Brants "Narrenichiff". Das erstere ist ein moralisches Exempelbuch, von dem Berfaffer einem edlen Ritter in ben Mund gelegt, der seine Rinder burch Ergäblungen aus seinem reich bewegten Leben und aus der Geschichte der bojen Welt zur Ingend und Gottessurcht auleiten will. Das Werf Sebastian Brants, Des gelehrten Baieler Professors und späteren Ratsschreis bers zu Straßburg, schilbert in gereimter Form die Gebrechen der menichlichen Ratur.

die er in einer großen Schissladung zusammensaßt, und läßt uns tiese Blicke thun in das Leben der damaligen Welt, unmittelbar an der Schwelle des Resormationszeitalters. Der didattische, von echter Lebensweisheit, Humor und Satire stropende Gedankenindalt beider Werte dot dem Illustrator ein weites Feld zu ergößlichen Schilderungen. Wir kennen weder in dem einen noch in dem anderen Falle den Namen dieses Meisters; doch war er jedenfalls kein verächtliches Mitglied der oberdentschen Künstlerschaft. Mudder (a. a. L. S. 65) deukt dei dem "Buch des Nitters vom Thurn" an einen Zeichner aus der Schule des Martin Schonganer, und weist mit Recht auf den bedeutenden Fortschrift in der Tarstellung nackter Körper

<sup>\*)</sup> Ein uneingebundenes und nicht gemattes (robes) Exemplor louete zu Wolgemuths Zeit 2 Al. rheinisch, ein toloriertes und gebundenes das Treisache. Zoi. Baader, Jahns Jahrb. 11, 73; Thaniing, Türer, 2. Unit. 1, 67.

<sup>\*\*)</sup> B. v. Loga hat es für die "Neformation der Stadt Nürnberg" wahrscheinlich gemacht, a. a. S. S. 104.

<sup>\*\*\*)</sup> Bergl. zu der oben S. 16 angebenen Litteratur die jüngst erschienene Monographie von M. Lebrs, Benzel von Elmüß, Tresden 1859, S. 5 si, und S. 11.

und auf den seelenvollen Ausdruck der Köpse bin, welche die Holzschnitte diese krites auszeichnen. — An der Ausssührung der 108 Holzschnitte des "Narrenichisss" wordenen sechs je einmal wiederholt vorkommen) scheinen mehrere Künstler thätig geweien zu sein, deren Fähigkeiten binter dem Illustrator des "Ritter vom Thuru" keineswegs zurückstanden. Beiden Werken gemeinsam sind die zierlichen Nankenornamente, welch zu beiden Seiten der Figurenbilder und der Textkolummen berlausen, und den Bückerr



33. Bom Schapfinten. Bolgibnitt aus Geb. Brante Ratie udiff

ein besonders reiches, gesättiges Aussehen geben, das an die Prachtwerte der ilt Miniatoren erinnert. Die Holzschnitte (s. Abb. 33) sind von ungewehnlicher Keinerte man sieht, daß es dem Aulographen streng darum zu thun war, die Scharfe vegeistwollen Zeichnung mit voller Trene wiederzugeben. Das Bild bat nicht seinen stecherischen Zug, der sich dem metaltklaren Druck der Tope treistub aus dUnr ein Schritt sührte von bier zu den wunderbaren Meintunspwerten Holze

Nachdem Seb. Brant von Baiel in seine Baterstadt Etrafiburg gunndarlet ist und dort Dienste genommen batte, trat er in danernde Berbiidung mit den dezeichneten Strafiburger Druder und Berleger Zobann Berneger, for 1940.

schon für die Werke des berühmten Antors begeistert und 1497 eine lateinische Ausgabe des "Narrenschiffs" veranstaltet hatte, Jest solgten zunächst (1498) Geb. Brants .. Varia Carmina" und drei Jahre später bessen lateinische Ausgabe des Boëtius (De philosophico consolatu), an welche sich dann 1502 der reich illustrierte Prachtdruck des Brantschen Vergil anschloß. In der Ausgabe des Bootins verspürt man bereits den beitsamen Ginfluß des Herausgebers auf den Stil der Juftrationen. Aber noch weit böher steht ber Bilberschmind ber Bergilansgabe. Die Abbildungen im Boötins haben meistens ein niedriges Längenformat, und sind, wie unser in Albb. 35 vorgeführtes Beispiel zeigt, in ber Regel aus mehreren ichmalen Studen gusammengesett, von benen nur das Stück mit der Sauptscene jedesmal nen hergestellt ift, mahrend die Seitenstücke sich typisch wiederholen. Go kehren 3. B. der Ban mit dem hohen Thor und den Erkerturmehen links, das von rechts ber schreitende Laar, die Landschaft mit dem Banm und dem Jelsen zur Rechten mehrere Male wieder. Gine der intereffantesten Illustrationen ist die auf das Proömium folgende Ausicht von Rom, auf der man das Rantheon mit seiner runden Anppelöffnung, die Engelsburg und die St. Petersbafilita beutlich erkennen tann. — Die 214 Solsichnitte ber Bergilausgabe überragen ben Boëtins nicht nur burch ihre Bahl und Größe, sondern vornehmlich burch ben hoben tünftlerischen Wert ber Zeichnung und bes Schnittes. Besonders gilt dies von ten Illustrationen zu den zwölf ersten Büchern der Aneide. Wie bei dem "Buche des Ritters vom Thurn" werden wir auch hier gunächst an einen Künftler aus der Schulgenoffenschaft bes M. Schonganer erinnert. Die Welt bes römischen Dichters ericheint por und im Gewande ber Strafburger Burger und Elfaffer Banern vom Ende des 15. Jahrhunderts. Die Bilber zu den weiteren Büchern der Aneide und ju ben übrigen Gedichten rühren vifenbar von mehreren, etwas weniger geschickten Beichnern ber. Anf einem Blatte gegen Ende des Werkes findet fich ein Schrift= täfelden mit ben Initialen C. A., obne bag wir im stande wären, barans auf ben Urheber ber Zeichnung einen Schluß zu ziehen (Minther, a. a. D. S. 50 ff.). Das Gange ift eine Prachtleiftung an Schärfe bes Drucks und Keinheit ber Illustrationen.

In eine ranbere Luft, aber desbalb nicht minder gesunde Natur fühlen wir uns verjett, wenn wir das Hauptwert der niederdentichen Buchilluftration der Zeit durchmustern, die Lübeder Bibel bes Steifen Arnbes von 1491. Die zahlreichen Holzschnitte, von benen fich einige wiederholen, stammen ohne Zweifel von der Sand eines bervorragenden Meifters, beffen Perfonlichteit und leider ebenfalls unbefannt ift. Geine derben, gedrungenen Gestalten sind lebendig bewegt, die Borgange mit großer Auschantichkeit erzählt. Das Übertriebene und Karikierte, was in so zahlreichen anderen Werfen ber Zeit den Ausbruck der inneren Erregung und Leidenschaft entstellt, fehlt hier ganglich, Die Röpfe find charattervoll und oft von inniger Beseelung. In den Gestalten ber Frauen und in manchen Ginzelbeiten ber Tracht berrscht eine eigene Unmut und Zierlichteit. Auch scherzbafte und burleste Züge fehlen nicht. sorgfältig und lebendig sind die Tiere gezeichnet. Die Landschaft ist in der Regel einfach, ohne besonderen Reiz, häufig mit einzeln stehenden dürren Bäumchen (Abb. 34). Höchst entwickelt zeigt sich die malerische Verspektive, sowohl in der Darstellung von Innenräumen als in weiten landichaftlichen Ausblicken, auf deren verschiedene Plane Die Figurengruppen in entsprechender Größenabstufung verteilt find. Bisweilen ift



. Eimien mit bem gewen Golifchnut aus ber Aubeder Bibel von 1491

es, als berühre uns in diesen Bildchen ein italienischer Zug, der vielleicht durch den längeren Ausenthalt des Druckers in Perugia sich erklären läßt. Zu den Figuren kommen zahlreiche, kraus und mannigkach verzierte Juitialen.

Dssenbar unter italienischer Einwirkung sind die zwölf reizenden Holzschuittbilder entstanden, mit welchen Jakob Wimpselings Pamphlet gegen die damalige Geistlichsteit (De fide concubinarum) geschmückt ist. Die Offizin Ludwig Hohenwangs von Ulm (S. 71) nahm mit diesem 1501 erschienenen Buch einen neuen Anfschwung. In der Lebendigkeit der Auffassung, in Tracht und Bewegung regt sich hier der Geist Altsenedigs.

Bliden wir zurück auf den durchmessenen Weg, so zeigt uns die Entwickelung des Holzschnittes die zum Ausgange des fünfzehnten Jahrhunderts im großen und ganzen die nämlichen Erscheinungen, welche der dentsche Kupserstich der Betrachtung dargeboten hatte. Zunächst bildet sich eine sestent. Dann erweitert sich der Stofffreis der Darstellungen und beherricht, von der Buchdruckerkunst getragen, bald den ganzen Umfang der Litteratur. Endlich weicht die alte starre Form des Handwerfs dem ansstrebenden künstlerischen Geiste. Begegnen uns auch immer noch für einen Meister von ausgeprägter Individualität ganze Scharen von Nachahmern und Kopisten, so war damit nun doch der Ausgangspunkt der Entwickelung gewonnen, welche durch das Eingreisen der großen Künstler der nachsolgenden Generation, eines Dürer und Holbein, eines Burgkmair und Hans Balbung, zur Blüte des deutschen Holzschnittes führte.



35. Mus Ceb. Brants Ausgabe bes Bectius, De philosophico consolatu (1501).



1.6. Gettvater und bie Taube mit Geraphim. Beleichnitt con 21. Durir

## Sweiter Abschnitt.

## Das jechzehnte Jahrhundert.

## 1. Allgemeines. Die Werke Albrecht Dürers.

I as Reformationszeitalter ift die Blüteperiode des deutschen Aupferftichs und Solz schnittes. Tanjende von Burgelfasern verbinden Die Werfe ber dentichen Stecher und Illustratoren jener Zeit mit bem religiösen Leben unseres Boltes und seiner Ernenerung. Wie sich der Geist bes italienischen humanismus verkörpert zeigt in den Schöpfungen Raphaels, jo lebt und webt die Seele der deutschen Resormation in den Werfen Dürers. In Gottes Wort, das endlich wieder unverfälscht in der geliebten Sprache ber heimat zu Millionen trostbedürftiger herzen brang, gesellte sich bas naturfrijche, geisterfüllte Bild und umerstützte mit seiner derben, eindringlichen Sprache die Lehren des Evangeliums und seiner Ausleger. Richt als farbenprachtige Bier ber Deden und Bande tritt es auf, nicht als die Stiftung freigebiger Auften und Großen, wie im Guden, sondern als fliegendes Blatt mandert es von Sans ju Sans, in den Tiefen des Gemüts, in der Stille frommer Gelbitbetrachtung findet es feine Stätte. Die Berbindung mit dem ererbten Gedankenkreife wird nicht plotifich Huch die alten bürgerlichen Grundlagen und Handwertsbrauche der unterbrochen. Runft bleiben noch aufrecht. Aber ber Beift, ber fie burchdringt, ift der ei ier neuen Beit Dürer sieht als ihr bahnbrechender Benins da, vollkommen ebenbürtig als Kanullill dem redegewaltigen Luther, mit dem ibn das Band inniger Beistesgemeinickart vertrun 📒 Bornehmlich durch fein Aupferstich und Holgichnittwert eineift er fil al der m. lichste, erfindungsreichste, an Ernst und Kraft des Ansdend's erkebende Namble aus 🦠 Tentichland hervorgebracht bat. Alles, was vor ibm am biefel Webnight at the war, erscheint durch ibn gur geistigen Bedentungslofigteit bezusgerundt. Die Beund Holzschnitt geben jest feine getrennten Wege mehr. Di um ihrt for in in

Sand und giebt ihnen die Beihe seiner fünftlerischen Perföulichkeit. Aur noch ein dentscher Meister darf das Recht auf einen Chrenplay neben ihm auch hier in Unspruch nehmen, Saus Solbein d. 3. Er steht in seinem Solgschnittwerke neben Dürer wie ber sanfte Melanchthon zur Seite Luthers. Auf beide hat der Humanismus mächtig eingewirft, beibe nehmen früh italienische Motive in ihre Kunft auf. Aber Dürer stellt diesen seine stärkere Natur sieghaft entgegen, Holbein erweist sich ihnen gegenüber nachgiebiger und geschmeidiger; nicht nur der Zeichner ornamentaler Details, auch der Porträtmaler Holbein zeigt eine tiefe Wesensverwandtschaft mit den großen Italienern; galt doch eines seiner wunderbarften Bildnisse lange Zeit für ein Werk Lionardo's! Anker dem offenen Sinn für die Schönheit der Form, welcher ihm eigen war, besaß er auch eine viel größere Freiheit und Weltläufigfeit in der Lebensführung; er fand leicht den Weg in ansländische, höfische Sphären und starb in der Fremde. Der Nürnberger Bürgerssohn Dürer dagegen hängt mit unwandelbarer Innigkeit und Trene an der Heimat, so ranh sie ihm auch erscheint in dem sonnigen Süden, ein so rastloser Drang nach allem Renen und Weiten auch seine Seele füllt; er ist der schlichteste, tieffte Ausbruck ber bentichen Gigenart und Denkungsweise.

In bem Leben und Wejen der beiden großen Meister spiegeln sich zugleich die ferneren Schickzale der deutschen Kunft des sechzehnten Jahrhunderts, und so auch die des Anpferstichs und Holzschnittes. Nur für eine kurze Spanne Zeit vermögen dieselben den nationalen Stil zu bewahren, den Dürer begründet. Dann folgen sie allzu willig dem übermächtigen fremden Einsluß und endigen in Außersichkeit und Manierismus.

Das Leben und der Entwickelungsgang Albrecht Dürers (1471—1528) sollen hier nur kurz dem Leser in Erinnerung gebracht werden.\*) Er war eines Goldschmieds Sohn und hat in der Werkstatt seines braden alten Baters, au dem er mit inniger Berehrung bing, den Grund zu seiner hohen Meisterschaft gelegt. Durch das Goldsschmiedehandwerk kam er zu dem kunstverwandten Ampserstich und mit besonderer Vorliebe ist er zeitlebens zu der Gradsticheltechnik zurückgekehrt, wenn er des "fleißigen Aländelus" in der Malerei müde geworden war. Es geht ein spröder, metallischer, im strengsten Sinne zeichnerischer Zug durch seine gauze Anust. In der Werkstatt Mich. Wolgemuths, die er (Ende November 1486) mit sünfzehn Jahren betrat, mag das Erlernen der malerischen Technik seine Hand augetretenen vierjährigen Vande Kolmar, einem Hanptziele seiner zu Dstern 1490 augetretenen vierjährigen Wanderschaft, hat ihn unzweiselhaft der Ruhm von Schonganers Werkstatt bingezogen, deren vornehmstes Erzengnis, das Ampserstichwerk des Meisters, die Annstwell Deutschlands wie des Anslandes damals mit Bewunderung erfüllte und sicher schon im Hanse seines Vaters die Angen des jungen Dürer aus sich gezogen batte. Verührte ihn hier der Zauber des sein beseckten

<sup>\*)</sup> Aus der Masse der Litteratur über den Meister genügt es sür unsern Zweck hervorsauheben: M. v. Netberg, Türers kupserstiche und Holzschnitte, München 1871; M. Thansing, Türer, Geschichte seines Lebens und seiner Kunst, 2. Aust., Leipzig 1884, 2 Bde.; A. Springer, Bilber aus der neueren Kunstgeschichte, 2. Aust., II, Z. 45 s. Türers Entwickelungsgang; Oeuvre d'Alb. Dürer, reproduit et public par Amand-Durand, texte par Georges Duplessis, Paris 1877: A. Türers sämtliche Kupserstiche mit Text von B. Lüble, Lichtbrucke von J. B. Obernetter, und A. Türers Holzschnittwert, in Auswahl mit Text von C. von Lübow, Lichtbruck von Arnold & Zettler, beide Kürnberg, Soldan.

mittelasterlichen Ideals und vollendeter technischer Meisterschaft, so brachte ibn dann sein erster Ausenthalt in Benedig in numittelbare Berührung mit der Aunst zweier der größten italienischen Realisten des Quattrocento, des Giovanni Bellini und Andrea

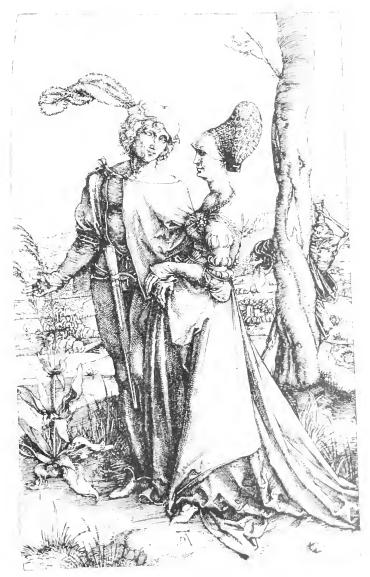

37. Der Spagiergang Aupferfitt con II. Emet

Mantegna. Der volle Begriff moderner weltirendiger Schonbeit und Natur plet 'B bier auf. Seine Babn lag bell belenchtet vor ibm: es galt, diese von große. Staat angeschante Natur auch für die Runft seines Baterlandes zu erobern! Roll m.: 1 m dritten Meister von eigener Art, Jacopo de' Barbari, in Kurnberg Jalob Balt geneuf?

6

besonders im Aupserstich und Holzschnitt eine rübrige Thätigkeit in Benedig entwickelte, scheint Türer auf seiner Wanderschaft schon damals in Beziehungen getreten zu sein. Wiederbolt freuzten sich später ihre Psade. Bon der ersten Begegnung zeugt ein Wort in dem im British Museum erhaltenen Emwurse zu der Tedikation von Türers "Proportionslehre". Danach war es Jakob Walch, der ihn die Normasmaße des männlichen und weiblichen Körpers fennen sehrte und so den ersten Austoß zu Türers wissenschaftlichem Studium der Proportionen gab.\*)

Im Frühling bes Jahres 1494 finden wir den wandernden Gefellen wieder in Mürnberg und im Juli begründete Durer durch die Beirar mit Agnes Fren seinen Bausfrand. Min beginnt feine geregelte felbständige Unnstthätigteit. In ben Jahren 1496—1498 emisteht die erste große Holzschnittfolge, "Die Heimliche Difenbarung Johannis" oder .. Apoculypsis cum figuris", fünfzehn große Blätter mit deutschem und lateinischem Tert, wogn bei der dritten Ausgabe von 1511 noch die Titelvignetie mit dem an seinem Werke schreibenden Apostel hinzutam (B. 60-75). Es ist bas Werk eines jungen Miesen, ber fich fühn an das bildlich fanm Tagbare, phantaftisch Ungefüge wagt und mit einem Schlage die gange Runft des voranfgegangenen Jahrhunderts durch seine tieferusten Gestaltungen überbietet. Bon den enlographischen Einzelblättern und frübesten Aupferstichen, welche gleichfalls in die neunziger Jahre fallen, \*\*) geboren die Mebrzahl dem nämlichen volkstümlich = religiojen Borftellungskreise an, wie die Blätter der Apokalypse, und bekunden nur durch ihre Auffassung und künftlerische Behandlung Türers hinausgreifen über die alte handwerkliche Urt. Eines ber aniprechendsten der früheren Holzschnittblätter ift die nebenstehend reproduzierte "Beil. Familie mit den drei Sasen" (B. 102; Abb. 35. Aber neben biefen durch den großen Bilber-

\*1 A. v. Bahn, Jahrbücher fur Annstwissenschaft I, 1-i. Turer fügt hinzu, da Meister Jakob ihm seine (Brundiage nicht "klerlich" babe "antzeigen" wollen, babe er sich beim Bitruvins, ber "ein wenig von ber glidmas eines Mans" schreibe, damals weiteren Anfichluß geholt.

<sup>\*</sup> A. Springer, Beitschr. f. bild. Umit, R. Folge I, 20 ff. will in dem von der Internationalen Chalfograph, Gesellich. 1886, 20r. 10 publizierten anounmen Blatte mit zwei nachten Figurenpaaren Moam und Eva) den fruhesten bisher befannten Bersuch Turers in der Aupferftichfunft erbliden, und fingt diefes Urteit namentlich auf die Ubereinstimmung des Mamfopfes mit Turers Gelbstportrat v. 3. 1493. Lehrs n. A. vindizieren jenen Stich bagegen bem Monogrammiften P. M., der zu den niederrheinischen Meistern aus der Nachfolgerschaft M. Schongauers gablt und besonders dem Monogrammisten B. R. mit dem Aufer (f. oben 3. 42) nabe fteht. Dieje Bestimmung fußt auf der in Beichnung wie Stichelführung mit Evideng bervortretenden Abereinstimmung des Blattes mit den nadten Figurenpaaren mit dem Stiche bes Schmerzensmannes in Berlin und Wien, welcher bas Monogramm B. M. trägt, und anderen, demielben Etecher guguichreibenden Blättern in Grantfurt a. D. Bergt. Repertorium f. Munftwiff. XIII, 40 ff. Bu den frühesten, ficher von Turers Sand herrührenden Aupferstichen gahlen anfier den im Text genannten ferner: "Ter Tod als wilder Mann" (B. 92), "Ter Liebeshandel" (B. 93), "Die heil. Familie mit der Benichrede" (B. 44), "Der verlorene Cohn" (B. 28), der in unierer Abb. 37 reproduzierte, in die Rategorie der Totentauzbilder gehörige "Spaziergang" B. 94, Ter "Aleine Anrier B. 801, "Die drei Banern" (B. 86), "Der große buffende Hieronnuns" (B. 61), "Die Madonna mit der Meerfage" B. 12, j. unfere Tafe!), "Der heil. Sebaftian am Banne" (B. 55), "Ter heit. Sebaftian an der Sanle" (B. 56) n. a., jowie aus der Reihe der Einzelschnitte: "Das Mannerbad" B. 125, "Simjon mit dem Lowen" (B. 2), das seltsame ninthologische Blatt mit der Beifchrift "Ereules" (B. 127) und ber vermntlich dazu gehörige "Ritter mit dem Landsfnechte" (B. 131).

markt gespreren Darstellungen treten uns früh and schon andere entgegen, weld in der bestimmt umgrenzten Gedankensphäre des Humanismus wurzeln. Ent i



18. Die beil, Samilie mit ten brei Safen. Belochnitt . . . 1 ? . . .

gelehrter Freund Willibald Birtbeimer und feine Gestinnung-genomen, ein der fin ben Gartmann Schedel, Schenerl u. 21. mogen ibn zu den feltsamen umblo. bei micht

attegorischen Ersindungen inspiriert haben, wie wir sie in dem sogen. "Nand der Amymone" (B. 71), der "Eisersucht" (B. 73), den "Vier nackten Weibern" (B. 75) und anderen aus jener Epoche berrührenden Stichen besitzen. Bei dem tetztgenannten Blatte war es überdies die rein formale Rücksicht auf das Studium des von verschiedenen Seiten dargestellten nackten Frauenkörpers, welche den Künstler sür die soust schwer zu erklärende Waht dieses Gegenstandes erwärmt haben mag. Nein künstlerischer Drang nach der Darstellung der undekleideten Gestalt, wissenschaftliches Studium der Anatomie und der Proportioussechre, bumanistische Vorstellungen und der Einfluß italienischer Knust baben offenbar bei allen diesen Schöpfungen zusammengewirkt.

Um Schluß von Türers zehnjähriger reger Thätigkeit während dieser ersten Epoche seiner vollen Meisterschaft entsteben zwei seiner berrlichsten Holzschnittwerte, Die Folgen bes "Marienlebens" (B. 76-95) und der "Großen Paffion" (B. 4-15). Das Marienleben, Die lieblicifte Blüte volkstümlicher Annst, voll idyllischen Reizes und gartester Empfindung, gebort gum größten Teil ben Jahren 1504-1505 an; nur bie brei letten Blätter und ber Titel famen 1510 und 1511 bingu. Der Beginn von Durers Arbeit an der "Großen Laffion", deren Buchausgabe gleichfalls in die ebengenannten Jahre fällt, läßt fich bis an den Unfang bes Jahrhunderts gurud verfolgen. Manches an ben älteren Blättern biefer Folge gemabnt in Erfindung und Stil noch an die Gerbigkeiten ber Apotalppfe. In das Jahr ber Entstehung des Marienlebens geboren auch zwei von des Meisters vorzüglichsten Aupferstichen: die reizvolle, unter dem Namen "Beibnachten" bekannte "Geburt Chrifti" (B. 2, f. die Tafel), ein Rachklang aus dem Marienteben, und das seiner vollen Bezeichnung nach von dem Meister selbst besonders geschätzte große Blatt mit Abam und Eva B. 1, mit der Guidrift: Albertus Durer Noricus Faciebat Ao. 1504). Während ber Rünftler bort den biblischen Borgang in das bürgerliche Gewand einer gemütlichen Familienscene zu tteiden weiß, umgiebt er bier die an und für sich nicht besonders idealen Gestalten des ersten Menschenpaares mit dem Jauber hervischer Poefie, und bekundet zugleich in allen Ginzelheiten ber beiben mit ber hochsten Sorgfalt ausgeführten Stiche bie volle Reife feiner Meisterschaft.

Anf der Höbe seines Lebens angelangt, unternahm Türer seine zweite Reise nach Benedig sim Gerbst 1505. Der Ausenthalt des Meisters in der Lagunenstadt währte nabezu ein Jahr. Er hat die dentsche Seese seiner Aunst undersibrt von dort zurückgebracht in die nordische Heimat. Aber es hieße das Wesen Türers völlig verkennen, wollte man uns glaubhaft zu machen suchen, daß der Glanz und die mächtige Bewegung der italienischen Kunst sener Zeit auf Türers Wollen und Schassen ohne starte An regungen geblieden sei. Mit Giovanni Bellini, dem ihm an Seesentiese und Lebensswahrbeit innig verwandten Meister, dürsen wir ihn uns sest in sebbasten persönlichen Beziehungen denten. Und nicht minder bedeutsam wirkte, wenn auch nur von serne, Leonardos überallhin fruchtbringende Thätigkeit auf ihn ein. Die atten Studien über die menschlichen Maße und Berbältnisse, die Ersorschung der Charakterupen, dieser Grundlagen der Physiognomit, ersuhren von dorther mächtige Impulse.

Die großen Werke der Malerei, welche Dürer in den ersten Jahren nach der Heimkehr aus Benedig schuf, die Taseln mit Abam und Eva (1507), der Hellersche Altar (1509), das Dreifaltigteitsbild (1508—1511) bezeugen die segensreiche Wirkung



Dr. Grinat L'uni hair in a d'air

Blutegeit. 91

des venetianischen Ausenthaltes. Richt minder deutlich ertennbar ist dieselbe in des Meisters bewinderungswürdigem Erser sür die Vermehrung und immer böhere Ausbildung seines Holzschnitts und Aupserstichwertes. Zu der Aublitation der Apotalupse (in dritter Ausgabe), der großen Passion und des Marientebens treten 1511 noch die kleine Holzschnittpassion in siedenunddreißig Blättern (V. 16—52) und ungesähr ein Jahr später die Aupserstichpassion mit sechzehn Blättern (V. 3-48) binzu. Was Türer in dieser Fülle kleiner Bilder aus dem Leben und Leiden Christi an tiesempfundener Schönbeit ossendart, sindet nur in Luthers oder Paul Gerhards Kirchensedern in der volkstümlichen Krast des Ausdrucks seinesgleichen. In dem Titelblatt der

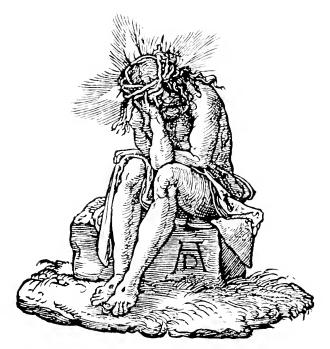

39. Titelbilt von 21. Durere Rleiner Bolgidnittraffion.

tleinen Holzschnittpassion (B. 16; Abb. 39) mit dem auf einem Anadersteine dasitzenden, in Schmerz versunkenen Wetterlöser ertönt der Grundaktord des Gauzen mit ergreisend großartiger Gewalt. Die Art der Zeichnung und der stecherischen Behandlung gewinnt in diesen Werken das höchste Maß von Energie und Durchgeistigung. Tasselbe gilt von einer Anzahl gleichzeitig entstandener Einzelblätter, wie dem berrlichen silbertönigen Holzschligteit" (B. 122) vom J. 1511, der "Messe des heil. Gregor" (B. 123), dem "Heil. Hieronymus in der Zelle" (B. 1111), dem "Heil. Christoph" (B. 103) aus demselben Jahre, sowie dem sieblichen Familienbiste mit dem hüpsenden Christlinde (B. 96) und mehreren kleinen Anpserstichmadonnen von verwandtem, genreartigem Charakter, wie der "Maria mit der Birne" (B. 41), der "Waria vor der Stadtmaner" (B. 40) und anderen. Die Kunst Türers erreicht in diesen Blauern nicht nur den böchsten Grad von Beseelung und Lebenswahrbeit, sondern sie besitzt

anch in ber Zeichnung und Modeltierung ber Form eine auf bentichem Boden bisher ungeabnte Fülle und Großartigteit, jowohl in den unbefleideten Teilen als auch in der Gewandung, die oft in breiten, schön dravierten Faltenmaffen um die wohlproportio= nierten Körper fließt. — Die Jahre 1513 und 1514 bringen dann in den drei weltbekannten Ampferstichen "Ritter, Tod und Tenfel" (B. 98), "Hieronymus in der Zelle" (B. 60) und "Melencolia" (B. 71) die Meisterschöpfungen Türers auf den Gebieten der Phantastif und des poetischen Stimmungsbildes. Die Stecherkunft zeigt sich bier zu der größten malerischen Teinheit und Bollendung ausgebildet, welche ihr innerhalb der Grenzen des Ideals der Zeit überhanpt zugänglich war. Wie zur nochmaligen Betonning feines vorzugeweise zeichnerischen und bildnerischen Stils ftellt Dürer sodann im 3. 1514 die beiden martigen kleinen Ginzelstiche der Apostel Thomas (B. 48) und Banlus (B. 50) bin und ichafft barin zwei grundlegende Typen plastischer Charafteriftit und Gewandbehandlung, wie fie ipater in seinen beiden großen Gruppenbildern der vier Apostel in der Mänchener Pinakothet zu jo grandioser Geftaltnug gedieben find.

Mit dem Sabre 1512 beginnen die Beziehungen Dürers zu den fünstlerischen Planen bes Raifers Maximilian. Bon 1515 bis 1518 war er fast ausschließlich für den Herrscher thätig. Die "Chrenpforte" B. 138), der "Kleine Triumphwagen" Thanfing, Dürer, 2. Auft. II, 144 ff.), die "Öfterreichischen Beiligen" (B. 116 entstehen zunächst. Der "Große Trimmphwagen" (B. 139) folgt erst 1522, drei Jahre nach des Raifers Tode. Wir werden dem fünftlerischen Wirken des Letzteren weiter unten eine besondere Betrachtung widmen. hier nur jo viel, daß burch das Eingreifen Dürers in die oft abstrufe Gedankenwelt, welche die litterarischen Berater bes Kaisers unter beffen Leitung zu Papier brachten, erft Schwung und Auschanlichkeit in bas Gange gekommen ist. Der Solzichnitt fab fich bier vor die Anfgabe gestellt, einen Stoff zu gestalten, ber weder volkstümlich noch erhaben, sondern ein seltsames Gemisch von mittelatterlicher Romantik und modernem Ruhmfinn war. Rur die quellende Phantafie und Naturfülle Dürers tonnte diese bombastischen Erzählungen und schwer verständlichen Allegorien halbwegs lebensfähig und genießbar machen. Er steigerte die Ansbrucksfähigkeit des Holzschnitts ins Rolossale und wußte ihm bei aller Massenbaftigteit die kunftlerische Wucht und Geistigteit gu mabren.

Als nach dem Tode Maximilians das faiserliche "Leibgeding" verfiel, welches der Berricher ibm in Unbetracht feiner "Unnft, Geschicklichkeit und Berftändigkeit" und ber mannigiaden "angenehmen, getrenen und nütlichen Dienste", die er gethan, für Lebenszeit bewilligt hatte, beschloß Dürer, für sein gutes Recht personlich bei dem jungen Raiser Marl V. Fürsprache zu thun. Er begab sich zu diesem Zweck im Inli 1520 auf die Reise nach ben Nieberlanden, wo fich das faigerliche Hoflager bamals befand. 3m November ichon war das Gesuch günftig erledigt und auch sonst batte der Ansenthalt des Rünftlers in dem reichen, tunftgesegneten Lande für ihn den günftigsten Erfolg. Er erfrischte sein Auge an den farbenfroben Werken der altniederländischen Meister, an den gewerbsleißigen Städten mit ibren Denkmälern, Sammlungen und Naturichäten, er erschloß seinen eigenen Arbeiten und benen seiner Landslente einen nenen Markt, und erntete bei Annstfreunden wie bei Künstlern begeisterte Auerfeunung. Innerlich verjüngt und gesestigt ichritt er nach der im Sommer 1521 erfolgten Beimtehr von

nenem an seine stille Thätigieit. Der Ansblid in die Lett, der geneigerte Lobber mit den bedeutenden Menschen der Zeit, den die Reise ihm gebracht, spiegelt fill in seiner Annst wieder. Es sind vorzugsweise Bitdnisse, welche ihn jeht beschäftigen. Ton großen Brustbilde des Raisers Maximilian v. J. 1519, welches in zwei Holzscheinen (B. 153 und 154, mit und ohne Einsassung) erschien, reibte sich 1522 das in gleichen

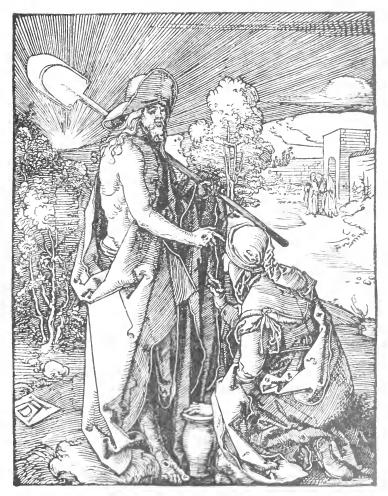

40. Chriffine ale Gattin. Aus ber , Aleinen Volodnittpaffien. Den 21. E.m.

Timensionen ausgesührte, phlographisch noch wertwollere Prositbitonis Urid Barrhow (B. 155) an. In Aupserstich gab Türer die Bildnisse des Nardinals Albrecht row Brandenburg (B. 102 und 103, nach den Berschiedenbeiten des Abruats "ter Usund der große Nardinal" genannt, des Nursürsten Ariedrich des Abruats "ter Usund der große Nardinal" genannt, des Nursürsten Ariedrich des Aberien und Salle (B. 104) und seines alten Arenndes Bilibald Pirtbeimes (B. 106). Loca v. I. 1521, endsich als letzte Arbeiten in dieser Technik 1520 zu B. Welanchthon (B. 105) und des Erasmus von Aptiercam (B. 107).

nämliche Sabr fällt die Berle unter ben fleinen Durerichen Holgichnittporträts, ber Coban Heffe (Paffav. 215).

Und einige der schönsten Blätter religiösen Gegenstandes entstehen in diesen ipaten Lebensjahren; jo ber einfach groß gedachte Holzschnitt bes Abendmahls v. F. 1523 (B. 53) und die nebenstehend (Abb. 41) reproduzierte heil, Familie mit den zwei am Boden fitenden nachten Rindchen v. J. 1526 (B. 98). Die Reihe ber in Anpier gestochenen tleinen Apostelfiguren schließt mit den Beiligen Simon, Bartholomans und Philippus (B. 9, 47 und 46) würdig ab. Es sind statuarisch gedachte ernste Gestalten in großartig drapierter Gewandung, den Aposteln Thomas und Paulus ebenbürtig.

Zeitlebens forschte Durer nach dem "Grunde der Kunft", dem Gesetz der Erscheinung und allem, was den Künftler theoretisch fördern fann. Bollends unabläffig war er barum bemüht in seinen letten Lebensjahren. 1525 erschien die Megfunft, sein Lehr= buch ber angewandten Geometrie. 3m Berbit 1527 folgte ber "Unterricht gur Befestigning ber Städte, Schlöffer und Fleden." Bon bem wissenschaftlichen Sanptwerte ieines Lebens, der Proportionslebre, fonnte er nur noch das erste ber vier Bücher druckfertig machen; das Ganze ward ein halbes Jahr nach seinem Tode, Ende Oktober 1528, von feiner Witwe beransgegeben. Gamtliche Berke find mit forgfältig ansgeführten Holzschnitten reich illustriert, von beneu mehrere jedoch erft ben späteren Ausgaben, nach Zeichnungen aus Dürers Rachtasse, beigegeben wurden. Die fünstlerisch wertvolleren gehören der Meßtunft und der Befestigungskunft an. Wir nennen die beiden Zeichner mit dem sigenden Mann (B. 146) und mit der Lante (B. 147) sowie ben großen, wunderbar fein ausgeführten Solzschnitt mit der Belagerung einer festen Stadt (B. 137), der zwar nicht eigentlich als Illustration zur Beseftigungsknuft gehört, aber doch geistig mit ihr im Zusammenhange steht. Der Phantafie war in diesen Darstellungen freilich fein Raum geboten. Um so freier und frastwoller waltete dieselbe in anderen Gebieten, welche der Künstler nebenber betrat, vornebmlich den berrlichen Wappenbildern, Buchtiteln und äbulichen emblematischen Erfindungen, deren mehrere ber ichonften aus den letten Sabren ftammen, fo bas prächtige Bappen ber Stadt Rürnberg (B. 162), das als Titel der 1521 erschienenen Ansgabe des dortigen Stadt rechts, ber jogen. "Reformation", biente, und bas Wappen bes Königs Terbinand von Ungarn und Böhmen auf dem Titelblatte der Besestigungskunst (Passav. 210).

Es ist nötig, nun Dürers Runft auch sustematisch zu betrachten, um einen vollen Überblick über seine Leistungen zu gewinnen. Bor allem unter bem Gesichtspunkte ber Technit, in der er auf allen Gebieten bahnbrechend wirkte.

Um augenfälligften ist dies bei seinem Holzschnittwert. Wir sahen, daß die dentsche Anlographie sich dadurch vom Handwert allmählich zur Unnst erhob, daß Maler von Rang für den Holzstock zu zeichnen begannen. Der Zeichner und ber Drucker wurden greifbare Persönlichkeiten. Der Hotzschneider blieb noch im Dunket stehen, als namenlofer dienender Gefelle. Erft bei Durer wird dies Berhältnis ein anderes. Daß der Meister selbst das Schneidemeiser geführt habe, täßt sich nicht nachweisen. Jedenfalls geichah es nur in Ausnahmefällen. Tagegen treten zu seiner Beit eine Augabt nam= bafter Mürnberger Anlographen auf, die ihre Schulung offenbar in erster Linie Durers Einfluß verdauten. Der bervorragendite berjelben war hieronymus Andrea, von dem

n. a. der "Aleine Triumphwagen" geschnitten ist. Dazu geboren serner Han- Franklund Wolfgang Resch, welche gleichsalls sür die Werte Maximitians thätig waren. Etrat also jest eine völlige Teilung der Arbeit unter selbständige Kräfte ein, weck.

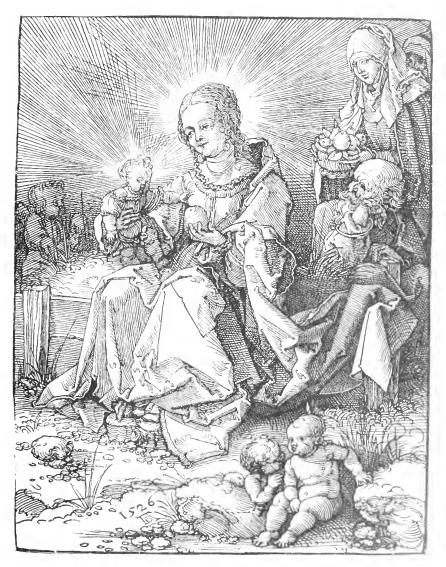

11. Die beil, Samilie mit ten gwei am Boten unenten Mintden. Bulfdmitt i . A. 2.

jedoch geistig von dem seitenden Meister abbängig blieben und ihre Babn vorgezer erhielten. Selbstwerständlich kam dieses Berbältnis erst zur Zeit von Tiere: Burganz in Wirksamkeit: und dadurch gewinnen eben anch erst die spaten in Wurden ihr individuelles Gepräge, während dem Stile der Jugendarbeiten in tetniste. Etnistlerischer Himstlerischer Hims

der Wolgemuth'ichen Werkstatt, anbaften. Die Umgestaltung der Technik, welche Dürer berbeiführte, juste vor allem auf dem Wegfall der Kolorierung. Erst badurch sah sich ber Solzichnitt auf sich fetbit gestellt, auf die volle, freie Entfaltung seiner Rrafte hingewiesen. Was er bis dahin unter Mithilfe der bunten Bemalung erreicht, das war jest durch den blogen Gegensat von Schwarz und Weiß herzustellen. Der Anlograph mußte in feiner Art ein Künftler fein, um diesen Gutwickelungsprozeß durchzuführen, welcher den Holzschnitt aus einer illuminierten Umrifizeichnung auch ohne farbige Beihilfe zu einem wirtlichen Bild im fleinen mit lebensvoller Modellierung und malerischer Wirkung umgestaltete. Er kounte dies nur werden unter der Führung eines Meisters ber Zeichnung, bem alle Machtmittel seiner Kunft vollkommen geläufig waren, ber fich zugleich aber stets mit seinen Anforderungen an die Anlographen genan innerhalb ber Grenzen hielt, welche bas Material und bas Wertzeng vorschrieben. Es ist tein Zweifel, daß Langholz und Schneidemesser auch bei Dürer die Regel bilbeten. Die erbaltenen Holzstöcke bezeugen es klar. Man hat zwar die Bermutung ausgesprochen, daß für Darstellungen feinerer Art, wie 3. B. die Schlachtenbilder an ber Trinmphpforte, sich die Anlographen schon damals des Stichels bedient hatten, wie dieser ja bei den Schrotblättern von alters her für Hochdruckarbeiten im Gebrauch war (Schönbrunner, a. a. D. S. 90 ff). Gin Zengnis dafür könnte man vielleicht in einer Stelle von Dürers Proportionslehre (Fol. T, 2) erblicken, welche lantet: "Darans kumbt, das manicher etwas mit der Federn in eim tag auff ein halben bogen bapirs rehft, oder mit seine ehsellein etwas in ein klein hölklein versticht, dz würt fünftlicher van beffer benn eines andern groffes Werd, baran ber felb ein gant jar mit höchstem flenß macht." Wörtlich genommen läßt bies keine andere Deutung zu, als daß es sich um eine in Sol; "gestochene" Arbeit handelt, welche Dürer einem Werte der großen Annst gegenüberstellt. Allein es bleibt fraglich, ob der Ansdruck so genau gemeint ift. Die Stichelarbeit wurde nämlich die Berwendung von Hirnholz zur Boranssetzung haben; und dieses ist bisher für Dürers Zeit nicht nachgewiesen. Die geschnittene Urbeit in Langholz steht jedenfalls als Regel aufrecht und fie bestimmt auch Dürers eigentümlichen Holzichnittstil. Es würde gegen bes Meisters ganze Art und Kunft verstoßen, wenn darin nicht in allererster Linie die Ratur des Materials und ber altgewohnten Edmeibetechnif zu fpuren ware. Die breite, fastige Linienführung in ben Solzichnitten Durers hängt damit zusammen. In den Jugendwerken, vornehmlich in der Apotalopse, bewahrt dieselbe noch die ganze Berbigkeit, das Edige und Kantige ber alteren Nurnberger Meister. Spater werden die Linien weicher und schwellender; ber entwickette Sinn für plastische große Form findet auch in der Holzichnitttechnik seinen Ausbruck; selbst malerische Wirkungen von farbiger Kraft und reizvollem helldunkel werden durch die einfachen Mittel des Schwarz und Beiß erzielt. Erasmus hat diese Meisterschaft Dürers treffend gewürdigt, wenn er ihn selbst böher als den Apelles stellen will. Denn dieser bediente sich ber Farbe zu seinen Wunderwerfen. "Dürer bagegen, was hat er nicht alles in seiner schlichten Monochronie, d. h. mit der einsachen schwarzen Linie dargestettt? Schatten und Lichtglang, Soben und Tiefen, die ganze Natur, die menschlichen Leidenschaften und Affette, ja fast die Sprache selbst, und alles dies so wahrheitsgetren, daß wer zu ben mit vollendeter Runft geführten Linien die Farbe bingufügen wollte, dem Werke nur ichaden würde."

Dem derberen Holzschnitte steht der seine Aupserstich wie der Aristotrat dem Boltsmanne gegenüber. Dürer knüpft auch als Stecher zunächst an die Borläuser au, vor nehmlich au Schongauer, Jacopo de' Barbari und Mantegna. Er wahrt streng den metallischen Charafter der Technik, die dem Goldschniedlehrling früh in Fleisch und Blut übergegangen war. Die ersten Arbeiten, vor allen "Der Tod als wilder Mann" (B. 92), "Die heil. Familie mit der Henschrecke" (B. 41) n. a., haben denselben spitzigen, scharfen,

mansgeglichenen Stil, wie die so mancher oberdentschen und rheinischen Stecher bes fünfgebnten Jahrbunderts. Dann aber gelangt auch im Anpferstich Durers vollere, tiefere, fünft= lerisch vornehmere Ratur zur Beltung. Wir fühlen ftete Die feste Rraft des Erzes durch: aber nicht minder start erweist fich die Persönlichkeit des Mei= stere. Er modelt und grabt aus dem Metall die runde Bestalt beraus, wie der Bronge= bildner feine Statue. "Dabei ist es bezeichnend," - sagt Rob. Lischer (a. a. D. S. 231 ff.) - "wie er in Kupferstichen dieser Technit wahlver= wandte Dinge, Barnische, Baffen, Helme, Zinnfrüge, metallisch glängende Seibe, jeibnes Baar, Felbsteine, Wafferspiegel, Etrablenglorien, magre, muskuloje, sebnige Glieder mit sichtlicher Vorliebe darstellt und wie er zuweilen den milden Glanz jugendlicher Saut übertreibt, fo daß ein atlasäbulicher In-



42. Matonna mit ter Sternenfrong, Rugterftid von M. 2....

schein entsteht. Manche Gestalten bieser seiner Annst seben sast and wie Neuthnach polierten, schillernden Bronzestatnen." Beispiele für das tetztere bieten vor allen das "Aleine Pserd" (B. 96) und "Aitter, Tod und Teniel" (B. 98), auf deren Entschung sicher die bronzenen Rosse von S. Marco in Benedig und Colleonis Rener dentmal von Berrocchio nicht obne Ginsluß geblieben sind. Aber Turers tunst ericke Stickbehandlung schreitet über diese stofische Keinsinbligkeit noch weiter vor zu wal ikar malerischen Wirtungen, welche die seiner Hotzichnitte der besten zen an Zartbeit boch über ragen. Es giebt kanm ein Problem der Lustperivettive, der Abronung, des Hellen das er nicht mit Meisterschaft gelöst batte. Die "Aleine Passion" besonders B. 1. 6.

5, 9, 10, 12, 16, 18), der "Heil. Hieronymus in der Zelle" (B 60) und die "Wetencolia" (B. 74) sind dasür als die gläuzendsten Belege auzusühren. In den Blättern der reisen Zeit hat auch die Stickelsührung ihre volle Sicherheit und Gesetmäßigkeit erreicht. Während der junge Türer noch mehr zeichnerisch versährt, die Linien der Schrafsierung mit kleinen Häkten und Pünktehen abwechseln läßt und in freier Weise, gleichsiam tastend, der erzielten Wirkung nachstreht, folgt er später einer sesten Regel, deren Grundprinzip ist, sich den Kormen der Gegenstände und ihrer Modellierung inuig anzuschmiegen. Auch diese Art der stecherischen Technik verleibt seinen Gestalten jene pralle Festigkeit und Gediegenheit, welche das Wesen von Türers Kunst ausmacht.

Wir find in der Lage, dem Entstehungsprozeß ber Ampferstiche des Meisters auf den Grund zu jeben, da sich von einigen seiner Platten Probedrucke noch erhalten haben. Erstens von dem "Großen Herfules" oder der "Eifersucht" (B. 73), welcher Stich und in zwei Probedrucken vorliegt, von denen der eine fich in der Albertina gu Wien, der andere (1882 in der Bibliothef zu Wilhelmshöhe gefundene) sich im Königl. Aupferstichkabinett zu Berlin befindet. Das auf unserer Tafel reproduzierte Blatt zeigt uns beträchtliche Teile des Stiches noch unausgeführt: jo den links am Boben fitenden "Satyr" (beffer Pan) bis auf den rechten Unterschentel und den Riefertnochen in seiner Rechten, ferner Ropf, Schleier und Arm ber Deianira, endlich bie gange Partie rechts vom Herkules und zu feinen Fußen. Alle diese Teile find nur leicht mit ber Nadelipite vorgeriffen; die Schraffierung fehlt noch. — Der zweite Stich ist Dürers berühmtes Hauptblatt "Abam und Eva" (B. 1). Bon biejem sind uns zwei verschiedene Probedencke in der Albertina, ein dritter, mit dem einen in der Alberting übereinstimmender, im Britiih Menfenm erbalten. Der frühere (auf Bl. S des Dürer-Bandes der Albertina vorliegende) Zustand zeigt die ganze rechte Seite bes Stiches mit ber Gestalt ber Eva noch weiß mit unr leicht vorgezeichneten Umriffen, ebenso ben Oberkörper und bas linke Bein bes Abam, ferner bas Täselchen und ben Borbergrund mit Unenabme ber linten Ede mit bem Manechen. Der etwas spätere Buftand (auf Bl. 7 bes Durer-Bandes ber Albertina) giebt auch bas linke Bein bes Aldam bereits ausgeführt.\*) - Auf den Probedrucken bemerkt man bin und wieder gang feine horizontale Linien, deren eine auf bem Stiche des "Großen Gerfules" unmittelbar über ben Beben ber jum Echlag ausholenden Fran selbst im fertigen Plattenguftande noch zu feben ift. Gie durften fanm als Behelfe beim Übertragen ber Beichnnng auf das Aupfer gedient haben, wie man angenommen hat, jondern werden einfach Riper fein, welche beim Policren der Platte mit Holzfohle entstanden find. — Das Berfahren, wie es Dürer nach diesen Probedrucken einhielt, zeugt von seiner vollendeten Herrichaft über die Tednik der Brabstichelarbeit. Nachdem er die Umrisse birekt nach feiner Driginalzeichnung \*\*) auf die Platte gebracht batte, jo bag bieje im Abbruck bie

worden ift. Die beiden Gestalten stimmen in Größe, haltung und Kormengebung völlig mit dem Stich überein, nur halt Maam auf der Zeichvung in der Linfen auch einen Apfel, und Eva ist

<sup>\*</sup> Thansings Angabe (Türer, 2. Ausg. II, 313, Note 2) ist in diesem Punkte unrichtig. Z. auch dort dessen Bemerkung über eine spätere Nacharbeit Türers an der vollendeten Platte.

\*\*) Tas Original zu dem oben besprochenen Stich "Adam und Eva" hat sich in der mit Sepia lavierten Kederzeichnung erhalten, welche aus der Sammlung Gsell in den Besit des Herrn v. Lanna in Prag übergegangen und in Livpmanns Sammelwerk, II, Tas. 173 publiziert





Romposition im Gegenstune zeigt, schritt er sosort an das Fertigmachen aller Teite ourch sehr ein und sein nebeneinandergesetzte Strichtagen und Arenzschrafzierungen. Wir seben daber auf den Probedrucken die vollender modeltierten Teile scharf an die nur leicht vorgeripten grenzen. Es ist, wie wenn die ganze Arbeit in allen ihren Tonabstnfungen und Gegensätzen dem Künstler bereitst flar vor dem geistigen Ange gestanden wäre, ohne das Ersordernis irgend welcher Nachhilse und Insammenstimmung.

Während den meisten Aupferstichen Dürers biese feste, plastische Technik eigen ift, zeigen einige wenige Blätter feiner mittleren Zeit (um 1510 1516) eine bavon wesentlich verschiedene Ausführung, "eine Technik, deren garte, flammige Wirkung wir vornehmlich der Schneidenadel zuschreiben muffen" (Thaufing, a. a. D. 11. 63). Es jind dies die nachfolgenden vier Blätter: die "Beil. Beronifa mit dem Schweißtuche" B. 64) von 1510, der "Schmerzensmann mit gebundenen Sänden" (B. 21) von 1512, der aus demielben Jahre stammende "Beil. Hieronymus am Weidenbaume" (B. 59) und die um 1516 entstandene "Seil. Familie an der Maner" (B. 43). Un der leichten, freien, durchfichtigen Behandlungsweise dieser Arbeiten, welche sich von der geschlossenen Wirkung der übrigen Blätter scharf unterscheibet, erkennt man unschwer, daß bier nicht ber Stichel, sondern die beweglichere, die Platte weniger tief angreifende Nabel Durers Buftrument gewesen ift. Rur die ersten, bochft jeltenen Abbrude dieser Platten geben baber die volle malerijche Wirkung, welche der Meister auftrebte. Thausing bat a. a. D. 65 ff.) daran die Vermutung gefnüpft, daß Dürer die Zeichnung dieser Blätter auf bas Aupfer geatt und bann mit ber falten Rabel übergangen habe, um ber Platte die nötige Druckfähigkeit zu geben. Go sei das Unklare und Tonige, was and die besten Abbrüde zeigen, zu erklären. Und wer z. B. die herrlichen, frühen Trude der Alberting von dem "Heil. Hieronymus am Beidenbaume" (B. 59) und der "Beil. Familie an ber Maner" (B. 43) genan prüft, fann über die Berechtigung Diejer Unficht fein Bebenken hegen. Die ranben, gratigen Striche, Die Teinbeit in den Abtonnigen ber Schatten, die gesamte malerische Haltung sprechen beutlich genng. Besonders in dem heil. Hieronymus erscheint uns Dürer als der unmittelbare Borlaufer eines Rembrandt.

Uberhanpt unterliegt es keinem Zweisel, daß Türer die Ützs oder Radiertunit wieder bolt in Anwendung gebracht hat. Wir besitzen sechs aus den Jahren 1515—1518 itammende Blätter von seiner Hand, welche durch Ützung auf Stabt oder Gien platten hergestellt sind: den großen "Christus am Ölberge" (B. 19 von 1515, Zen kleinen sipenden "Schmerzensmann" (B. 22) aus demselben Jahre, das von einem Engel in den Lüsten getragene "Schweistuch der Beronila" (B. 26 vom Jahre 1516 und die gleich datierte "Entsührung auf dem Eindorn" (B. 72, iocann der rätselhaite Blatt mit dem knieenden männlichen Alt im Bordergrunde, der zum Michelangelo's kanernde anatomische Figur erinnert (B. 70, endlich die große knunderger Feldschlange (B. 99) vom Jahre 1518. Die gleichmaßig derhe, tank Lusen sichrung läßt über die Technik dieser Blatter keine Weinung-veröstliedenten unternmen. Dürer zeigt sich darin noch wenig geschickt. Bon naterischem Onest unt seine 1

etwas höher gestellt als im Stide. Von der Landidai: und der ein 2012lich (\* ) 1886. Rüden des Adam angedentet. Vergt. Thawing, Turer, (\* 1816. l.) 16 (1817. l.) 3. Zeitidr. f. bitd. unnit, R. F. l., 20 ff. Tonabstufung findet sich teine Spur. Die nicht seltenen truben, fleckigen Stellen steigern noch die Unklarheit der meisten dieser Drucke. Sie bilden den geraden Gegensatz zu der blanken Metallwirkung von Düres vollendeten Aupferstichen.

Als technische Spezialität ist schließlich ber sogenaunte Tegenknops (B. 23) bier anzureihen, ein Rundbildchen von minutiöser Feindeit mit der Darstellung des Gestrenzigten zwischen Maria und Johannes, welches Türer guter Überlieserung zusolge für den Kaiser Maximilian in Gold gestochen hatte und das von diesem als Schmuckseines Schwertknauses oder nach einer anderen Überlieserung als Hutzier getragen worden seine soll. Da die Inschrift über dem Gekreuzigten auf den außerordentlich selkenen Abdrücken des Plättchens umgekehrt erscheint und auch Maria und Johannes neben dem Kreuze nicht ihre üblichen Plätze einnehmen, so ist es evident, daß die Gravierung ursprünglich nicht zum Abdruck bestimmt, sondern als Niello gedacht war, von welchem Türer nur für sich und seine Frenude einige Probeaddrücke genommen haben mag.\*
Tas unr etwa guldengroße Plättchen (37 Millimeter im Durchmesser) ist ganz mit dem Grabstichel ausgesübrt, ein Bunderwerk an Feindeit in allen Tetails der um das Kreuz versammelten Figuren, ihres Kostüms, der Wassen und sonstigen Zuthaten. Tie Entstehung des in seiner Art einzig dastebenden Verkes\*\*) dürste in das Jahr 1518 sallen.

Der gauze, höchst persontiche Charakter von Durers Kunft und Technik macht es von vornherein fehr mahrscheintlich, daß ber Meister hänfig den Druck seiner Platten wie seiner Holgstöde selbst bejorgt hat. Er wird die Pressen im eigenen Sanse aufgestellt, die Burichtung, die Mischung ber Farbe, die Ausführung bes Drucks unter seiner steten Aufsicht gehabt baben. Thue dieses unmittelbare Gingreifen des Aunstlers wäre der hohe Grad von Vollendung unerklärlich, welchen die frühen Drucke der Durerschen Werte trop der Unvollkommenbeit der damaligen Denderpreffen zeigen. Die vier großen Holzschnittfolgen, deren Druck im Jahre 1511 zum Abschlusse gelangte, Die Apotalopfe, Das Marienleben und Die beiden Laffionen, tragen fämtlich am Schluffe die Bezeichnung: ..Impressum Nurnberge per Albertum Durer pictorem." wie ichon die erste Ausgabe der Apotalypje die gleiche Abresse in beutscher Sprache geführt batte. Hinzugefügt find Drohungen gegen betrugerische Ropie und Nachdruck unter Berufung auf das vom Raiser Maximilian dem Rünftler erteilte Privilegium. Dürer hat die drei großen Bucher in chronologischer Folge der Stofffreise (Marienleben, Passion, Apotalypse) Busammengebestet ausgegeben. Gines dieser bochst setten gewordenen Cremplare besitt das fönigl. Aupsersticktabinett zu Berlin. Auch audere Werke, 3. B. den "Triumphwagen" (B. 139), bezeichnet Dürer selbst als "von ihm erfunden, geriffen und gebruckt."

Nach damaliger Sitte war der Künstler jedoch nicht nur sein eigener Drucker, sondern besorgie auch zugleich den geschäftlichen Vertrieb der von ihm geschaffenen Werke, war mit anderen Worten auch sein eigener Verleger und Kunsthändler. Er

<sup>\*)</sup> E. den wichtigen Brief Dürers an den Freund Luthers, Georg Spalatin, in der öffents lichen Bibliothet zu Basel, mitgeteilt von Ed. His Heuster, Zeitschrift f. bildende Kunft, III, 7 ff., und B. Boeheim, Repertor. f. Kunftwiff. III, 276 ff.

<sup>\*\*)</sup> Über zwei andere, dem Meister ebenfalls zugeschriebene Riellen, den kleinen "Heil. Hieronymas in der Wüsse" (B. 62) und das "Parisurteil" (B. 65) s. Thansing a. a. D. II, 74, 1.

batte feine Agenten und Austrager, die mit ihm in Berrechaung ftanden und über deren unglückliches oder unredliches Gebaren zu seinem Echaden er nicht setzen Alage führt. Giner diefer "Besellen ift mir zu Rom gestorben mit Berluft meiner Bare," ichreibt er in den Tagebüchern (1507-5). Schon vom 12. Angust 1500 ist eine Urfunde batiert, welche von einem burch Durer aufgenommenen Rolporteur bandett, für beffen Gebaren beffen Bruder dem Künftler Bürgichaft leiftet. Diese Leute ver trieben Dürers Ampferstich- und Holzichnittwerfe nicht nur bei den Annstirennden in Nürnberg und in den benachbarten Städten, sondern sie bielten sie vornehmlich bei ben großen Lirchensesten, auf Jahrmärtten und an Balliabrtvorten feil. Angerdem besorgten Dürers Mutter und Gran, ja auch ber Meister selbst banfig die Berkaufs geschäfte. In seinem ersten Brief an Pirtheimer aus Benedig (vom 6. Januar 1506) ichreibt Dürer: "Ich ließ der Mentter zehn Gulden, als ich hinwegritt; sodann bat sie inzwischen neun oder zehn Gulden aus Aunstware gelöst";\*) und in dem fünften Schreiben an benjelben (vom 2. April jenes Jahres) beißt es: "Saget meiner Mitter, daß sie an dem Heiligtumsfeste feil balten lasse. Doch versehe ich mich dessen, daß meine Fran bis dahin heimfomme, der babe ich auch alles geschrieben." Fran Agnes war nämtich, wie wir aus einem frnberen Briefe (vom S. März (506) schließen durfen, inzwijchen auf ber Frankfurter Meise geweien, vermutlich zu teinem anderen Zweck, als um bes Mannes Runftware bort feil gu balten. Über Durers eigenen Bertrieb seiner Werfe bietet uns insbesondere das Tagebuch von der niederländischen Reise eine Menge fehr merkwürdiger Aufzeichunngen. Er verschenkt bäufig feine Werke oder giebt fie als Entgelt für ihm erwiesene Dienfte; bann aber verfanit er fie and oder tanicht sich dafür andere Gegenstände, Runst- und Wertsachen ein. Und was das Ans fallendste ist: er handelt nicht nur mit seinen eigenen Arbeiten, sondern auch mit denen anderer Künstler. Da das Tagebuch über alle seine Ausgaben und Einnahmen genane Daten enthält, erfahren wir auf Dieje Beije ben von Durer bestimmten Preis einer großen Angabl feiner Anpferftiche und Holzschnitte. Er muß davon gange Ballen auf ber Reife mit fich geführt haben. Der Preis war nach bem Formate des Papiers, auf welchem die Bilder gedruckt waren iob auf ganzen, halben oder Biertelbogen, verichieden. Go 3. B. beißt es: "Sebald Gischer hat mir zu Antwerpen abgefauft: 16 fleine (Holzichnitts) Baffionen ju 4 Bulben, ferner 32 große Bucher (d. b. das Marienleben, Die große Holgidmitt-Raffion und Die Apotalmpfe gu S Gulden, ierner 6 gestochene Baffionen in 3 Bulben; ferner von batben Bogen aller Urt, se 20 311 jammen zu 1 Gulden, davon bat er für 3 Gulden genommen; ferner für 51, Gulden fleine Biertelbogen, immer 15 gu. 1 Bulben; von den gangen Bogen alter Art S Bigen gufammen gn 1 Bulben. Bit gegablt." In ben "gangen Bogen", von benen bei Meister bem Antwerpener Raufer vermutlich einem dort ansausigen bentichen San de S um 1 Gulben gab, geborten u. a. Abam und Eva, Die große Sortung, Der Sichonorpu in ber Belle und die Melencotia, ju den "halben Bogen". 20 tur I Gulben ; B die drei Madonnen von 1519 und 1520 B. 36, 37 und 38 und ..e Geomit

<sup>\*</sup> Ter Bert des Geldes mar damals ein sehr hoher. Annug pour in 10000000 jührsichen Unterhalt eines Anrul oger burgere. Zein große dane a Terrette il. "Turerbaus," taufie der Meister 1000 für Weckt. Abennich in Gelege ist der Vollege ist Zindemahrung. Beigt. Thannung a. a. E. I. I. o. n.

Christi (Weibnachten) von 1501, zu den "Viertelbogen" (15 nm 1 Gulden) die Blätter des kleinsten Formates. Als Beispiele von Verkänsen der Blätter anderer Meister mögen sotgende genügen; nach dem Vermerk über einen Erlös von 12 Gulden aus eigener "Aunstware" fährt Dürer sort: "Ferner babe ich sür einen Gulden von den Werken des Hans Grün (Baldung Grien) verkaust;" und an einer zweiten Stelle heißt es: "Ich habe zwei Ries und 1 Vuch von Schänsseleins Kunstblättern um 3 Gulden gegeben."

Doch es ist Zeit, daß wir von diesen änßerlichen Tingen und aus dem Getriebe des Weltverkehrs und noch einmal zurückdenken in das innere Wesen von Dürers künstlerischer Thätigkeit. Nichts kann die geistige Macht und Größe seiner Natur berrlicher bekunden, als gerade sene unscheinbaren gedruckten Blätter und Bücher, die er da so freigebig und geschäftig unter die Leute bringt. In ihnen offenbart er sich und nicht nur als der unvergleichlichste Stecher und Zeichner, der je gelebt, sondern vor allem als eine der tiessten und erhabensten Menschenselen, welche ihr Inneres der Welt in bitdlicher Gestalt erschlossen haben.

Wer an dem wahrhaft evangelischen Charafter von Dürers Art und Runft noch zweiseln konnte, den brauchte man nur baran zu erinnern, daß die Gestalt und bas Leiden des Erlogers, der innerfte Kern der Christenlehre, das Sanptthema seines gangen Schaffens bildete. Abgeschen von den Zeichnungen ber sogenannten "Grünen Laffion" in der Albertina find zwei Solzichnittfolgen und die Blätter ber fleinen Aupferstichpassion ber Tragodie von Christi Leben und Leiden gewidmet. Dazu tommen zahlreiche gestochene Einzelblätter geistverwandten Juhalts, wie die Darstellungen des Schmerzensmannes (B. 20, 21, 22), das Schweißtuch mit dem Leidensantlig bes Erlösers (B. 25, 26, 64), die Bilber des Gefrenzigten (B. 23, 24) und die Holzschnitte gleichen Gegenstandes (B. 55, 56, 58), von benen bas lettere große Blatt mit ben brei bas Blut Chrifti auffangenden Engeln, ein Bert aus bes Knuftlers reiffter Zeit, besondere Beachtung verdient. Der Dürersche Christuskopf, der im tleinen auf dem Schweißtuche v. 3. 1513 (B. 25) am berrlichsten sich darstellt, erscheint schließlich in kolossalen Dimensionen auf dem berühmten Holzschnitte (B. App. 26), wenn anch nicht in unmittelbar von dem Meister selbst berrührender, doch sicher ihm geistig zugehöriger Gestalt.\*) Das Christusideal, wie es Dürer geschaffen hat, verkörpert uns im abgeklärten Spiegelbilde die Grundstimmung seiner Geele und trägt zugleich die unverkennbaren Büge feines eigenen Antliges. Und eben diese Durchdringung von Allgemeinem und Perfönlichem, von Ewigem und Zeitlichem verleibt ibm seine Bedeutung als Urbild ber Kunft. Deun in allem Großen, was der Künftler bildet, ift er felbst, ift seine Versönlichkeit das eigentlich Schöpferische, Gestaltgebende. Dürers Christus ist der Christus der Dentschen, ber Christus des Denkervolkes. Richt in verklärter Schönheit und Ingend steht er da, sondern mit dem Ansdrucke tiefen, grüblerischen Ernstes in dem schmerzdurchfurchten, männlichen Antlig. An die Stelle des milden altorientalischen Typus, den das Mittelatter festgehalten und den auch die Meister des fünfzehnten Jahrhunderts unr ins Zeelische gesteigert hatten, tritt bier ein modernes Ideal, ein energischer, breiter,

<sup>\*)</sup> Die mit einer braunlichen Tonptatte hergestellten Hellbuntel Trude Dieses Blattes gebören, wie alle jonstigen Clairobseurs Durerifcher Holzichnitte, ber Beit nach bes Meisters Tobe an.

lockenumwalter Mannestopf, dem das Zeitalter des Gestes seinen Stempet aufgedrückt hat. Auf allen Btättern der Passionsfolgen, mit alleiniger Ausnahme der "Ans erstehnug" (B. 17), kehrt diese gramerfüllte Tenkergestalt wieder; nirgends aber wirkt sie ergreisender als auf dem oben (S. 94) vorgesührten Titelblatte der kleinen Holzschnitt passion (B. 16); hier trifft uns der unmittelbarste Ausdruck persönlicher Empsindung.

Obgleich alles dies von echt reformatorischem Geiste zengt, bat der Rünftler

doch auch dem althergebrachten Auftus ber Madonna, ben bie neue Lebre beseitigte, feine Runft zugewendet. Aber er bewährt sich bier nicht minder als der Mann der modernen Zeit. Seine Maria ist nur selten als die Sim= melskönigin gedacht, mit Krone und Scepter im Glorienschein auf der Mondsichel stehend, wie beispielsweise in den vier fleinen Kupferstichen (B. 30-33), ober als die zum Himmel entschwebende und von Seiligen und Engeln angebetete Madonna, wie auf den beiden berrlichen Holgichnit= ten (B. 91 und 95). In den meisten Fällen giebt er fie uns als eine schlichte Nürnberger Bür= geräfran im Kreise ihrer Familie; fie ist weder mit Jugend noch mit Schönheit geschmückt, aber mahr und innig, von echter Weiblichfeit. Bisweilen berührt uns wohl ein Sand von venetianischer Bestaltungelust und Lebensfülle, wie in dem Anpferstich mit der von zwei Engeln gefrönten Madonna von 1518 (B. 39) und vornehm=

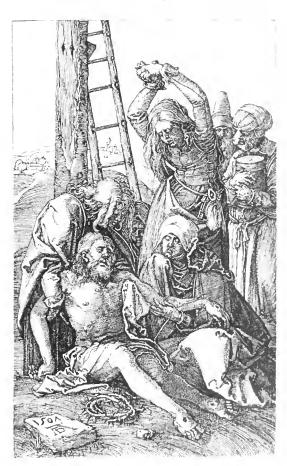

43. Rieugabnabme Chriftt. Rupferftid von M. Dien.

sich in dem aus demselben Jahre stammenden sigurenreichen Hotzschnitte (B. 101), auf dem ganze Scharen von Engeln und Chernbim die Jungfrau musizierend, judelud und Blumen spendend umschweben. Aber in der Regel ist es die Tarsiellung stillen Mutterglücks, was uns geschildert wird, umgeden von dem Frieden einer idullichen Land schaft, nicht selten mit einem Blick auf die Lättle und Turme der gelieden Baternadt. In den anmutigsten dieser Mariendilden gehoren von den Anvierstichen in erster Linie die von einem Bögelchen umspielte sängende Madonna von 1503 (B. 31), die echt bürgerliche Madonna an der Maner mit Schlusselbund und Tasche, vom Jahre 1511 (B. 10), nuter den Holzschnitten 3. B. die Heil. Familie mit dem burvenden

Kindern (B. 96) und die in Abb. 41 vorgeführte Heil. Famisie mit den zwei nacken Kindern (B. 98). Alle seine Lebenswahrheit und Gemütstiese entsaltet Türer endlich in der Visberiolge des Mariensebens. Da führt er uns auf dem Blatte mit Mariä Geburt (B. 80) in die Wochenstude einer Nürnberger Bürgersfrau, mit dem ganzen Reiz ihrer Ausstattung, mit den besseuhen Tienerinnen und Gevatterinnen; da sinden wir serner die Jungfran als Josephs Versobte im Brautsostüm der Nürnberger Mädchen (B. 82); da sehen wir die Heil. Famisie auf der Flucht nach Ügypten zu einem der lieblichsten Gruppenbisder voll idyslischer Poesie und naiven Humors vereinigt (B. 90); da begleiten wir schließlich die schmerzgebengte Muster zur letzten Abschiedssiene von dem sie segnenden Sohn, vor dem sie händeringend, verzweiselnd zu Voden gesunten ist (B. 92).

Es ist bedeutsam für Türers religiöse Natur, daß er dem alten Testament nur sehr wenige Darstellungen entnommen hat. Zu der bervorragendsten derselben, dem Ampferstiche mit Adam und Eva (B. 1), süblte sich der Meister zweisellos in erster Linie durch die formale Rücksicht auf die Zeichung der nackten Körper hingezogen. Die übrigen haben nur einen episodischen oder fünstlerisch weniger bedeutenden Wert, wie die beiden Anfangsblätter der "Aleinen Hofzschnittpassion" (B. 17 und 18), die Holzsichnitte "Kain und Abel" (B. 1) und "Simson mit dem Löwen" (B. 2). Offenbar lag der breit ansgedehnte epische Stoss daten Testaments anßerhalb von Türers vorwiegend geistiger, auf das Innere gerichteter Anschaungsweise.

Dieje fand bingegen wieder ben ergiebigften Stoffgehalt in den Geftalten ber um Chriftus gescharten Apostel und Beiligen. Die fünf kleinen Kupferstiche aus einer Folge ber Apostel, beren oben bereits gebacht worden, steben gleich Säulen ber Kirche ba in mommentaler Haltung und großartiger Charafteristif; vor allen die Beiligen Raulus (B. 50), Bartholomäus (B. 47) und Philippus (B. 46). Unter ben verschiedenen Blättern des Holzichnittwerkes mit Gruppenbildern von Seiligen läßt sich keines mit diesen typisch geworbenen Ginzelfignren vergleichen. - Dagegen findet eine zweite Gattung von Beiligendarstellungen, welche man als die kontemplativen bezeichnen könnte, ihre gleichbebeutende Bertretung unter Turers Holgichnitten und Aupferstichen. Die personliche Grundstimmung des Meisters, das grüblerische Versenktsein in die Natur, die Hingebung an eine ftille, emfige Thatigkeit sprechen fich in Diesen Blattern mit bem vollen Zauber ber Unmittelbarfeit und Wahrheit aus. Das herrsichste barunter ift der berühmte Aupferstich vom Jabre 1511, der heil. Hieronymus in der Zelle (B. 60). Ein fo behagliches, von Sonnenlicht durchwarmtes Bild geiftiger Singebung und feelischen Friedens tonnte nur aus einem Innern stammen, bas in biefem weltvergeffenen Erdenbasein bas 3beal des eigenen Lebens fand. Das Gegenstück bagn aus dem Holzschnitts werte ist der unten (Abb. 45) reproduzierte heil, Hieronymus vom Jahre 1511 2. 114. And bier berjelbe Ausbrud ftiller Behaglichkeit, nur in Die volkstümlichere Sprache des Holgichnitts übertragen. Berwandte Stimmungen find angeschlagen in dem schönen Holzschnitte mit dem heil. Hieronymns in der Telsenböble (B. 113), in ben Rupfern mit dem beil, hieronymus am Weidenbaume (B. 59) und dem reizenden tleinen beil. Antonins vom Jahre 1519 (B. 58), zu beffen gang in fromme Betrachtung versuntener Gestalt Die fostliche Landschaft mit dem Blid auf Die fürmereiche Stadt einen wirfungsvollen Gegeniag bildet (Abb. 16. - In einer dritten Gruppe Türerscher

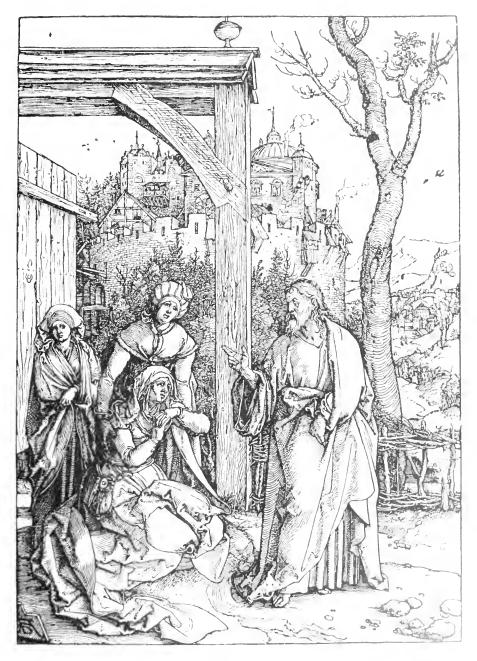

Jeins nimmt Abicbied von teiner Mutter. Bolgichutt von I Direct Christische Berlin, fomal leggemeilt ein i.

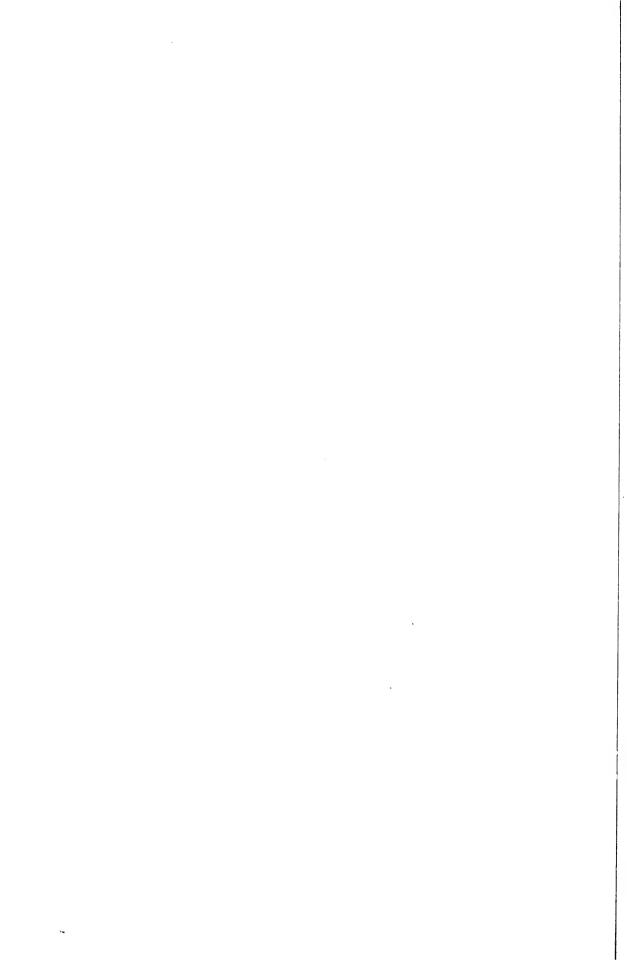



11. Die Matenna mit ter Meetlige, Aie wit . F. Berlin, Alligt Andere G. . .

Heiligengestalten kommt ein ritterlich romantischer Zug zum Ausbruck, am schönsten in dem wegen seiner Landschaft bochgeseierten Blatte des beil. Enstachlus (B. 57), dem Formate nach der größten Aupserstichptatte, welche der Meister gestochen hat. Ein eigener, märchenbaster Zander liegt in dieser mit unsäglicher Hingebung ausgesührten Komposition, in dem zersplitterten Baum mit dem wundersamen Hirsch, der das Aruzisig auf der Stirne trägt, in der Gestalt des knieenden Ritters mit seiner an den Theners dank erinnernden Jagdkleidung, in allen den reizvollen Tetails der belebten und uns belebten Natur.

Guhrt und der hier dargestellte fromme Bunderglaube gurud in romantische Sphären, jo wurzeln Türers Holzschnitte zur Apotalypje bes Johannes vollends tief in mittelalterlichen Roeen. Er zeigt fich nirgends gemialer in ber Gestaltung ber sprobesten Gedankenmaffen als in diesem seinem Jugendwerke, nirgends aber ift er zugleich fo innig verwachsen mit der Überlieferung, wie hier. Die Apokalypse ist noch unberührt von dem Geiste der Resormatoren. Dagegen läßt sich unschwer nachweisen, daß den phantastischen Gebilden Dürers zu der Disenbarung mehrsach Gestalten uralter Tradition und bestimmte, im Texte ber beiligen Schrift vorgezeichnete Motive aus den Bibelillnstrationen seiner Borgänger zu Grunde liegen.\*) Daß er alle diese Borarbeiten burch fein Werf in Bergeffenheit gebracht hat, ist nur ein Beweis mehr für die Stärke jeiner fünftlerischen Individualität. Wir muffen uns begnugen, den Sachverbalt an einem Beispiele darzulegen: es ist das in der beiliegenden Tafel vorgeführte weltbekannte Blatt der "Apokalypnifchen Reiter" (B. 61). Durer fand die vier unbeimlichen Gestalten, ihre Attribute, den als Tierrachen dargestellten Höllenschlund 3. B. in der Bibel seines Taufpaten Unt. Roburger vor, der seinerseits bekanntlich die Holzichnitte biefes Wertes ans ber Kölner Bibel bes Beinr, Quentel entlehnt hatte (f. oben 3. 71 und Muther, Bücherillustration, Taf. 105). Aber welch erschütterndes Bild bes Schreckens und des Todes ist bei Durer aus jener armseligen Komposition des niederrheinischen Zeichners geworden, bessen lahme Reiterschar nur großen Kindern Furcht einflößen fann!

In vielsach noch unausgehellte Tiefen poetischer und wissenschaftlicher Abstrattion führen uns Blätter, wie die "Melencolia" (B. 71) und "Nitter, Tod und Tensel" (B. 98). Man will sie sich mit dem "Heiligen Hieronymus in der Zelle" (B. 60) zu einer Folge von Aupserzischen vereinigt deuten, welche die "Vier Temperamente" bätten darstellen sollen, und von denen das vierte unausgesührt geblieben wäre. \*\*) Ter Gedanke mag in dem Stimmungsgehalt der Blätter seine allgemeine Begründung sinden; im einzelnen stößt er auf unüberwindliche Widersprücke. Der Ritter, der da troß Tod und Tensel, die ihn umgrinsen, in eberner Ruhe seine Straße zieht, ist nichts weniger als ein Characterbisd des "Sangniniens", wie man es nach dem der Jahreszahl 1513

<sup>\*:</sup> Bergl. In. Frimmel, Zur Aritit von Türers Apofalupse, Wien 1884, und Mart. Rade, Zur Apofalupse Türers und Cranachs (Besammelte Studien zur Kunstgeschichte; Festgabe für Ant. Springer), Leipzig 1885, S. 115 ff.

<sup>\*\*</sup> Nach anderer Ansicht ware der "Bertorene Sohn," der allerdings in den Maßen überseinstimmt, das gesinchte vierte Blatt, und die Folge sollte nicht die Temperamente, sondern die verschiedenen Stände den geistlichen und weltlichen Lehrstand, Wehrstand und Nährstand) dars siellen. Revertor, j. Runsmiss, IV, 317.

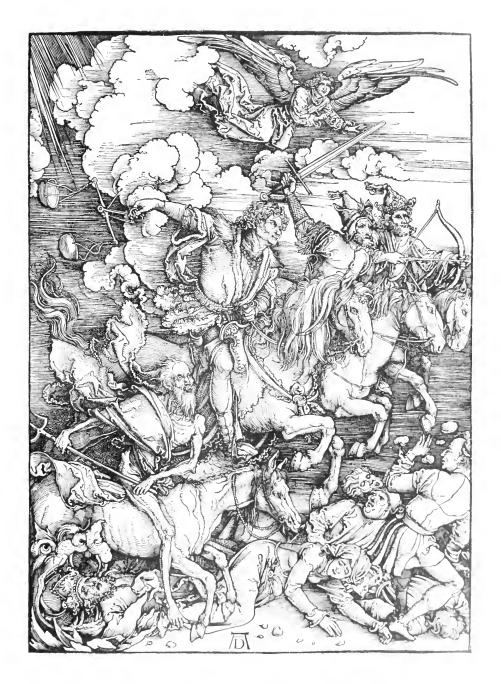

Die Apokalyptischen Reiter. Bolgichnitt von Albrecht Dines.



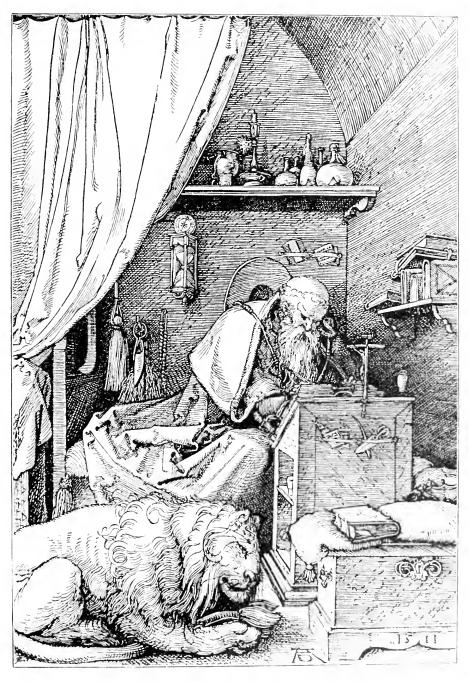

15. Der beil, hieronomne in ber Belle. Solifdnutt von M. Durc.

vorgesetzten 8 bat annehmen wollen. Er reibt sich vielmehr den gabtreiden Bilbern von Teufelsansechtungen und Totentangienen an, wie sie durch die Bolt fitte ratte und

das Andachtsbuch jener Zeit allgemein verbreitet waren und auch von Türer wieders bolt durch Zeichenstift und Teder versinnslicht worden sind.

"Laf tommen die Hölle, mit mir zu streiten, Ich werde durch Tod und Tenfel reiten!"

Dieser Vernspruch des deutschen Kriegsliedes tlingt in dem Kupferftiche Dürers wieder. Im übrigen ersahren wir durch den Meister selbst, daß eine Studie ganz realistischer Art dem Werke zu Grunde liegt. Das Aquarell des Reiters in der Albertina zu Wien, mit welchem die Hauptsigner des Anpferstiches im wesentlichen übereinstimmt, trägt von Durers Sand die Worte: "das ift die Ruftung ju der Zeit in Dentichland gewest 1198". Biele Sabre später ift bann aus bem schlichten Typus eines bentschen Reifigen, ber nur als Tentmal bes Bewaffnungswesens von Bedentung ift, ber Träger dieses ernsten, hochpoetischen Bildes männlicher Tapferkeit und Todesverachtung geworden. - Dhue Zweifel stedt and hinter bem Faustischen Apparat von Werkzeugen und Beräten, welcher die duntle Gestalt der "Melencolia" umgiebt, mancher gang bestimmte Zeitgebante, ber noch ber Enthüllung harrt. Das "magische Quabrat" mit bem Glöckchen barüber steht in unverkennbarem Bezug mit bem Tobestage von Dürers Mutter, welcher in das Sabr der Entstehnig dieses ratselvollen Blattes fällt. \*\* Die buftere Stimmung, welche über bem Gangen lagert, mag barin ihren Urfprung baben, obschon es keinem Zweisel unterliegt, daß Dürer in seiner "Melencolia" nicht die Schwerunt im eigentlichen Sinne, sondern den ewig unftillbaren Draug der Menschheit nach ber Ergründung ber Welträtsel hat verkörpern wollen. "Es ist ber rastlose, stets unbefriedigte Genius, der Faust in seinem Monologe zu dem Geständnisse treibt: ""daß wir nichts wissen können"". — "Dürers Reigung zum Spekulieren und Grübeln erreicht überhaupt um das Jahr 1514 ihren Höhepunft" (Thaufing, Dürer II, 228 mnb 234).

Wie bei Shakespeare und Goethe, so grenzen auch bei Dürer mystischer Tiefsinn und erhabene Poesie dicht an den Verkehr mit dem Gewöhnlichen, Alltäglichen. Eben darauf berubt seine sest im Naturboden wurzelnde Volkstümlichkeit. In den grobsichlächtigen Gestalten des "Tanzenden Banernpaars" (B. 90) und des "Tudelsachsseisers" (B. 91) — zwei Stichen aus dem Jahre 1514 — in dem fünf Jahre später gestochenen "Marktbaner mit seiner Fran" (B. 89) und anderen ähnlichen Blättern erscheint er uns als der Vorläuser eines Brueghel und Dstade. Ter gleichfalls dem zeitgenössischen

<sup>\*</sup> Thenbar hat Türer mit Rücksicht hierans gerade dieses auf der Vierzahl beruhende Tuadrat aus der betannten Reibe der sieben Cuadrate ausgewählt, welchen von den Aftrologen magische Bedentung zugeschrieben wurde. Zeine Mutter starb am 17. Mai 1514. Die Jahres 16 3 2 13 3ahl sindet sich in den beiden mittleren Feldern der unteren Reibe; die Monats und die Tageszahl erhält man — wie Dr. Joj. Ternjac bemertte — durch Addition der Jahlen in den beiden mittleren Feldern der oberen Reibe 9 6 7 12 6 und durch Addition der Jahlen in zwei diagonal zu einander stehenden Feldern der änseren oder der inneren Reiben (17). Unter dieser Voraussiehung bekommt anch das über dem "magischen Cnadrat" neben der Sandnhr angebrachte Glödchen seinen leicht erklärlichen Sinn. Es erinnert nicht an die "Phusit," wie Heller Türer, Z. 471 meinte, sondern es ist einsach das "Jägenglödtein," das an die lesten Augenblick der Tahingeschiedenen gemahnt. Über die magischen Cnadrate vergt, man Als. Rivelli, I ginochi magiei, Napoli 1887, pag. 137: I quadrati magiei.



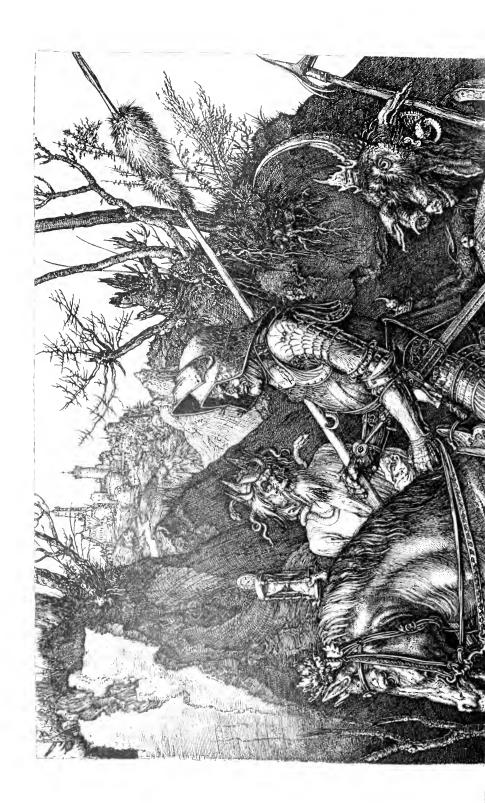

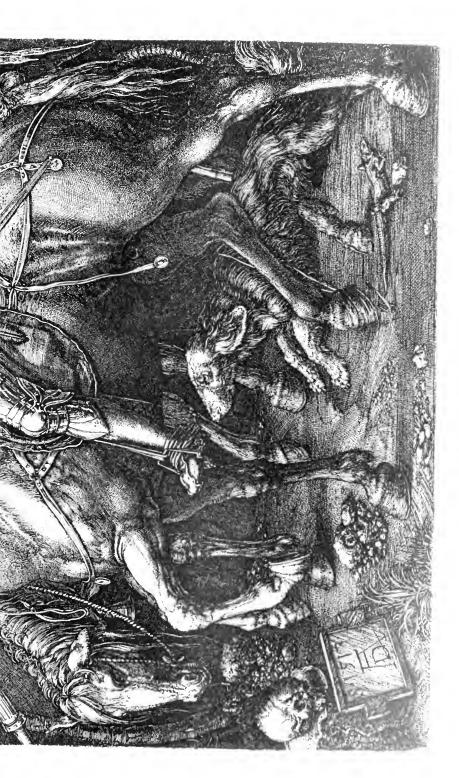

Butter Cod und Cenfel. Anpferstich von A. Dürer, Beite Kurst Aupferstick fabinen.



Leben entnommene Holzschnitt mit dem Bilde des Schulmeisters, der mit erhobenem Stäbchen fünf im Freien vor ihm sitzenden Jungen Unterricht erteilt (B. 1333), in nebenbei durch die hinzugesügten, von Türer selbst berrührenden Berse interessant. Wir besitzen mehrere solche "Aliegende Blätter" mit poetischen Bersuchen des Meisters, welche nicht schlechter, aber auch nicht besser sind als die gewöhnlichen Reimereien zeier Zeit.

Hir Dürers babnbrechende Stellung in der Landschaftsmalerei bieten uns die Kupferstiche und Holzschnitte eine Wille von Belegen, welche zum großen Teil oben schon Erwähnung fanden. Er beginnt mit dem scharfen Erfassen der Einzelformen in



16. Der beil Antonius, Aupferfitte von 21. Duret.

Baum und Pflanze, in Wath und Gebirge, und bevölfert schon in seinen fruben Blättern die Natur gern mit sinnig ausgewählter Tierstassage, deren Tetails gleichialls mit der höchsten Sorgsalt nach dem Leben studiert sind. Tann schreitet er zu abgertin deten Tarstellungen vor, welche mit den sigürtlichen Seenen in barmonischem Zusanmen klange stehen; der Blick dringt in landschaftliche Fernen voll Reiz und Charakter; de. sortschreitende Technit vermag selbst die duitige Abkönung der verschiedenen Planc noch den Gesehen der Luitperspektive auss vollenderste wiederzugeben. Seltswersan filt sind diese Landschaften komponiert, nicht nach der Natur toviert, und doch mackter vuns den Eindruck der vollen Labrbeit, verlassen niemals den Boden d. 1662k. 2. Angeschanten und Empfundenen.\* Besonders zu beachten sit, daß bei Ture verzie

<sup>\*,</sup> Bergt. Dr. Ludw. Maemmerer, Die Landichou in der bentichen feinn im Ber Beiträge zur Munftgeichichte, neue Alige IV. Lewing In in. E. in v

das Meer als ein bedeutsames Element der landschaftlichen Darstellung hervortritt. Der Gegensatz der weiten, ruhigen Wasserstäche zu den bewegten Formen der steilen Ufer und der Gründe wird von ihm aufs wirkungsvollste kinstlerisch verwertet. Wenn hierbei wohl ohne Zweifel Jugendeindrücke von den Gestaden der Adria gu Grunde liegen, so tragen Türers Landichaften soust ein durchaus deutsches und zwar juddentsches Gepräge. Der bentsche Wald wird von ihm zuerst in der Mannigfaltigkeit seiner Bäume und Sträucher charatteristisch zur Auschannung gebracht. Erinnern anch mitunter einzelne Teile noch an ältere Meister, z. B. die Telsen auf dem Aupferstiche mit dem heil. Chrysostomus (B. 63) an M. Schonganer, jo trennt doch im allgemeinen ' auch auf biesem Gebiete eine tiefe Aluft Die Auust Durers von den Werten feiner Borganger. Mit besonderer Borliebe mahlt der Meister weite Ferusichten auf Berglandichaften mit emporgegipfelten Jelsmaffen, welche nicht felten von Burgen malerisch befrönt sind. Bisweilen, 3. B. auf dem Holzschnitte mit den Heiligen Lantus und Autonins (B. 107), ift es ber idyllijche Zauber einer traulichen Waldeinsamkeit, welcher und mit liebevoller Sorgfalt vor die Angen gebracht wird. Bald nimmt der Charafter der Landichaft ein phantaftisches Gepräge an, wenn es die Poesie des Gegenstandes fordert: jo auf dem Bilde des furchtlosen Ritters die schwarze Felswand mit dem stachlichten, dürren Gestrüpp; so auf dem der Melancholie himmel und Meer mit Momet und Negenbogen. Bald erfordert der schlichte Erzählerton der Darftellung einen gang realistischen Stil bes Landschaftlichen, wie auf bem radierten Blatte mit ber großen Rürnberger Felbichlange (B. 99) und auf dem stofflich fehr interessanten Doppelholzschnitte der Belagerung einer festen Stadt (B. 137); hier werden wir nicht unr in die Details der damaligen Taktik und Strategie, des Bewaffunngs, und Befestigungswesens, mit triegskundiger Gewissenhaftigkeit eingeweiht, sondern gewinnen zugleich, wie ans der Bogelschan, genauen Einblick in die Lage und Umgebung der vom Geinde bedrohten Stadt, von den fie einrahmenden Hügeln mit ihren Schlöffern, einzelnen häusern, Wälbchen und Baumgruppen bis zu ber Bergfette bes fernen Hintergrundes. — Die gleiche Art der landschaftlichen Schilderung and der Bogelperspettive wendet Dürer auch bei Kompositionen idealen Inhalts mit bedeutender Birkung an. Abgesehen von dem Allerheiligenbilde mit seiner in Feiertagsstimmung daliegenden Gee und den reizvollen Gestaden, bietet insbesondere die Holzschnittsolge der Apotalupie eine Angahl von Beispielen dieser Anordnungsweise. Das berrlichste Motiv der geschilderten Art ist aber die Landichaft, die sich unter dem Wolfenteppich der "Großen Fortung" (B. 77) ausbreitet. Hier feblt fein Stud ber unerschöpflich reichen Formenwelt, welche Türers landichaftlicher Gesichtstreis umipaunt, von ber dichtgebanten Stadt mit ihrer Lirche und Brücke bis zu den einsamen Gehöften am Bergesabhang, von den lichten, fahlen Felshöben bis zu den in duftere Schatten gehüllten Diefen bes hintergrundes, welchem ber burch Gebirgsbache genahrte Strom gneilt.

Charattervott verschieden ist setbstverständlich auch die technische Behandlung aller landschaftlichen Einzelbeiten je nach den Ansorderungen des Aupserstiches und des Holzschnittes, wie Nachmerer (a. a. T. S. 95) mit Recht hervorgehoben bat. Bei Landbäumen giebt der Holzschnitt nur große, von frausen Nonturen umrissene Massen, während diese im Aupserstich mit jander ausgesübrtem Blattwerf gefüllt sind. Wenn der Holzschnitt ausnahmsweise mehr ins Tetail geht, wie z. B. in dem Apselbaum

(B. 131) oder dem Granatapfelbaum (B. 66), verfallt er in die altere Manipa, welche die Blätter unverbaltnismäßig groß giebt. Durre Banne finden fich im Solgidum öfter als im Anpierstich. Doch wechseln sie auch bort oft wirfungevoll ab mit litte und mit dicht belaubten. Aber bas volle Register ber Türerichen Alora emwidelt erft die Grabsticheltechnif: die ranbrindige, bemoone Giche, Gruppen ichtanker Gelen und Birfen, fable Dornbuiche, Bafferbingen, fpiefiges Gras und Getreide, alles ift getrenlich und liebevoll der Ratur abgeseben und nachempfunden; teine Korm ift dem Stichel zu fein, feine Unterscheidung ibm unerreichbar; für alles findet "seine graphische Sprache einen malerischen Ausdruck" (R. Bischer, a. a. D. S. 211). — Auch die Bitonng der Wolfen blieb von diesem Fortschritte nicht ausgeschlossen. Wo es sich um einen idealen Wolfenteppid, handelt, der den himmlischen Vorgang von dem irdischen icheidet, wie bei der "Großen Fortuna", bei den Bisionen der Apokalypse oder bei dem von Seraphim umidmebten Gottvater auf unferer Abb. 36 (B. 56, obere Randverzierung). da batt der Meister an der konventionellen Schnörkelung der Wolken fest, die oft an Betlengefräusel ober Falbeln erinnert (vergl, oben S. 32). In aften andern Fällen indu er die Form genan der Natur nachzubilden und erreicht darin schon auf den frühen Holzichnitten eine überraschende Wahrbeit. Die dichtgeballten Sanfenwolfen, die garten Dunftstriche, die schweren Wetterwände haben sämtlich ihre charafteriftische Gestalt und vervollständigen auf das wirtsamste den Linienban der Komposition.

Die Architeftur steht bei Durer noch im vollen Mittelalter, ohne gerade bas Gotiiche zu betonen. Den Rümftler intereffiert weniger die strenge Roustruftion als Die maleriiche Form. Aber es ist ihm ebensowenig Ernst mit ber Anfnahme ber Renaissance. Hierin besteht einer der Hauptunterichiede zwischen Dürer und Holbein.\*) Wenn Durer ten Borgang in eine Baulichfeit verlegt ober die Architeftur zur Ginrahmung des Bildes bennst, jo ift dieje gewöhnlich sehr einsach und nicht selten mit frausen, durrem gotischem Land- und Aftwert ausgestattet, wie 3. B. auf mehreren Blättern der Holzschnittiolge, des Marienlebens (B. 52 und 56). Gelbst wo Sänlenstellungen mit autitifierendem Webalk ericheinen (wie ebendort B. 88), bat das enticheidende Tetail an Napital und Baffs feineswegs eine ftreng ftiliftische Gestalt. And auf ben Darftellungen ber großen Holzichmittpaision, welche architettonische Hintergrunde haben, machen wir dieselbe Wabenehmung. Der Meister andert bie Renaissancesormen in freier phantastischer Weise Die seltsamfte Mischung antifisierender und mittetalterlicher Deborationsmotive bieten uns die für den Raifer Maximitian gezeichneten Prachtwerke. 220 Türer aber ichtel. nach alter, ihm lieber Weise jum Bolte reben will, ba taft er jeden Bombaft von Bergierungstünften weg und begungt fich mit dem Allereinfachnen, Burgerlichen, All väteriichen. Die mittelalterliche Stadt, ber Burgfleden, bas trantiche Zimmer nut kancal bürgerlichen Hausrat: das find die Lieblingsgegenstände seiner architettenniden Peantale Bezeichnend für die porwiegend materijche Richtung derielben ut das wi 2000-Bortommen verfallener Banlichfeiten als Schanplage der Handtungen. "Ob in !! beilige Kamitie gerne in wintetreichen Muinen oder zerfallenen Synten und 2000 200 ganze Bande, um allerlei tanichige Ein und Ansblide zu zewarmen. R. a. a. L. E. 215). Und gwar ift Amer es geweien, Der tie Mathe i. I

<sup>\*</sup> Bergt. 28. Lubte, Geichichte der Renaman, in I und a der le

liches Motiv im malerischen Sinne in die deutsche Runft eingeführt hat (Kaemmerer, a. a. D. S. 100).

And) in der Wahl und Behandlung der von ihm verwendeten und verzierten Druckschriften bekundet sich Dürers eigenkümliche Stellung. Am Schlusse des dritten Buches seiner "Meßkunft" sührt ihn die Vetrachtung der Anschriften an Banwerken auf die Erörterung der Maße der Schrift. Er konstruiert ein sateinisches und ein sogenanntes dentsches Albehabet, letteres nur in den Minnskeln, und zwar beide aus Duadraten. Aber diese Buchstaben sind an Schönheit nicht im entserntesten zu versgleichen mit den berrlichen, schwungvoll gezeichneten gotischen Schriftzügen, wie sie der Meister sonst mehrsach anwendet, z. B. auf dem Titelblatt seiner "Apokalypse." Die ganze Phantastif des anstlingenden Mittelalters kommt darin zum Ansdruck. In eigenartige Verbindung mit Motiven Lionardesken Ursprungs treten diese Schnörkel in den von Dürer selbst so genannten sechs "Knoten" (B. 140—145), von denen wir unten eine Eckverzierung abbilden. Sie erinnern an die ornamentalen Malereien in der Sakristei von S. Maria delle Grazie zu Mailand (Thaussing a. a. D. I. 370).

Es bleibt bier unn noch ein Wort zu jagen über bas Berbaltnis Durers zu bem von der Renaiffance ausgebildeten flasifichen Ideengehalt und feiner vornehmsten Ansdrucksform, der unbekleideten Gestalt.\*) Wir durfen nicht erwarten, daß der grüblerische, freie Geift bes bentschen Genins biefem Zanberfreise fich willentos ansgeliefert hatte. Er bleibt er felbst auch den mächtigen Impulsen gegenüber, welche von ben großen Italienern seit früber Angend auf ihn ansgeübt wurden; er beschwört die Magie der antifen Sagenwelt durch die Gingebungen feiner abentenerlichen Phantafie; er erfaßt die plastische Gestalt nicht ängerlich als schöne Form, sondern innerlich als Naturgebilde, das ibn die Gesetze des Organischen ergründen lebrt. Er halt auch in diesen Sphären unverwandten Sinnes zu der Wahrheit und liebängelt nie mit einem fremden Ideal. Für die Umbildung hellenischer Sagenstoffe ins Phantaftisch-Märchenbafte und Abentenerliche bieten bas "Meerwunder" (B. 71) und die "Entführung auf dem Einhorn" (B. 72) die merkwürdigften Belege. Bu dem Stich "Apoll und Diana" (B. 68) mag ein Blatt von Jatob Balch (B. VII, 523, 16) die Anregung geboten haben; doch find fomobl Bewegungsmotive als auch Typen und Körperformen bei Durer wesentlich andere. Seine gang eigentümliche Anschanung ber unbekleibeten weiblichen Geftalt offenbart fich und guerft in bem feinen, geltenen Blättchen ber "Aleinen Fortuna" (B. 75), allerdings noch mit einigen Schärfen und Sprödigkeiten, aber in schneidiger Frische und Natürlichkeit. Die "Große Fortuna" (B. 77) zeigt dann bes Meisters Absicht völlig ausgereift. "In diesem mächtigen Franenleibe verförpert, tritt ber nordische Naturfultus zuerst vollbewußt und triumphierend in die Runftgeschichte" (Thansing, Dürer, 2. Auft. 1, 236). Es ist burchaus im Sinne ber nordischen Auschanunges weise, daß ber unbekleidete männliche Leib in Durers Runft nach ber sehnigen und fnochigen Ceite bin entwickelt ericheint, mabrend feine nackten Beiber alle gur fleischigen Überfülle neigen; so die Magdalena auf dem Holzschnitte mit ihrer himmelsahrt (B. 121), fo pornehmlich die Gestalt der Eva auf den Solgichmitten der großen und der tleinen

<sup>\*)</sup> Man vergl, über die in letter Zeit wiederholt erörterten Beziehungen des Meisters zur Antife die Aussätze von Fr. Widhoss in den Mitth. d. Anstituts s. österr. Geschichtsforschung, I, 411 si., und von H. Thode im Jahrb. d. tönigl, preuß. Annstsammlungen, III, 106 si.

Passion (B. 14, 17 und 18). Die runden, ichwellenden Formen dieses Morvere tenn zeichnen besser und energischer, als irgend welcher gefünstelte Liebreiz es vermente, das Urweib, die Mutter des Menschengeschlechts.

Der Stil Dürers beherrschte seine Zeit; fein Meister lebte, der ihn nicht bewundert und studiert bätte; Generationen hindurch bildete namentlich sein Ampierstichnund Holzschuittwerk den Anziehungspunkt für unzählige Schüler, Nachabmer und betrügerische Kopisten, und zwar des Austandes wie des Inlandes.\*) Die Artitt bat ihre schwere Mühe, die Masse des Fremden und Falschen abzuwehren, das sich an die Lichtgestalt des Meisters herangedrängt bat. Der Historiker unß die Einzelheiten dieser Untersuchungen gewissenbast nachprüsen, aber er dari das gesamte Detail nicht seiner Darstellung einverleiben. Aur wenige Buntte von besonderer Wichstigteit sollen dier bervorgehoben werden.

Nicht alle\*\*), doch die meisten Dürerschen Holzschnitte und Aupferstiche wagen



a. Heil. Familie mit der henichtede (vor 1495); b. Liebesantrag (vor 1495); b. Berlorener Sohn im 1405 d. Lier nachte Beiber (bez. 1497); c. Melanchthon (bez. 1526); f. Männerbad um 1496); g. Christie am Ri an der großen Pasiton (um 1500)

das bekannte Monogramm mit den ineinander gestellten Ansagsbuchstaben seines Namens und zwar in der früheren Zeit bisweilen mit einem kleinen d in dem oben zugespisten A, dessen Schenkel dann aber bald oben mehr und mehr auseinander geben und steiler werden, um das große römische D zwischen sich zu nehmen. In

Marcanton Naimondi. Ter Aretiner nennt darin jast jämtliche Hauptblätter und B. 1172 L. Tirers und beschreibt eine Anzahl derietben eingebend, am aussuhrtichten den "Bengen u. I. B. 25.

<sup>\*\*</sup> Einige frühe Holzichnitte Türers ohne Monogramm behandelt Than über die die Beschutzus i. ofteren Geschichtsberichung, III, 96 ü. Es sund unbezeichner Schwie der Under zehntausend Heitigen" B. 117., des "Wännerbads" B. 120., des helm int auf des bads" Ch. Ephrusii, Les bains de femmes d'Albert Dürer. 188 de. "Orbides "Alters mit dem Landsbriechte" B. 131 und des "Zimben wern au Lauf auf Ju allen Abdrücken unbezeichnet in der trettdem ücher obte in Sind "The Wann" (B. 92; vergl. oben S. 88. Hier fällt auch die Bestehn und des Tallen Gewicht. S. darüber die Schrift von B. Hausmann, A. Tren voneren hat auf 1861, besonders S. 3, 31 und 11.

förmlich monumentaler Größe und Schönbeit ausgebildet erscheint das Türer-Monosgramm auf dem erwähnten folossalen Christuskopf, auf den Titelblättern der Meßkunft und der Proportionslehre. Türer bediente sich des Monogramms, wie dies zuerst der Meister E. S. von 1466 gethan (S. 16), seit dem Jahre 1497, zunächst als Schuhmarke gegen unbesingte Nachahmung, und wachte bekanntlich mit großer Strenge, daheim und in der Fremde, über seinem künstterischen Eigentum. Nach Basari's Erzählung wurde Marscanton Raimondi von ihm bei der Signoria von Venedig verklagt, weil er gestochene Nachbisdungen des Mariensebens mit Türers Monogramm in den Handel gebracht batte, und die Beisehung des Zeichens dem italienischen Stecher dann auch untersagt. Ein Erlaß des Nürnberger Stadtrates vom 3. Januar 1512 ordnet Maßregeln gegen betrügliche Nachdracke an, welche Dürers Zeichen tragen: "Einen fremden Mann, so



47. Der fleine Beil, hieronymus, holgidnitt, tem U. Durer jugeidrieben.

unter dem Rathhanse Aunstbriefe feil hat und unter denselben etliche, so Albrecht Dürers Handzeichen haben, die ihm betrüglich nachgedruckt find, foll man in Pflicht nehmen, diesetben Zeichen alle abzuthun und beren teines hier feil zu haben. Dber wo er fich deß widern würde, soll man ihm dieselben Briefe alle als ein Falich aufbeben und zu eines Raths Handen nehmen." Ohne Zweifel war auch da der Meifter klagend eingeschritten. Trothdem begegnen nus gabl= reiche geschnittene und auch einzelne ge= stochene Blätter, welche mit Unrecht dieses Monogramm tragen. Andere werden bes verwandten Stilcharakters wegen Dürer zugeschrieben. Darunter befinden sich einige, die wenigstens aus ber Wertstatt

des Meisters herstammen können. Für andere hat man sogar bestimmte Schüler als Urheber genannt, jedoch ohne daß die Forschung bisber in diesen Dingen zu voller Alarbeit gefommen wäre. Als plumpe Falschung erwies sich längst die mit dem Monogramm und der Jahreszahl 1520 versehene "Madonna am Hofthore" (B. 15). Passavant vermutete Marcanton, Thausing mit mehr Babricheinlichkeit Egibins Sabeler als ben Kompilator bes aus verschiedenen Dürerschen Motiven zusammengestoppelten Blattes. Sand rührt wahrscheinlich auch ber Stich von Pateniers Bilduis (B. 108) her, ben andere dem Cornelius Cort zuschreiben wollen. Bei den wenigen hier sonst noch in Betracht tommenden Stichen, 3. B. dem "Großen Aurier" (B. 51) und der "Betehrung Pauli" (Paff. 110), ist die Unterscheidung leichter als bei den zahlreichen Holzschnitten, die überdies als Arbeiten zweiter Hand oft jeder bestimmten Charafteristif entbehren. Unter Durers Gesellen ober Schulern treten am häufigsten bie Ramen Schäuffeleius, Haus Sebald Behams, Haus Gulbenmundts und Springinflee's in Berbindung mit Holzschnitten Dieser zweiselhaften Gattung auf, jedoch nur vermutungsweise, wie Schattenbilder, die noch ber Belebning barren. And befrenndete und ftilberwandte Meister anderer Schnlen, vor allen Burgtmair und Saus Baldung, erheben Auspruch auf einige Blätter, welche von Varisch und sonstigen älteren Forschern unter die Werte Dürers aufgenommen oder ihnen anbangsweise beigesügt wurden. Bei Retberg (a. a. D. S. 111—123) sindet man den bis dahin gewonnenen Thatbestand übersichtlich zusammengestellt. Einige nähere Bestimmungen baben sich tressen lassen, seit die Werte des Kaisers Maximilian genaner auf ihre künstlerischen Mitarbeiter geprüft worden sind. So 3. B. ergab sich die Zugehörigkeit der fünf Turnierszenen und des Augsburger Fackeltanzes (B. App. 36—38; Pass. 280, 290 und 291) zu den für den "Freydal" vorbereiteten Holzschnitten. Immerhin bleibt noch eine stattliche Reibe von Blättern übrig, welche man — wie den hübschen kleinen, von uns (Abb. 47) in Reproduttion mitgeteisten "Büßenden Hieronymus" (B. 115), serner die "Schanstellung Christi" (B. App. 5), die dazu gehörigen Seitenstücke (B. App. 6 und 7) und viele andere — uur sür Arbeiten der Dürerschen Wertstätte oder höchst geschickter Nachahmer erklären kann.

Wie Dürers Einzelblätter und Bildersolgen, so haben auch seine illustrierten Bücher schon früh den Kamps mit dem Nachdruck und der widerrechtlichen Übertragung zu bestehen gehabt. Kamn hatte er die Augen geschlossen, machten sich zwei ihm nabestehende Künstler, der Formschneider Hieronymus Andrea und der Maler Haus Sebald Beham, aus Werk, um des Meisters Buch von der menschlichen Proportion im Druck zu verössentlichen. Das Mannskript soll auf unerlandte Weise in ihre Hände gelangt sein. Sin Berdot des Nats hintertrieb den Haubel. — Trot des kaiserlichen Privilegiums wurde das Buch von der Perspektive bald nach Dürers Tode in lateinischer Übersetung in Fraukreich nachgedruckt. Im Oktober 1532 traf der Nat auf Einschreiten der Witwe dagegen seine Vorkehrungen, die jedoch der weiten Verbreitung dieser Nachdrucke nicht steuern konnten.



18 Gar gerung von M. Turcie Anoton



49. Befronung bes rechten Glugels von A. Durers "Ghrenpforte". Solgidnitt.

## 2. Raiser Maximilian und seine Illustratoren.

## a. franfische Meister.

Es wäre gegen die Natur des dentschen (Beistes, wenn zugleich mit der bildenden Kunst nicht auch der dentsche Bilddruck, das Lieblingskind der Bolksphantasie, seinen Weg gesunden bätte zum dentschen Gerrscherrum. Bon alters her teilen Fürst und Bolf alle Schicksale und alle Errungenschaften unserer Kultur. Wie hätte dem offenen Unge des kunstsinnigen Monarchen, der zur Zeit des gewaltigen Ausstehnungs der dentschen Kunst auf dem Kaiserthrone saß, das unvergleichtiche Machtmittel entgeben können, das in dem gedruckten Bild geborgen sag! Bor allem in dem großzügigen, ternbasten Holzschnitt, wie er aus Türers gestaltenreicher Phantasie bervorgegangen war und num in allen Pslegestätten der Kunst und des Bücherwesens zu fruchtbringender Virtsamteit gesangte.

Wer in unsern Tagen des nen erstandenen Reiches überhaupt für die Geschichte des alten sich den Sinn bewahrt hat, muß die ritterliche, phantasiebegadte, männliche Persönlichkeit Maximitiaus sieb gewinnen. Er war tein Herricher großen Stils, kein glücklicher Feldberr, aber ein edler Mensch, eine wahrhaft fürstlich geartete Seele, ein Mann, an dessen gesten selbst seine Gegner ihre Frende hatten. Das Schicksal hat ihn an den Wendepunkt zweier Weltepochen gestellt. Über seiner Jugend liegt noch der volle Glorienschein romantischer Poesie, der farbige Glanz des burgundischen Fürstenboses; da erprobt sich der köhne Jäger, der vielbewunderte Turnierer; für alles,

was mit dem Rittertum und Wassenwesen zusammenhängt, ward er gleichsam zur typischen Jdealgestalt. Allein ebenso begeistert, wie er an der Pstege der bergebrachten Dinge hängt, so geschickt sinden wir ihn anch zur Andahnung und Einrichtung des Neuen. In dem, was er für das Heer und bessen Wewassenung, sin die Rechtsordnung und die Finanzen des Reiches gethan bat, regt sich der Geist kommender Jahrhunderte.

Einer fo gestellten Berrichernatur mußte sich unwiderstehlich der Wedaute bemächtigen, außer ben Werken in Marmor und Erz auch ein litterarisches Denkmal seines Lebens aufzurichten. In den Außerungen des Kaifers über dieses Unternehmen erweist er fich klar als ber Sohn feiner vom vollen Bewußtsein perfonlichen Wertes durchdrungenen Beit. "Benn ein Mensch ftirbt" - fagt er im "Beißtunig" - "jo volgen Ime nichts nach dann feine werdh. Wer Ime in feinem leben fein gedachtung macht, der bat nach seinem todt fein gedächtung und desselben Menschen wirdt mit dem glockendon vergessen und darumb so wird das gelt, so ich auf die gedächtuis ausgib, uit verloren". Alber ein foldes Gedächtniswerk durfte sich nicht begnügen mit einer einfachen biographischen Erzählung oder Selbendichtung. Gleich bem Grabmonument in der Soffirche gu Junsbruck, bas eine bronzene Tafelrunde von Herven, von Alhnen und Verwandten um den Sarg des Herrschers versammelt zeigt, und in den figureureichen Reliefs jowie in der jonftigen plaftischen Ansschmückung des Sarkophages das gauze Leben und Wirten Maximilians, die Schlachten und Belagerungen, die Bündnisse und Bochzeiten, Die Baupt- und Staatsattionen wie Die in allen Diefen Ereiquiffen fich manifestierenden geistigen Machte zu lebensvoller Anschauung bringt, sollte auch das litterariiche Monument bes Herrichers ein reichgegliederter Gedantenbau fein, der jich ans einer Folge von innerlich verbnudenen Prachtwerken zusammensetzte. Die Arafte waren vorhanden, um diesen Schöpfungen ein kunftgeweihtes Ausehen zu verleihen: die Typographie stand in der Blüte ihrer Kraft, für den Holzschnitt waren die tüchtigsten Zeichner ber Rurnberger und Angsburger Schule zur Verfügung, in erfter Linie Durer, welcher bem litterarischen Denkmal Maximilians die Weibe gab, wie Beter Bijdjer bem Grabmonnment in Jungbruck. Deur einer fehlte: der ebenbürtige Dichter! Melchior Bfunging und Marx Trentsfaurwein, die ebrfamen Gebeimichreiber Magimilians, welche die Gedanken des Raifers zu Papier brachten, tonnen uns nicht entschädigen für den Mangel an einem dentschen Tasso und Arioft. Aber zu der Hervorbringung eines epischen Dichters oder eines romantischen Erzähters von Schwung und Jener, wie man ihn ber edlen Westalt Maximilians wünschen möchte, war seine Zeit wenig angethan. Die vollstümliche Litteratur zeigt sich durchträult von dem Beiste der Satire; epische Stoffe fleidete man nur noch in die gorm der allegorischen Darstellung, in welcher die Gestalten der Wirtlichkeit sich zu Schatten bildern verflüchtigten und unter allerband rätselvollen Ramen und Umschreibungen ibr marionettenhaftes Wesen trieben. Das ist der Charafter der litterarischen Edwolungen bes Raifers, zu beren Illuftration die Meister ber beutschen Zeichenfunft bernien wurden.

Erft die nenen Wiener Anblitationen der Prachtwerte Maximitians baben uns

<sup>\*)</sup> In dem 1883 gegründeten Jahrbuch der kmiltissersichen Sammtungen des Mirke fillen Kaiserhauses, von welchem die Bande I, IV-VIII und X die hierber gehorigen Beron mit kan par enthalten, und zwar Bd. I den Trimmbling, herausgegeben von Ir. Schentag. Bd. IV die Ehrenpierte, von Ed. Chmetarz, Bd. IV und V die eiterreichischen Heitigen, von S. LY dies.

in beren geistigen Zusammenhang und in ben Organismus ber bei ihrer Ausführung beteiligt gewesenen Kräfte vollen Einblick verschafft. Der Raiser hat sich mit ber Grundidee des Gangen die letten zwei Decennien seines Lebens hindurch unausgesetzt beschäftigt und in allen Stadien der Arbeiten diretten Anteil daran genommen.\*) Er wählt gnerst die Gelehrten, welche den Stoff gur Ausführung seiner Ideen berbeischaffen, das Alluftrationsprogramm aufstellen, die Texte schreiben. Nach der Genehmigning des Programms durch den Kaifer werden dann von diefem einzelne Künftler zur Anfertigung von Miniaturbildern aufgefordert und hiernach das Ganze auf seine maferische Wirkung bin geprüft. Die Gesehrten verhandeln schließlich mit den Malern, welche die endgültigen Vorlagen für die Holzschnitte zeichnen. Diefe stimmen mit ben ursprünglichen Stizzen und Miniaturen oft durchaus nicht überein. Man sieht, daß bie Künftler wohl stofflich an die Borschriften des Kaifers und seiner Ratgeber gebunden waren, fich aber in Stil und Ansdruck frei bewegen tonnten. Go entstand die Reihe von Meisterwerten ber Golgschneibefunft und bes Buchbruckes, welche in ihrem cytlischen Busammenhange den Raifer und sein Geschlecht zu verherrlichen bestimmt waren, und uns jett durch die vereinten Kräfte moderner Wissenschaft und Reproduktionskunft in verjüngter Gestalt endlich abgeschlossen vorliegen.

Den historisch-legendarischen Hintergrund des Ganzen bilden die Genealogie und die Heiligen aus der "Sipp», Mag» und Schwägerschaft" des Kaisers Maximilian, setztere gewöhnlich kurzweg die babsburgischen oder die österreichischen Heiligen genannt. Die Persönlichkeit des Kaisers selbst erscheint sodann zuerst verherrlicht im "Frendal." In der poetischen Umschreibung einer Minnesahrt zur Maria von Burgund werden uns hier die verschiedenen ritterlichen Spiele, Turniere und Mummereien geschitdert, welchen Maximilian beigewohnt hatte. Daran schließt sich serner im "Thenerdant" die poetische Beschreibung von "Maximilians Hochzeitssahrt nach Burgund," hierauf im "Weißtunig" des Kaisers Lebens und Regierungsgeschichte, endlich im "Trinmph" die Verherrlichung seiner Thaten durch die "Ehrenpforte," sein und seines Hauses Muhmesdenkmal, und ein allegorischer "Triumphzung," dessen Mittelpunkt der "Triumphwagen" des Kaisers vilden sollte.

Gine große Anzahl fränklicher und schwäbischer Meister war mit der Ansertigung der Bilderfülle dieser Werke beschäftigt. Man hatte bis vor kurzem über die Besteiligung derselben an den einzelnen Stücken des Gesamtwerkes nur höchst lückenhafte und vielsach irrige Borstellungen, welche die neneste Forschung wenigstens in den Hanptpunkten berichtigt bat. Es sassen sich jeht von den wichtigsten Werken die Zeichner, von vielen auch die Holzschneiber mit Sicherbeit nachweisen.

Bd. VI. den Weißtunig, von Alw. Schuth, Bd. VII die Genealogie, Bd. VIII den Thenerdant, von S. Laschitzer, Bd. X Rachträge zur Genealogie von Th. Frimmel. Tiese großartige Publikation des Oberstämmereramtes Sr. kais, und kön. Apostol. Majeskät wurde vom Grasen Franz Crenneville gegründet und wird gegenwärtig vom Grasen Ferdinand Trauttmansdorss weitergeführt. Die Redaktion der Bde. I-VIII leitete C. v. Leitner, von Bd. IX. an H. Zimerman. Tazu kommt unch der bereits 1880—1882 als besondere Publikation erschienene Freudal, von C. v. Leitner. Tas Ganze ist ein Ehrendenkmal der Tonastie und der modernen Wissenichaft.

\*) Thausing, Türer, 2. Aust. 1, 294 hat es wahrscheinlich gemacht, daß Maximilian bereits 1500 Jacopo de' Barbari und Anton Rolb vorzugsweise deshalb in seine Dienste nahm, um sie mit größeren Holzschnittpublikationen zu betranen.

Für unsern Standpunkt der Betrachtung bildet der Anteil A. Intere an dem Werke das Hamptinteresse. Er umfaßt die wichtigsten Stücke des "Triumvor," vor allem die "Ehrenpsorte" und den "Triumphwagen."

Ter Zeit und dem Umfange nach gebt die "Ehrenpforte" voran. Es ist ein Riesenbolzschnitt, ans 92 Stöcken bestehend, welche zusammengesetzt eine Bildstäche von 9 Fuß Breite und  $10^{-1}/_2$  Kuß Höhe ausmachen. Ten Plan und Inbalt der Tar stellung batte des Kaisers Hoshistoriograph Johannes Stadius entworsen, welchen wir seit 1512 mit A. Türer in engerer Berbindung sinden. Aber anch in diesem Falle beteiligte sich der Kaiser selbst an dem Entwurse des Programmes. Tieses gilt der Rubmesseier des Kaisers und seines Geschlechtes, dessen Stammbanm sich in der Mitte



50. Maximilian ale Baumeifter. Bolgidnitt von ber "Gbrenrforte.

bes Ganzen erbebt, während zu den Seiten die Wappen der von dem Naiser beberrichten Länder und die Darstellungen seiner Thaten sich aureiben. Wie der Tert Tai. 1 5 der neuen Wiener Ausgabe) sagt, ist die Ebrenpsorte den ...Arens Triumphaless der römischen Kaiser nachgebildet, wie deren in der Stadt Rom "etlich noch gesehen werden." Allerdings ist es eine sehr freie Nachbildung! Nur die drei hoben rundbogigen Turck gänge mit den Besichristen: "Psorte der Ehre und der Macht," "Psorte des Loben und "Psorte des Aben" und "Psorte des Aben" und "Psorte des Abels," serner die den Psiestern vorgesetzen Tanten mit ihren lie. Die Postamenten und verkröpsten Gebälten, endlich die bistorischen Reliess an den Machet stächen erinnern ganz von sern und im allgemeinen an die Obleserung als sen Schmuck der antiten Triumphbögen. Aber wie phantastuck autgebort zu der Alanten

rechts und links sind Rundtürme angelebnt, die uns au mittelalterliche Burgen und Schlösser erinnern. Das Ganze steigt wie ein beutsches Giebelhaus hoch empor und findet in reich verzierten byzantinischen Auppeln und runden durchbrochenen Giebeln seinen mannigsach abgestusten, maserischen Abschlüßen Ab. Benetianische Motive klingen darin vornehmlich an. In der bildnerischen Ausschmückung des Ganzen aber waltet die üppigste Goldschmiedsphantasie. Die Einzelgestalten, Brustbilder, Resiesdarstellungen umfassen Tausende von Figuren. In den bistorischen Bildwerken, welche von Namensenuterschristen und gereimten Texten begleitet werden, kommen zahlreiche sigürliche Indaten sphablischen und allegorischen Indalts. Und um das alles rankt und winder sich endlich ein seltzames Aste und Blätterwerk, ein Ziere und Schnörkelwesen, wie es origineller und geistvoller kein Künstler ze geschaffen hat.

Die Antorichaft Durers ist für das Ganze des Entwurfs unbestritten. Doch schließt das nicht aus, daß er für die Zeichnung des Einzelnen hilfsträfte beigezogen hat. Anders wäre das riefige Werk ja kaum zu bewältigen gewesen! Chmelarz (a. a. D. S. 306-305) hat zwei folde Gehilfen namhaft gemacht, Albrechts jüngsten Bruder haus Dürer und seinen bereits oben genannten Schüler haus Springinflee\*). Wir teilen zwei Proben der Stücke mit, welche ihnen von dem genannten Autor zugeschrieben werden (Abb. 50 und 51). Höchst wahrscheinlich sind sämtliche Darstellungen an den Rundturmen und einige ber hiftorischen Darstellungen über den Seitenportalen nach Zeichnungen von Haus Dürer geschnitten. Man erkennt ihn leicht an einer Angabl ftiliftifcher Gigentumlichkeiten, welche auch in ben von ihm gum Gebetbuche des Kaisers Max (Jahrb, III) gelieferten Zeichnungen wiederkehren. gehören die breiten Bangen, die guruckgesetten Ohren, die großen, fast freisrunden Augen der Kinderföpfe, das auffallend Bogelartige in den Physiognomien der Männer, die vielfach bemerkbare Bangen- und Halsschattierung, welche es bei Männerköpsen oft zweifelhaft erscheinen läßt, ob wir Brust oder Hals vor uns haben und den Kinderföpfen ein übertrieben geschwollenes Aussehen giebt, ferner bie fehr langen Oberförper, das knieweiche Steben vieler Figuren, endlich die Schwäche in der Zeichnung der Extremitäten. Auch die ungewöhnliche Behandlung des Baumschlages ist für haus Dürer charafteristisch, welcher "Die Bäume gumeist als Pappeln barftellt, mit wenig Land und Astwert, buschen= und wedelartig, fast als wären sie beschneit oder wie die trockenen Fruchtwedel vom Schilfrohr" (Chmelarz). Selbstverständlich bat man auch für diejenigen Teile ber "Ehrenpforte", deren Zeichnung auf den Stock burch die Gehilfen bejorgt wurde, maßgebende Stiggen von Durers Sand voranszusehen, und es ift nur auffallend, daß von diesen Driginalentwürfen des führenden Meisters bisher noch kein einziger Uberreft sich vorgefunden hat. Auch sehlt der "Ehrenpforte" Dürers Monogramm, nur das Wappen des Meisters ist unten angebracht. Trotsdem bleibt seine persönliche Mitwirkung beim Zeichnen ber Stöcke selbst unabweistich. Innächst ift mit Chmelarz augunehmen, "daß er einzelne Gestalten, wie die Standartenträger und Lautenschläger, mehrere ber großwürdigen Figuren der Fürsten und Heiligen aus dem Hause Habsburg mit Frenden perföulich auf den Holzstod zeichnete und nicht minder alle jene detorativen Teile, bei welchen seinem erfinderischen Geiste freier Spielraum gelassen war." So die

<sup>\*)</sup> S. dagegen die Bemerfungen von E. Laichiber, Jahrb. VIII, 79.

berrliche Aronenträgerin über der Hamptpforte samt den meisterhaft verturzten Mannern, "welche dieses Juwel der Verzierungskunft an Blumenguirlanden seschatten"; serner die Harppien am Sockel des äußeren Säulenpaares neben der Hamptpforte; endlich "vollends die großen Greisen mit Emblemen des Toisonordens, welche in dieser Bildung sür die Volgezeit geradezu typisch geworden sind. Auch die Ausschmückung der Hamptluppel und die Arönungen der Seitengiebel sind seiner Meisterhand wert."



51. Marimilian ale Ritter. Bolgidnitt von ber , Chien fette.

Als Holzichneider ber "Chrenpforte" wird uns nur der bereits oben einwente Bieronymus Undreä\*; genannt: eine in ber politischen und religiojen Bargut;

<sup>\*)</sup> So ist der Name in der Inidiriit seines Grabsteins auf dem 3. Lannere : 1 33 Rürnberg zu lesen, mit dem Todesbatum: 7. Mai 1806.

der Zeit vielsach und nicht immer ehrenhaft bervortretende Persönlichteit, jedoch in seiner Art ein sehr tüchtiger Künstler. Joh. Nendörser (Quellenschriften, X, S. 155) beginnt seine Bemerkungen über ihn mit den Worten: "Als Johann Stabius dem Kaiser Maximilianus allhie zu Nürnberg die Ghrenpsorten und anderes machen ließ, war dieser Hieronymus unter anderen Formschneidern auch in allem dem, das zum Wert gehört, der geschickteste und oberste, sonderlich aber ist keiner gewesen, der die Schristen so rein und gerecht in Holz geschnitten hat."\*) Der Meister wird die große Arbeit an der "Ehrenpsorte" nicht ohne Gesellen ansgesichrt haben. Doch versah er alle Stöcke, welche uns von der ersten Auslage noch erhalten sind, mit seiner bier beigesügten Künstlermarke: 

einem ins Dreieck gestellten Wintelbaken.

Im Jahre 1515 scheinen die Zeichnungen zur "Ehrenpsorte" vollendet gewesen zu sein. Der Holzschnitt trägt am Fuße der Türme zweimal dieses für das Haus Habsburg bedentungsvolle Tatum. "Durch die Zusicherung der Kronen von Böhmen und Ungarn ist es die Üra der Geburt Österreichs als eines Großstaates" (Chmelarz). Doch verging dis zur Vollendung der Holzsche und dis zum Beginn des Trucks der "Ehrenpsorte" noch eine lange Zeit. Maximitian († 1519) hat trop wiederholten Trängens die Beendigung des Werkes nicht erlebt. Erst 1526 oder 1527 darf man die erste Gesamtauszabe auseisen, von welcher in den k. Sammlungen zu Kopenhagen und Stockholm Exemplare sich erhalten baben. Nur einige wenige Vilder und Verdindungsleisten sehlten auch damals noch. Über die solgenden Ausgaben hat Chmelarz (a. a. C. S. 312 st.) die Nachweise zusammengestellt. Die erste ganz vollständige Publikation des ehrwürdigen habsburgischen Kuhmesdenkmals ist die Ausgabe von 1585—1586.

And von dem zweiten, noch umfassenderen Teile des "Trinmphes", dem Inge und dem Siegeswagen, hat Raijer Max nur Bruchftude vollendet gegeben. Der erfte Plan zu dem Weite wurde von ihm perfönlich in allen Ginzelheiten festgestellt und die Ansführung 1512 dem Gebeimschreiber Mary Treitsfaurwein übertragen, Der auf diese Weise entstandene, in der t. t. Hofbibliothet zu Wien erhaltene Text bildete die Grundlage für die 109 auf Pergamentblättern gemalten Miniaturen, in welchen sich das 1546 abgeschlossene Wert ursprfünglich darstellte. Erhalten sind uns davon nur 50 Stüd und eine Mopie des Gaugen, ebenfalls aus dem 16. Jahrhundert, beide Folgen jest in der Wiener Hofbibliothet. Wir kennen die Urbeber dieser Miniaturen nicht. Hingegen ist es sestgestellt, daß A. Dürer unter den ersten war, welche mit Entwürsen für die Miniaturausgabe des Trimmpbes beauftragt wurden. Das Bange stellt einen von Menfikanten und Figuranten aller Art eingeleiteten Testzug dar, in welchem ber Raifer auf seinem Triumphwagen ben Glauspuntt bildet, umgeben von ben bentichen Fürsten, ben Bertretern ber Sofamter, gefolgt von ben Reichsgrafen und Berren, ber Ritterschaft, endlich bem gangen Troff bes Beerbannes und ber Unechte. Die von A. Dürer berrührende, leicht mit der Geder gezeichnete Efizze zu dem Trimmphwagen des Raifers ist uns in der Albertina zu Wien erbalten. Sie fällt in das Sabr 1512-1513. Danach wurde später die in derjetben Sammlung befindliche

<sup>\*</sup> Beiteres über ihn und audere Mürnberger Holzschneider der Zeit f. bei J. Baader, Beiträge, E. 10 ff. und Zahns Jahrb. f. Runftwiff. I, 232 ff.





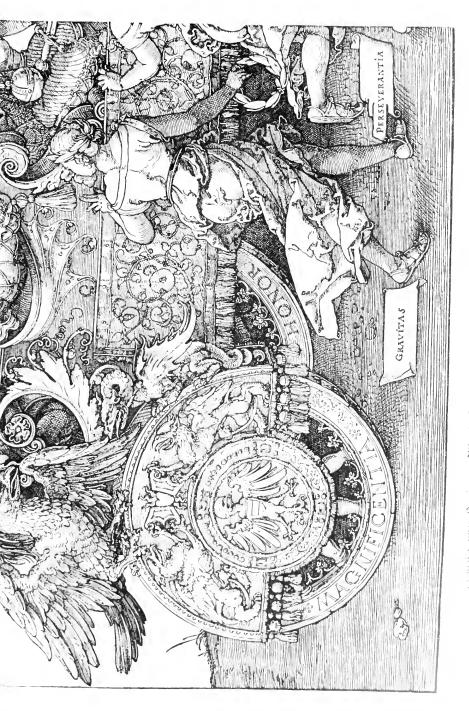

earen die einer Partie aus Albrecht Dürer's Holzschnitt: Erimmphivagen Raifer Maximiliaus I



große Miniatur bergestellt. Außerdem stammen auch sämtliche andere Wagen und Maschinerien des Festzuges von Dürers Ersindung ber, dazu mehrere Reitervaare, die sogenannten Grabbilder n. a., im ganzen 24 Blätter.

Die Masse der übrigen Zeichnungen wurde von Augsburger Meistern getweiet, in erster Linie von Hugsburger Kylographen schneiden ließ, während Dürers Anteit am Triumpbzug sast dusssschließtich in Nürnberg und zwar von Hieronymus Andreä in Hotz geschnitten ist. Die schwäbischen Meister sinden unten ihre zusammenbängende Behandlung. Hier unf zuwörderst noch eines imposanten Dürerschen Hotzschließteht, wenn er auch nicht als Teil des Ganzen gedacht war. Es ist der "Große Triumphwagen" (B. 139), wie man ibn zum Unterschiede von dem in den Zug ansgenommenen "Aleinen Triumphwagen" Dürers zu nennen pslegt.

Dem "Großen Triumphwagen" liegt ein Gedanke Wilibald Pirkbeimers zu Grunde, ber zuerst in ber aus Dürers Werkstätte hervorgegangenen Zeichnung v. 3. 1518 in ber Allbertina fünstlerische Gestalt angenommen hat. Es ist ein Erzengnis jener allegorisierenden Phantasie, welche in dem Zierwesen der "Ehrenpforte" jo ippig wuchert, und gerade darin Dürers Genius von seiner bewunderungswürdigsten Seite zeigt. Das Nämliche ift bei dem "Großen Trinmphwagen" der Fall. Auch die Wagen im Trinmphzuge fallen burch ihren Erfindungsreichtum, durch die jeltsamen Maschinen, den gedankenvollen Schmuck ans dem ruhigen, epischen Bange des Ubrigen beraus. Aber die Allegorien werden dort ausschließlich als Schmuckignren benutt. Im "Großen Triumphwagen" hingegen seben wir fie in lebendige dramatische Aftion treten: sie halten Lorbeerfranze über bem Saupte bes auf dem Wagen thronenden Raifers, sie schreiten paarweise neben ben Rossen einher und führen die Bügel. Beischriften bezeichnen sie als die Tugenden des Herrschers: elementia, veritas, temperantia u. f. w. Als Bagenlenferin fungiert die ratio. Die gunachft im Rücken des Monarchen stehende Gestalt ist die Vittoria, wie außer der Bezeichnung auch ibre Flügel beweisen (siebe die Tasel). Der Holzschuitt zeigt gegenüber der Zeichnung in der Albertina eine wesentliche Vereinfachung: die dort noch dem Raiser beigegebenen Mitglieder feiner Familie find weggelaffen. Mit biefer und anderen fleinen Ber änderungen veröffentlichte Dürer das aus acht Kolioblättern bestebende Weit zuerst im Jahre 1522. (Über die späteren Ausgaben vergt, Retberg, a. a. C. E. 96 und Schritag, Jahrb. I, 180 ff.) Der Holzichneiber wird uns nicht angegeben; boch ut nicht zu zweiseln, daß auch bierbei Sieronmuns Andrea das Beste gerban bat.

Um das Andenken des geliebten Kaisers im Bilde sestzubalten und seinem B. Ile zu überliesern, sertigte Dürer nach der im Sommer d. J. 1518 von ihm in der Psalz zu Angsdurg nach dem Leben ausgesührten Zeichnung die beiden großen, oben bereits erwähnten Holzschnitte au, deren einen B. 153, mit der Gimaünng nen in vertleinertem Maßitabe den Lesern vorsühren (Abb. 52). Wie uns die Justich bette entstand der Holzschnitt turz nach des Kaisers Tode 1519. In diesen Bi. . . . der "leste Mitter" sortleben; "in der Gestatt, wie der Menich die Erde verligt in M. . . er unter den Schatten" (Goethe).

Dem Berkehre Türers mit Max und feiner gelehrten Ungeban 200 200 f.

124 Zweiter Abichnitt. 2. Raifer Maximilian und feine Illustratoren.

manches andere Blatt seine Entstehung, das zu des Kaisers eigenen Plänen in keinem nachweisbaren Zusammenhange steht. Dies gilt vor allem von den "Österreichischen



52. Raifer Maximilian. Bolifdnitt von A. Durer.

Heifigen" (B. 116), welche ber taiserliche Historiograph und Hosmathematiker Johannes Stabins mit einem Gebet in Versen begleitete. Tazu kommen bes Letteren astronomische und geographische Taseln (B. 150—152), die ersten Versuche einer perspektivischen

Darstellung des himmels und der Erde, die wir fennen. Edm. Weiß, Jahrt, 141 207 fi.) Endlich die verschiedenen, von Dürer für seine gelehrten Freunde gezeichneten Bücherzeichen und Wappen. Das darunter besindliche prächtige Wappen mit den drei Löwentöpfen, deffen Bestimmung lange duntel blieb, bat fich neuerdings als das Wappen des faijerlichen Rates und Sefretars Satob de Bannifis berausgestellt, welcher Türers Anliegen am Soje Karls V. während der niederländischen Reise befürwortere und überdies als geistiger Förderer der aftronomischen Arbeiten des Stabins mit dem Künftler in Berührung gekommen sein mag. (D. v. Leitner, Jahrb. V. 339 ff.) And von den Illustrationen in den Büchern des Nürnberger und Wiener Humanistenfreises ist einzelnes mit Durer in Bezug zu bringen : von der Ausgabe der lateinischen Dichtungen der Roswitha durch Kourad Celtes vielleicht das Blatt mit der Aberreichung bes Werfes an Friedrich ben Beisen (Retberg 19), auf welchem man ein Ingendbildnis Dürers erkennen will (G. Bustmann, Zeitschrift f. bild. Unuft, XXII, 193); von den Allustrationen der "Quatnor libri amorum" des Celtes jedenfalls bie mit bes Meisters Monogramm verschene Darstellung ber Philosophie (B. 130; vergl. Thanfing, a. a. D. 11, 275 ff.) Der Geftalteutreis von Durers Holgidmittwerk umspannt, wie wir seben, alle Gebiete der volkstümlichen und religiösen, wie ber poetischen und gelehrten Litteratur, und keines berselben bat er betreten, obne babubrechende Typen zu schaffen. —

Bon den Rürnberger Schülern und Gebilfen Türers, die ihm bei den Arbeiten für Maximilian zur Seite standen, verdient zunächst Haus Springinflee, sein mutmaßlicher Mitarbeiter an der "Ehrenpforte", noch eine furze Betrachtung. Neudörfer (Ausg. von Lochner, a. a. D. S. 144) sagt von ihm: "Tieser Springinflee war bei Albrecht Türer im Haus, da erlanget er seine Kunst, daß er im Malen und Reißen berühmt ward." Er wird hierdurch als Dürers Zögling im Holzschnittzeichnen bezeugt und mehrere Hundert mit gleichmäßiger Sanderfeit ausgesührter Ilustrationen, welche in der großen Mehrzahl des Künstlers Monogramm Ktragen, betunden seine Geschicklichkeit. Sie sind vortrefslich komponiert und zeichnen sich namentlich durch

seine Geschicklichkeit. Sie sind vortrefflich komponiert und zeichnen sich namentlich durch die bald zierlich und reich geschmückten, bald einsach groß gedachten Architekturen aus. Springinklee stellt sich uns darin als einer der exsten und geschmackvollsten Vertreter der Renaissance in der dentschen Buchitluskration dar. Von den Werken, die e. illustrierte, nennt Neudörser nur den "Nortulus animae". Angerdem kommen aber auch die "Vibel" und der "Weißtunig" (Jahrb. VI, E. XXV und 67 in Verracht."

mit der figenden ritterfichen Gestalt des Jona und dem gefchen bie gentige : Paff. P. Gr. III, 243 ff., und 28. Lubte, Tentibe bi namen : 1 .



<sup>7)</sup> Näheres über die von Springinttee illufirierten Bucher i, dei Mutter, a.e. C. & t... w. Biographiich bleibt der Kimstler vorläufig eine "mothische Berion" Lochner). Auch die metre. Augegebene Todesjahr 1540 ist nicht urtnudlich bezengt. Richt besier ist es um N. Naturte über einen andern Närnberger Könstler bestellt, welcher mit Zvrinzuntte pen obgest. Auch thätig war, Erhard Schön. Mather (a. a. C. S. 180 is wenn dem Obert im Albert animaes" und in der Penpusichen Vibet von 1863, sowie zwei von 1863, auch Archivelturwerte zu. Zeine einzelnen wei ihn animaes und Architekturwerte zu. Zeine einzelnen wei ihn animaes und archivelturwerte zu. Zeine einzelnen wei ihn animaes und Architekturwerte zu. Teine ichene, tristich gezendante keine ihr ist.

In dem letzteren Buche trat er in Wettstreit mit den dafür vom Kaiser berufenen Meistern der Angsburger Schule, und bestand ibn mit Stren.

Dasselbe gitt in noch böberem Grade von Hans Schäuffelein (c. 1485-1540), einem ber hanptmitarbeiter am "Ibenerdant". Auch er geborte gu Durers Gebilfen in ber Malerei und hat fich angerdem nicht nur als Holzschnittzeichner, sondern einer nenerdings höchst mahrscheinlich gewordenen Ansicht nach auch als Kupferstecher\*) bervorgethan. Und zwar scheint seine stecherische Thätigkeit den Jugendjahren anzugehören, die er vorzugeweise dem Studium der Werke Mt. Schonganers nud A. Durers widmete. Bon den zwölf Stichen mit dem Zeichen ISI, welche man ihm zuweisen fann, find vier nach frühen Blättern Türers, einer nach Schonganer topiert, und auch in den Hotzschnittilluftrationen aus der alteren Beit Schäuffeleins (Muther, a. a. D. I. S. 145 ff., Rr. 896 und 897) tritt ber Ginfluß bes Rolmarer Meisters flar zu Tage. Doppelmanr\*\* betont vornehmlich Schäuffeleins Fähigkeit, Dürer täuschend nachgnahmen; felbst die größten Renner batten feine Werke baufig mit benen bes Lehrers verwechselt. Rach Bollendung der Lehrzeit bei Durer, welche wir in die Babre 1502-1505 feben, eröffnete Schänffelein in Rurnberg eine eigene Wertstatt, ipater zog er zu jeinen Freunden nach Nördlingen und beschloß dort sein Leben. -Unter feinen Solgichnitten baben bier für uns gunächft feine Blätter im "Theuerbant" bas größte Intereffe (Abb. 53). Es find im ganzen etwa zwanzig, von benen acht, nämlich die Fig. 13, 30, 39, 42, 18, 58, 69 und 70, das befannte Monogramm mit dem bingugefügten Schäufelden tragen: 🗻 [H] , welches lettere Die Aupfer stide nicht zeigen. Anf den früben Holzschnitten des Meisters findet man die Bariante

M, auf den späteren die Zeichen: Innd Po. Der Stil von Schänffe-

leins Holzichnitten, wie er von Laschiper (Jahrbuch VIII, 71 st.) tressend gefennzeichnet ist, hat ein ichari ausgesprochenes Gepräge. Seine Gestalten sind mittelgroß, fräsig und gedrungen: die Köpse zeigen runde, sleischige, gur durchgebildete Gesichter, bäusig mit gekräuseltem Haar; die Hährt fluchig mit ost schungerade ausgestreckten mageren Augern. Bezeichnend ist serner die wusstige und dabei doch stark geknitterte Gewandbehandlung mit zahlreichen Baralletsalten an den Schößen der langen Röcke. Im böchsen Grade charakteristisch endlich sind die reichentwickelten, im Bordergrunde kablen, rüchwärts aber mit dichtem Bannunuchs besetzen Landschaften, in denen besonders die Landbäume mit ihrem üppigen Blätterwerk dem Betrachter ins Ange fallen. In der Tarstellung der Pierde ist die Art bemerkenswert, wie sie die Borderssisse beden. Die Schnitte scheinen Strich sür Strich genan der Zeichnung nachgearbeitet zu sein, weil sie eine aussallende Gleichmäßigkeit in der Behandlung zeigen, welche schwerlich dem Anlographen in Rechnung zu bringen ist, soudern vielmehr dem Zeichner. Charakteristisch für die Technik des lepteren sit die Verschielligung der Übergänge vom tiesen Schatten zum böchsten Licht durch kleine gebogene Strichelchen und Punkte,

<sup>1)</sup> M. Lebrs, Hans Schänssein als Anvierfieder, Chronik i, vervielf, Annit, II, 75 und 91 ff. \*\*) Hiftoriide Nachricht von den Nurnbergischen Mathematicis und Künstlern, Nürnberg 1730, S. 193.

was der Wirfung der Holzichnitte Schänsseleins oft etwas Unrudige gebet. Acht am "Triumphzug" (Jahrb. I, 179 und VIII, 13) und an der Allnstration der "Weißkung" hat der Rünstler mitgewirft. Auf der Rückseit zweier inr das lett genannte Werf verwendeter Holzstiede sindet sich sein Monogramm, auf einem derselben



53. It mitant mit bin grante itt & nie !! ?

zugleich im Bilde selbu, ohne das ubliche Schäuselchen A. Schult van V. S. Die Arbeiten Schäusseleins für illustrative zweite waren einen und im er hat insbesondere für die großen Angsburger Berlegn, i han im 1 mid und andere auswärtige Diizmen zahlreiche Holzichmitte gegebert. Beim V. in dieser Hinschlagen sich die ersten zehr Zahre wem Reine in 1515 – 1525). Aus den dreißiger Zahren frammen wem Ultra von in diese diese den die ersten kammen wem Ultra von

Titelblatt zu ber Steinerschen bentschen Bibet (Angeburg 1534), die vierzig ichonen Holzichnitte gn bem "Memoriale ber Ingend" bes Johann von Schwarzenberg, endlich die Holzschnitte zu einer von Steiner vorbereiteten Ausgabe des Boccaccio (Muther, Bücherillnstration, I, 145-157; Gesammelte Studien 3. Runftgesch. 160 ff.). Die Genanigfeit und Strenge feiner früheren Behandlung hat bier einer freien, malerischen, oft leicht stiggierenden Bortrageweise Platz gemacht. Das Landschaftliche zeigt sich noch üppiger, oft zum förmlichen Stimmungsbilde gesteigert. Anch die Architektur ist reicher, der häusig vorkommende italienische Säulenban (B. 26) bisweilen mit prächtigen Blumengewinden verziert (B. 6 und 41). Das Gejamtwerk bes Meisters gewährt uns ben Unblick einer, wenn auch nicht originellen, doch ungemein regjamen und produktiven Künftlernatur. Die xylographische Aussührung der Schänsseleinschen Blätter ist natürlich ben Umftänden gemäß eine verschiedene und ibre Wirkung demnach fehr ungleich. Einige verraten eine geschickte Sand, wie 3. B. das Martyrinm bes beil. Cebaftian (B. 39), andere wieder, 3. B. die Folge der Hochzeittänzer (B. 103), find gang fabrifmäßig ausgeführte Bilberbogen. Bisweilen verraten außere Kennzeichen die Perfonlichteit bes Anlographen; so 3. B. trägt bas Blatt mit bem Fahnenträger (B. 100) bas Monogramm des Holzschneiders Jost de Regker, welches wir auf der in Abb. 53 vorgeführten Thenerdant-Allustration Schänffeleins wiederfinden.

Bon Türers und Schänffeleins Gehilfen nud Schülern Hans von Ausmbach und Sebastian Deig ist bisber keine sichere Spur in den Bilddruckwerken der Zeit nachgewiesen. Daß das schöne, selkene Blatt mit dem Monogramm **K**, der Jodannes auf Patmos, welchen wir in Abb. 54 vorsühren, von dem Ersteren berrübre, ist nur eine ansprechende Bermutung. Dagegen scheint der als ungefähr gleichalteriger Zeitgenosse bekannte Kürnberger Maler Wolf Trant († 1520) an den Illustrationen des "Thenerdant" beteiligt gewesen zu sein, wenn sich die von Laschiker (Jahrbuch VIII, 79 si. erörterte Bermutung als haltbar erweist. Die "kräftigen und derben, ja sast plumpen Gestalten" der ihm dann zuzuweisenden Holzschulte stimmen freilich durchaus nicht mit den schlaufen, kleinköpsigen Figuren seines aus Artelshofen stammenden Münchener Altarwertes.

## b. Schwäbische Meifter.

Durch die Schwaben kam die Farbe, der Jon, alles was leicht eingeht und den Sinnen gefällt, in die deutsche bildende Kunst hinein. Sie sind und bleiben dis auf den heutigen Tag die anmutigsten Schilderer, die Instigsten Erzähler. Selbst der strenge Gedankendan der Philosophie gewann bei ibnen farbigen Lebensgebalt und Anschanlichseit. In der Musik von Schillers worttlangreicher Sprache, im Rhythmus von Ublands Balladen offenbart sich der Genius des schwädischen Stammes am reinsten und eigenstämtlichsten.

Weber Burgtmair noch Solbein reichen anch nur von fern an Durers Natur-

<sup>\*1</sup> Über 28. Trants Holzschnittwerf i. Ragter, Monogr. V, Ar. 900 und 28. Schmidt, Repertor. j. Runftwijf. XI, 333 und XII, 300 jf. Es gehört ihm danach die große Majie der überhanpt bestimmbaren Illustrationen des Hallichen Heiligtumsbuches von 1520. Bergl. G. Hirth, Liebhaber Bibliothet alter Fllustratoren, XIII. Bändchen, und Runftdronit, XXIV, 326 n. 579 jf.

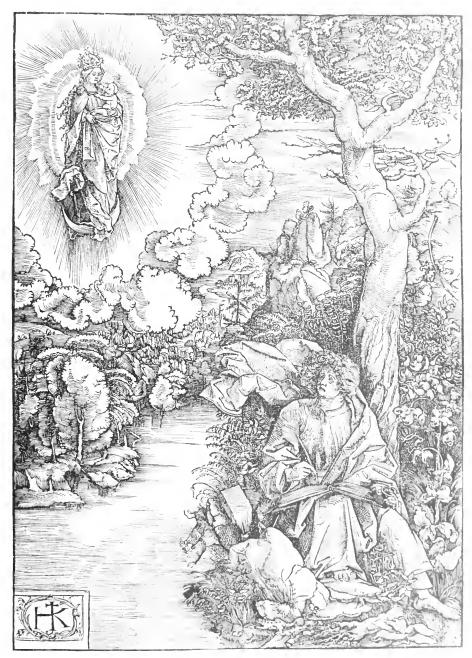

(1 gebannes auf Pobles - Pelotum).
Gebreiteitet in Ween :

gewalt und Gebankengröße binan. Momente der Leidenfait, im falliatit in Geschwungs bevbachten wir bei ihnen selten. Aber sie ieben ichais, beildte, alte in Runst ist vorwiegend episch.

Insbesondere Haus Burgkmair (1473—1531), der Angsburger Hauptmeister der von uns dier geschilderten Epoche, war ein Virtuos in der seichten Erzählungsschusse, und als solcher besieht wie kein Zweiter bei dem kaiserlichen Kunstkreunde, der sein Leben und seine Thaten in Vitdern der Nachwelt hinterlassen wolkte. Wenn bei der Ehrenpsorte und bei dem Triumphwagen sich Türers Kunsk unentbehrlich erwies, wo es phantastische Vorstellungen und gedankenhasten Allegorieugang zeichnerisch zu bewältigen galt, so war dagegen der weite Plan des Anekdotischen, Geschichtlichen, Legendenhasten, Abentenerlichen die von Nechts wegen dem H. Burgkmair zugehörige Tomäne. Er bat davon auss ersotzreichste Besitz ergrissen und sich zugleich manche verwandten Kräfte zur Bedanung des Feldes mit Glück dienstdar zu machen gewußt. Tie bei weitem größere Mehrzahl der Illustrationen im Weißkunig und im Thenersdant, der Holzschuitte des Triumphzuges, der Heiligen, der Genealogie u. s. w. rübren von Burgkmair und seinen Angsburger Genossen ber.

Um glänzendsten zeigt sich die Runft dieser Meister in den erstgenannten drei Werken. Und von ihnen bat wieder der "Thenerdant" besbalb für uns den höchsten Wert, weil er allein noch zu Magimilians Lebzeiten im Druck vollendet worden ist. Die thpographische Ausführung in ber prächtigen Frakturschrift mit den schöngeschweiften Schnörkeln echt Dürerischen Gepräges, an und für sich schon eine Kunstleistung ersten Ranges, lag in den Sänden des berühmten Angsburger Buchdruckers Johann Schöniperger, ber jedoch diesen Trud nicht in seiner Baterstadt, sondern in Rürnberg herstellen ließ. \*) Bemerkenswert ist, daß der Titel der ersten Ansgaben (von 1517 und 1519) nicht in Lettern gesetzt, sondern ein Tajelbruck nach alter Art ist. Die Drucke v. 3. 1517 find nicht, wie man früber allgemein annahm, gleich nach ihrer Fertigstellung anch in den Buchhandel gefommen, fondern fie wurden auf ansbrückliche Bestimmung des Raisers in Truben aufbewahrt, um erst nach seinem Tode als Erinnerungszeichen zur Verteilung zu gelangen. Bor d. 3. 1519 find baber außer Maximilian jelbst wohl nur wenige Versonen aus seiner nächsten Umgebung im Besitz von Exemplaren bes Prachtwertes gewesen Laichiger a. a. D. S. 110, und über die späteren Ausgaben €. 112 ff.).

Ter "Weißtunig", die historisch-poetische Ergänzung des "Thenerdant", bat niemats die ihm zugedachte Fassung erhalten. Er war ursprünglich mit setzerem zusammen als ein Ganzes gedacht und zwar noch zu der Zeit, da schon für beide Teile an den Illustrationen gearbeitet wurde, was sür H. Burgtmair aus dem Jahre 1540 bezengt ist. Erst später entschloß sich der Raiser zu einer Trennung der beiden Werte. Im "Thenerdant" schildert er sich selbst als den Gelden bei zahlreichen Moutenern, welche alle mit seiner Brantwerbung um Maria von Burgund in Bezug gebracht werden. Trei Feinde treten ihm dabei stets in den Weg, Unsalle, Fürwittich und Reidsbart, und die breite, allegorissernde Schilderung der ihm von diesen Gegnern

<sup>\*)</sup> Bon der älteren Litteratur über den Theuerdank sei unt auf die Abhandlung von Dr. Carl Haltaus in seiner Ausgabe des Lertes (Bibliothek der gesamten dentschen Aationalitteratur, Quedlindurg und Leipzig, Bd. II, 1-36) hingewiesen. Tazu kommt sett die schon eitserte Arbeit E. Laichivers, Jahrd. VIII, welche sitr die Gesamtsorschung über den Theuerdant neue Grundlagen schuf. Über Jed. Schönsperger vergt. A. F. Butsch, Bückerornamentit, E. 19 si.

bereiteten Gefahren und deren Überwindung bildet den Inhalt den Round wert. Der "Beiftunig" ift ein in Proja verfaßter bistoriider Roman, welcher ogle Volela des Kaijers, Rart und Ferdinand, in ihrem Großvater das Borbild eine: in ica, ritierlichen Fürsten vor Angen führen sollte. Ift die Tarftellung auch voll mitter licher Mummerei und mit poetischen Erfindungen ausgeichmücht, jo dari fie tolb im wesentlichen als bistorisch betrachtet werden. Gie umfast übrigens anger den Ibmen Maximitians, bis jum Ariege mit ben Benedigern, auch die seines Baters Friedrichs III. Diejer ist ber "alte weiße König", Max der "junge" und zwar zunächst nach ibrem weißen "Wappenfleid" benannt, wie die Anbänger Maximilians die "weiße Gefellichait" beißen, der Mönig von Frankreich der "blane Rönig", Richard III. von England der "rote" n. j. w. — Lenn nus in der abgerundeten Gestalt des "Thenerdant" das vom Raiser genehmigte Schlugresultat einer "Rompaniearbeit" vorliegt, bei welcher Maximilian felbit, Siegmund von Dietrichstein, Marx Treihsaurwein und Melchior Pfinzing beteiligt waren, so ist der "Beißkunig" dagegen unr in der Form eines unvollendeten Manuftripts auf uns gefommen, bas in jeinem eriten und zweiten Teile von Treitsfaurwein redigiert, im übrigen aber gan; das perfonliche Wert Maximilians ist (21. Schultz, Jabrb. VI, S. XII).

Ihre Popularität und ihre allgemeinere Bedentung verdanken die beiden Bücher ausschtieglich ihrem Bitberschundt. Bortrefflich fennzeichnet ber letzte Gerausgeber des "Beißtunig" die Holzschnitte desselben mit den folgenden, zugleich fur den "Thenerdant" gelienden Worten: "Alte Bilder, auch Die geringsten, bieten und mehr wie irgend ein Illuftrationswert ber Beit einen Ginblid in bas Leben und Treiben jener intereffanten Periode. Wir werden an den Boi geführt und feben Die Edlachten por uns, die unfer Belb geschlagen, wir ternen die Bestürmungen der Stadte fennen, seben den Genen gu, beobachten den fürstlichen Unaben bei seiner Erziehung, seinen Spielen und werden endlich noch in die Werkstätten der Rünftler und Sandwerter eingeführt. Und alle die Bilder find zwerkäfig, vom Raifer selbst kontrolliert. Die Trachten, auf die Maximilian besonders achtete, sind immer von absoluter Trene. Aury wir fonnen feinen befferen Guhrer und Leiter als unfere Bilber uns mablen, wollen wir eine flare Borftellung gewinnen der Zeit, wo das Mittelalier abichied und in Dentichland auch das Zeitalter der Rengiffance feinen Einzug bielt, der Beit, deren bervorragenoster und merkwürdigster Vertreter Raiser Maximitian I. in" Gabie. VI, 3. XXVIII).

Bas unn Burgkmairs Anteil an diesen Vildern anberrütt, so beichen it er ud beim "Thenerdank" auf unr wenig mehr als ein Tupend Blatter Jahrb. (111, 2–76), bingegen bat der Meister zum "Weißknuig" über bundert Jahrb. (1, 3, 8, 8, 8), terker zum "Triumphzug" mehr als die Halte iantlicher Blatter, namlich (6, 6, 6, 2, 2006), geliesert Jahrb. (1, 3, 17 k und R. Woermann, Zeitichr i. bitd. Runit, R. a. (10, 6), ein im Tresdener Aupserstächkabinett besindliches, bisber unediertes Blatt von Barthe wach einem der verlorenen Hotzitocke mugeteilt in ; die Folze die die Kallen die "Genealogie" des Kaisers Maximitian gehort ihm allem vollnastig au.; "Eichm die Hotzichmitte der "Tierreichiichen Heitigen", die die mo die Kallen zu geschrieben wurden, durchaus abzunrechen "Eich die die Anders abzunrechen "Eich den dem degesehen von dem teptzenannten Berte bleibt freihelt is Beiter in Anchen

Münstlers an den Unternehmungen Maximilians eine sehr umfangreiche. Wir dürsen sie beiläufig zwischen die Zeitgrenzen 1510 und 1518 sehen. Die Arbeit am "Triumphsang" begann er im April 1516.

Für die Kritik dieser Arbeiten in künftlerischer Hinsicht ift zunächst die Thatsache wichtig, daß Burgkmair zu benjenigen Meistern gebort, welche sich den im Auftrage des Raisers angesertigten Miniaturvorlagen thunlichst eng anzuschließen sinden. Der epijde Stil feiner meisten Blätter jum "Trinmphzuge" findet bierin feine Begründung. Er nuterscheidet sich dadurch wesentlich von Dürer, der sich gang frei schöpferisch über die Borlagen erhebt. Gebr vorteilhaft prafentiert fich Burgkmairs Talent in ben Zeichnungen zur "Genealogie". Es war feine leichte Arbeit, diese 77 einzelnen, zum großen Teil dem Fabelreich entnommenen Seldengestalten von dem trojanischen Settor bis auf Triedrich und Marimilian berab\*) zur gleichmäßig würdigen bilblichen Ericheinung zu bringen. Die Urt, wie fich Burgtmair ber Anfgabe entledigt hat, zengt von großem Geschiet, von reicher Gestaltungstraft. Die Figuren sind aufe mannigfaltigfte bewegt, bald in sikender, bald in stehender Haltung, ruhig oder in energischer Attion vorgeführt, die Röpie zeigen eine anßerordentliche Bielseitigkeit in Typus und Ausdruck, ibr Koftum, ibre Bewaffnung, 3. B. die Formen der Scepter und Schwerter, stellen ein förmliches Museum der Tracht und der Waffenkunde dar. Gigentumlich ist der dem Künstler im allgemeinen fremde phantastische Zug, besonders in manchen abjonderlichen Formen der Aleider und Ruftungsftucke. Bielleicht findet er seine Erflärung in dem ans der Idee des Ganzen hervorgebenden "Bestreben, die Repräsentanten einer unbefannten und entfernten mythischen Zeit entsprechend zu gestalten" (Laschitzer). Der erste Geld in der Reibe, Sektor, ist der phantastischeste von allen; der lette, Maximilian, trägt das Gepräge ichtichter Bahrheit.

Eine breitere Grundlage für die Bürdigung von Burgkmairs Art und Kunft bieten uns die figurenreichen Rompositionen gu ben andern drei Werken des Raisers, insbesondere jum "Beißtunig" und jum "Trinmphzug". Und bem erfteren Werte teilen wir einen ber Driginalholsschnitte auf ber beiliegenden Tafel mit. Dabei muß man gnvörderst bedeufen, daß dem Rünftler für die Wahl der Situationen und Handlungen, jowie für Die Charafteriftit der Sauptperfonen Die Sande gebunden waren. Daraus und namentlich aus der Wiederkehr bestimmter allegorischer Figuren erklärt fich die gewisse Monotonie in den Illustrationen des "Weißtunig" und des Thenerdant". Im übrigen zeigen biesetben in der Komposition eine glückliche Hand, vornehmlich auch in ber Behandlung ber Perspettive, selbst bei ben nicht selten vorkommenden ichwierigen Gebirgsbarftellungen. Der Umrig ist von virtnoser Sicherheit und Festigfeit. Die Figuren find durchweg lebendig bewegt und auch den Allegorien weiß der Künftler stets die volle Glandwürdigkeit zu verleiben. Die Burgkmairschen Gestalten geben gewöhnlich etwas über bas Mittelmaß binaus; auf ben schlaufen Rörpern sigen in ber Regel kleine, startfnochige Röpfe, die unr bei Frauen und Jünglingen fleischige, rundliche Formen zeigen. Saar und Bart ericheinen meiftens weich, glatt und ichmiegiam. Bei Rraustopfen find die einzelnen Löcken durch zwei sich im Areise nicht völlig schließende konzentrische

<sup>\*)</sup> Borübergehend icheint jegar der Plan bestanden zu haben, die Wencalogie auch in absteigender Linie fortzuführen. Bergl. Jahrb. VII, 2. Teil, Z. II: X, Z. CCCXXVI.







|  |  |  | 19 |  |
|--|--|--|----|--|
|  |  |  |    |  |

Linien gebildet. Anserordentlich darakteristisch für Burgkmarr sind die tiertickensen, berb und finster blidenden Angen mit den start bekonten Superciliarkuchen und den faltigen Winkeln, sowie auch die langen, knochigen Hande. Ein ganz beirimmtes, leicht erkennbares Gepräge verleibt Burgkmair endlich seinen Bordergründen und landschaftlichen Umgebungen: das Terrain ist reich mit Gras und Bstanzenwuchs ausgestattet; die großen Bänme sind bänsig so weit nach vorne gerückt, daß nur der Stamm mit den untersten Asten sichtbar wird; das niedere Gebüsch des Bordergrundes erscheint nicht selten sächerartig und wie zerfranst; die Gebüsche und Bänme im Hintergrunde haben dagegen meistens einsache, ballensörmige Untristlinien. Die Gesamterscheinung der von Burgkmair gezeichneten Holzschnitte ist eine so bestimmte, daß man den Meister unschwer erkennt, auch wenn er sein Monogramm HB nicht beigesetzt hat.

Der bisher betrachtete Teil seines Wertes ergangt sich unn aber noch bedeutend, wenn man die Thätigkeit des Meisters für den Holzschnitt in früherer und späterer Beit mit in Betracht gieht. \*) Wir gewinnen badurch erft ein Bild von der Entwidelung feines Stils. Derfelbe zeigt anfangs unvertennbar Schonganeriche und flandrifche Ginflüffe. Lettere 3. B. in dem frühen Solzschnitte der Madonna am Fenster (B. 13). Dann aber geht mit ihm eine wesentliche Beränderung vor, die sich namentlich in den Buchilluftrationen Burgkmairs beutlich verfolgen läßt. Der alte Rubm Angsburgs als Drudort reich illustrierter Prachtwerke, den um eine Generation früher die Zainer, Bämler, Sorg und Ratdolt begründet hatten, wurde mit dem Beginne des 16. Jahrhunderts burch Männer, wie die beiben Schönsperger und Othmar, die Deglin und Radler, Grimm und Burfung, Steiner n. a. noch höher gesteigert. In den Buchillnstrationen, welche Burgtmair um 1508 für Johann Othmar, für Deglin und Rabler \*\*) zeichnete und in ben Ginzelholzschnitten von 1507 (€t. Lufas, B. 21) und ben folgenden Sahren bat fein Stil die jugendliche Strenge zwar noch nicht überwunden. Aber Gines tritt anffallend früh auf charafteristische Weise bei Burgkmair bervor: feine Borliebe fur die Banformen und bas Drugment ber italienischen Rengissance, mit welcher er schon während der Wanderjahre in Benedig vertrant geworden sein mochte, und die ihm dann vollends in Angsburg durch ben bort berrichenden Beift des italieniichen Humanismus, durch ben Bertehr mit Männern wie Courad Celtes n. a. in Aleiich und Blut überging. Die Madonna mit dem Rinde (B. 12), welche wir in Abb. 55 revro dugieren, fann bafur ale erfter Beleg bienen. Ginen zweiten, nicht minder charaf teristischen biefet der große, von Jost de Regter ausgeführte Geltbunkelschnitt unt der Reitergestalt Maximilians, den unsere Tafel wiedergiebt. \*\*\*)

Das letterwähnte Blatt bat noch ein besonderes funftgeschichtliches Interene

<sup>\*</sup> R Muther, Saus Burgtmair, Zeinschrift i. bild. Munn. XIX. . . . und dronotogisches Berzeichnis der Werte H. Burgtmairs, Repertorium i Munniger IX. etwa Alfr. Schmid, Forichungen über Haus Burgtmair. Juangural Diertal en. Mant.

<sup>\*\*</sup> Bon diesen wurde gedruckt des Johannes Stamter Dyaloeus de diversut. Of a seetis et mundi religionibus mit dem von Burghmaur gezoidmeten Menna 24 abgebilder bei Butich, Bucherornamentik, Tal. 19.

<sup>\*\*\*)</sup> Tas Blatt ift vom Jahre 1908 die Jahreszal! wird foot burt i ift wie nufer Abdruck fie zeigt. Muther, Berz. Rr. 190.

das Clement der Farbe tritt bier in den Holzschnitt ein, aber nicht, wie früher, als Illuminierung, sondern durch ein neues Versahren des rylographischen Truckes, welcher das in verschiedenen Tönen erscheinende Vild mittels zweier oder mehrerer Holzplatten erzeugt. Die Ersindung dieser Hellbuutelschnitte (Clairobsenes), welche Vasari

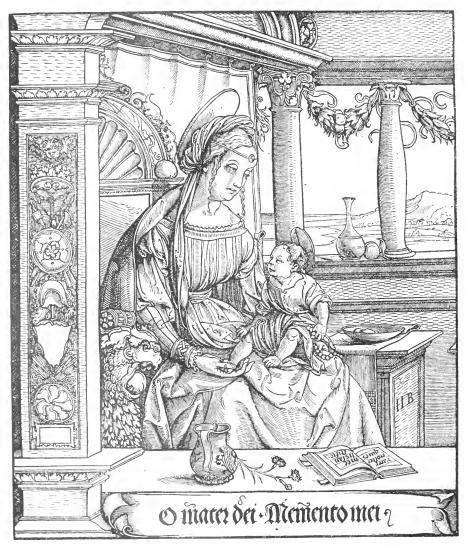

55. Matenna mit tem Rinte. Bolgidnitt von &. Burgimair.

dem Ugone da Carpi, einem Schüler Rafaels zuschreibt, ist höchst wahrscheinlich im Norden früher gemacht und ausgebildet worden als in Italien (Passavant, P.-Gr. I, 71). Und der farbenfrohe, prachtliebende schwäbische Meister gebört von Rechts wegen zu den Ersten, welche den cylographischen Tondruck augewendet haben.\*) Wir besitzen

\*) Den fruhesten polnchromen Drud in Italien finden wir bei dem von Angeburg nach Benedig gefommenen Erhard Ratdolt. G. Lippmann, Jahrb. d. f. preuß. Annstsamml. V, 11.

## LACOBYS FYGGER CIVIS AVGVSTÆ



Bildnis des Angsburger Bürgers Jacob Jugger. nachen bolifdmitt von ban. Bugfnin



mehrere vorzügliche Helbunkelichnitte nach Borlagen Burgtmatis. Wo alen op des stofflich sehr bedeutende, geisterbaste Blatt "Ter Tod als Wurger" B. in , d. d. Clairobseur in drei Tönen v. J. 1510, dann die beiden schönen Prosikbitdnisse Fohannes Paumgartner (B. 31) und des Jakob Angger (Passav. 1419), von welchen wir das letztere auf unserer Tasel vorsühren. Alle diese Helbunkelschnitte sind Arbeiten Jost de Negkers. Der berühmte Holzschneider gedeukt des Paumgartnerschen Bildnisse selbst in einem an den Kaiser Maximitian gerichteten Schreiben vom 27. Ottober 1512 und rühmt sich der Herstlung mittels dreier Platten als einer vor ihm noch von niemandem angewendeten Technik.\*)

Die nach des Kaisers Tode publizierten Ginzelholzschnitte und Buchillustrationen Burgkmairs zeigen ibn uns auf ber vollen Gobe feiner Kraft. Go 3. B. die drei ichonen Blätter and dem Alten Testament (B. 4—6), von denen wir das letztere, "Simjon und Delila", den Lesern vorführen (Abb. 56). Alle charatteristischen Inge seiner Zeichnung und Kompositionsweise, der üppige Banm- und Graswuchs, der Kostimreichtum, die reizende venetianische Renaissaneeeinrahmung, sinden sich bier zu einem föstlichen Gangen vereinigt. Anch in den späteren Jahren ist er von ergiebiguer Thätigkeit und wird in der Zeichnung immer freier und lebendiger. Mehr technisch und kulturgeschichtlich interessant als künftlerisch bedeutend sind die aus mebreren Platten bestehenden Riesenholzichnitte, beren Burgtmair, gleich Schänffelein und anderen Meistern, mehrere für die Masse des glänbigen Bolfes zeichnete (B. 1, 17 und 19). Einen Glangpunft in feiner Illuftrationskunft bilden die Büchertiget, wie der gum Jornandes (Butid) a. a. D. Taj. 22); er ift unerschöpflich in der Ersindung zierlicher Randleisten, Initialen\*\*), Wappen u. dergl. Dagegen bleibt seine Kraft ungenngend, wenn er die Bewältigung jolcher Stoffe gilt, welche geistige Tiefe, Edwing und Empfindung fordern, wie bas "Leiden Chrifti" \*\*\*) und die "Apotalupie". Er bringt feine hübich vorgetragenen bildlichen Erzählungen ftets geschickt in die anmutig tomponierten Umrahmungen binein; er schildert auschanlich, seichnet vortrefflich: aber er weiß uns weder zu erschüttern noch zu erbauen. Bon den Illustrations werfen weltsichen Inhalts, welche unter Burgemairs Ramen geben, mogen bier noch genannt sein: die Bilder zu der spanischen Novelle "Celestina" (1520), die ungefalle gleichzeitig damit entstandenen Holzschnitte zum "Trostspiegel" des Betrarea und zum Cicero, endlich die Bilder zu der Lathologie des Avila (... Banqueto de nobles Caballeros" und als lette Illustrationsarbeit Burafmairs die große Holzichnittiolge zu Lappenbenn-Familiendronit ber Grafen von Waldburg (1530). Gegen Burgtmaire Anteil an ben Illustrationen ber Celestina, Des Betrarca und des Cicero find ubrigens von 34. Rritik in jüngster Zeit gewichtige Bedenken erhoben worden, obne daß es jed ich bieber

<sup>\*)</sup> Herberger, Rourad Pentinger in seinem Berbältnisse zu Maber Maramban 1. A. burg 1851, Z. 31. Bergl. Butich, Bucherornamentif, Z. 16.

<sup>\*\*\*)</sup> Das von Paffavant (P. Br. 111), E. 282, Nr. 150) beilbriebene Minden von 1521 wird neuerdings dem Burgtmair abgeivrochen.

<sup>\*\*\*)</sup> Es in die von Wotigang Man, dem Naplan des Man es Mariandler innd dem Monarchen gewidnicte voetische Bearbeitung (Angsburg, &, Idailum, im Mis lepte, auf Mazimitian bezugliche Arteiten Burglmaurs mossu bier der der Arieiter dem "ihm viel zu fruh verstrich neue Meister dem "ihm viel zu fruh verstrich neue "ihm viel zu fruh verstrich neue "ihm verstrich n



56. Simfon und Delila. Bolgidnitt von S. Burgemair.

gelnngen wäre, einen andern Meister an seiner Statt aufzustellen.\*) Ein Beispiel ans dem "Trostspiegel" ist in unserer Tasel vorgeführt. Wir sehen den Holzschnitt

<sup>\*)</sup> B. Schmidt, Münch. Allg. Zeitg., Beil. v. 27. Insi 1884, Ar. 207.



Alls was auff Erden schwebe und lebet Je eins dem andern widerstrebt.

Mensch/Wegel/Thier end Fisch im Meers



bier in einer völlig Bruegbelichen Welt angelangt, deren "Rampi aller gegen mile" er mit ergöhlichem Realismus schildert.

Unter ben Mitarbeitern Burgtmairs bei feinen gablreichen Gluftrationswerten taucht zunächst ber name Jorg Bren's d. A. aus dem Nebel bervor. Er wud als Mater in Angsburg mahrend ber erften Decennien des Sabrbunderts genannt und foll 1536 ober 1535 gestorben sein. Im Aloster Bergogenburg bei Et. Bolten in Riederösterreich findet man von ihm vier Tafeln eines Altarwerkes, anderes in Koblenz, München, Berlin, Wien u. a. a. D. Er beichäftigte sich, wie Türer, viel mit der Beseifigungskunft. Paffavant (P. Dr. 111, 295) will ibm drei Holzichmine zuweisen, welche das Zeichen tragen. Einer davon, eine "Berspottung Christi", roh in der Technit, aber böchit maleriich gedacht, wie eine Vorahnung Rembrandts, gebort zu dem oben erwähnten "Leiden Chrifti" von Wolfgang Man, für welches außer Burgemair auch Schäuffelein einige Blätter lieferte. Der zweite enthalt eine Darstellung bes Gefrenzigten zwischen Maria und Johannes, auf der Rückseite mit lateinischen Bersen.\*) Der britte ist ein Doppelblatt mit der Geschichte der Enfanna. Nach Muther (Bücherillustration, I, S. 160) sollen noch zwei andere Blätter in jenem "Leiden Christi" von Bren herrühren, der Berwandtschaft der Inpen wegen. Hans Tirol war sein Schüler, und auch an dessen großem Holzschnitt mit der Belehnung König Ferdinands I. hat er Anteil. \*\*) Das bisber vorliegende Material genügt nicht, um sich ein völlig klares Urteil über den Meister zu bilden. — Gine rätselhaste Erscheinung bleibt bis jett auch der Monogrammist 🏳 🕏 , dessen Zeichen in den Jahren 1514—1530 in Angsburger und Leipziger Drucken vorkommt. Dassetbe gilt von dem Träger des Monogramms H. F. und anderen zu berfelben Gruppe gehörigen Meistern (Bass. B.-Gr. 111, 292 ff. und 440 ff.).

Dagegen ist der Schleier von der Persönlichteit des vielgenannten Monogrammisten IB jetzt glücklich entsernt worden, seit Laschitzer (Jahrb. V. 163 ff.) in ibm den Angsburger Maler Leonbard Beck nachgewiesen dat. Derselbe nimmt sept neben Burgkmair und Schänfielein seinen Platz ein, als einer der tüchtigsten und fruchtbarsten Holzschnitzeichner der schwähischen Schule in der ersten Hälte des sechzehnten Jahrhunderts. Wir wissen, daß Beck 1503 in Angsburg das Meisterreckt erbielt, 1505 heiratete und 1542 gestorben ist. Ihm gebort die ganze Folge der "Österreichischen Heisigen Prachtwerten Maximitians war er in ansgiedigem Maße beteiltster sieferte 76 Holzschnitzer Mum "Thenerdank", also weit mehr als die Halte Stiter (Jahrb. VIII, 89 ss.), serner etwa 125 Bilder zum "Beistung" Jahrb VI. S. XXVI), von denen sieden bezeichnet sind: \*\*\* endlich ist seine Minnetung met

<sup>\*)</sup> Alt koloriertes Exemplar davon im tonigl, Ammerundlabenett zu Reithe werth Minther, Meisterholzichnitte, Tai. (1).

<sup>\*\*)</sup> A. Effenwein, Hans Tirols Hotzichnitt daritellens die Beefmann werit von in ben öfterreichlichen Erbländern durch Natier Nor V. Frankurg von .

<sup>\*\*\*)</sup> Die Ar. 127 auf Z 200 muß aus der von A. Ehnie ausge Ben in bei werden, weil das Matt das Monogramm Burglmare trent.

beim "Triumphang" festgestellt; er stenerte dagn sieben Blätter bei (115-120 und 126). -- Unter ben jonfiigen Solzichnitten Leonhard Becks ift bas Titelbild zu bem "Schiff der Benitenz" des Johann Geiler von Kaisersberg (Angsburg 1514) besonders bemerkenswert, weil es die charatteristischen Eigentümlichkeiten seiner Stilweise scharf ansgeprägt an ber Stirne trägt. Diese weichen von Burgkmairs wie von Schänffeleins Art in einer Menge leicht erkennbarer Einzelheiten ab. Die Figuren find "im allgemeinen tlein und gedrungen mit breiter und fräftiger Bruft und mit ziemlich großen Köpfen. Sie baben volle, runde und fleischige Gesichter mit hoben, gewölbten Stirnen". - "Die Haare fallen lang und schlicht auf die Schultern herab, in der Regel strähnartig sich teilend", über den Stirnen jedoch furz geschnitten. Die Hände und Finger unterscheiden sich auffallend von der Formengebung Burgkmairs, fie find "in der Regel mittelgroß und fleischisch, gewöhnlich nur in Umrissen gezeichnet und zeigen teine Modellierung". Un den Männern treten die fehr fräftig anschwellenden Baden und die flachen, breiten, am Ruft zu hoben Gube, an den Franen die ftark eingesentten Brüfte bei vorstehendem Unterleib als charafteristische Merfinale bervor. verschieden von Burgkmair und Schäuffelein ist Leonhard Beck in der Faltengebung, in der Darstellung der Tiere und der Behandlung alles Landschaftlichen. Bon den Tieren sei hier uur auf die eigentümlich galoppierenden Pferde mit den stets viel zu stark nach innen gebogenen Borderfüßen hingewiesen (Albb. 57). In den landichaftlichen Bilbern bemerke man "die ganz im Bordergrunde fast regelmäßig in derselben Form vorkommenden Rasenpartien, gewöhnlich mit einem größeren Grasbüschel", in der Mitte hänfig mit einer breitblätterigen Pflanze, die das Bufchel pyramidenförmig "Man beachte ferner das häufige Borkommen eines größeren, stets in gleicher Weise gezeichneten Banmstrunkes" und "die hänfig vorkommenden Gruppen oder einzeln liegenden Steine" (Laschitzer). Zur fünstlerischen Wertschätzung des Leonhard Beck möge noch hinzugefügt sein, daß bei ihm das typische Element bedentend vorwiegt vor dem frei erfinderischen, daß auch er zwar ein ganz gewandter Schilberer und Interpret fremder Gedanken ift, aber kein Mann von großer Ideentiefe und poerischer Kraft. Seine Kompositionen zum "Thenerdant" und zum "Weißfunig" (Abb. 58) reihen sich als bildliche Erzählungen den Beiträgen der übrigen Meister würdig an und paffen portrefflich gu bem Chronifftil ber Schriftwerke. Seine Beiligen aus ber "Sipp», Mag« und Schwägerschaft" Maximilians sind bewundernswert als würdige und gefällige Darstellungen dieses trocenen legendarischen Stofffreises. Gie enthalten außer den mannigfach bewegten, geschmachvoll drapierten Gestalten der Sanptfignren zahlreiche hübsch erfundene Nebendinge und insbesondere eine überraschende Fülle wirkungsvoll komponierter Architekturen, meistens von einfachen Stilformen, ohne das reiche Detail und die ausgesprochene Renaissancevorliebe Burgkmairs und seiner Rachabmer. Und boch macht bas Gesamtwerf Leonbard Beds auf ben Betrachter feinen starken und nachhaltigen Gindruck. Sein Rame ift als Rame wieder entdeckt, aber es verbindet fich damit für uns nicht die Borftellung einer fesselnden fünftlerischen Berjönlichteit.

Über den vier oder fünf biederen Unbekannten, welche sonst noch für die Werke Maximilians gezeichnet haben, wird das Dunkel der Vergessenheit wohl unaufgehellt bleiben. Dagegen hat sich unsere Kenntnis der Angsburger Holzschneider des Burgkmair'ichen Künstlerkreises beträchtlich erweitert und wir gewannen auch Emland in manche beachtenswerten Tetails der damatigen yntographischen Technik, der Nabeite und Lobuverbältnisse.

Mit ber Ausführung ber Stode gur "Benealogie", welche bis gum Uniauge



57. Bie ter Theuertant mit tem Genbelt ausieg. Bolgidmitt im 2. Bef

dessen Namen wir nicht kennen. Als dieser plostich von Angsburg sortzes und der Arbeit unwollendet zurückließ, batte Or. Konrad Pentinger, welchen Maximilian moder Überwachung der Arbeiten betraut batte, seine liebe Not, einen Errispinann die sinden. In einem Briese vom 17. Rovember 1510 an den Kasier gicht e. Der Hossung Ansdruck, es werde ibm mit Hilse des "Malers albie" d. 1. Burginst.

gelingen. Wir haben allen Grund auzunehmen, daß der dann auch bald eingetretene Nachfolger kein anderer gewesen ist, als Jost de Negker, der schon mehrere Jahre früher mit Burgkmair zusammen gearbeitet hatte, den wir kurze Zeit darauf in Augssburg thätig sinden und u. a. als einen der rylographischen Hauptmitarbeiter am "Theuerdank" nachweisen können. Das oben (in Abb. 53) reproduzierte Blatt dieses Prachtwerkes (Nr. 70) trägt neben dem Zeichen Schänsseleins das Monogramm Negkers:

d'In. Auch find uns zwei Briefe des Anlographen an den Raifer vom 20. und 27. Ottober 1512 erhalten, deren hochintereffanter Juhalt sich nur auf die damals im Zuge begriffenen Arbeiten am "Thenerdank" beziehen kann (Jahrb. VIII, 13 und 91 ff.). Bis dahin war Jost de Negfer, wie wir aus dem ersten Brief erseben, an der Ausführung der Schnitte allein thätig gewesen. Run wollte der Kaiser die Sache schneller gefördert haben und befahl dem Dr. Pentinger, noch zwei oder drei Formschneider mehr anzustellen. Jost de Negfer schreibt, er sei gang einverstanden damit und fenne deren zwei, die er empfehlen könne. Der Kaifer möge nur für jeden 100 Fl. jährlich anweisen lassen. Im zweiten Brief ersucht er um monatliche Unszahlung dieses Lobnes und erklärt sich dafür bereit, so zu dreien alle Monat "sechs oder sieben gute ftud ober Figuren in gleichem meisterlichen Schnitt abzusertigen und zu bereiten." Besonders wichtig ist das Bersprechen des Holzschneiders: er wolle dafür sorgen, den zwei Gehilsen alle Sachen "fürordnen" und zuletzt mit seiner eigenen Hand "absertigen und rain machen", damit die Arbeit durchweg gleich werde, so daß niemand mehr als eine Hand daran zu erkennen vermöchte. Zum Schluß bittet Jost de Regker den Kaiser noch, er möge ihnen eine besondere "Behausung" oder "Gemach" anweisen, damit sie darin "ungeniert" ihrer Arbeit obliegen könnten.

Für den Fall, daß die Vorschläge des Aylographen genehmigt worden sind, worüber uns fein Zengnis vorliegt, gewännen wir also die Borftellung einer größeren, für die Unternehmungen des Kaisers in Augsburg errichteten Holzschneidewerkstatt, an deren Spite Jost de Negker stand. Die ansgleichende Thätigkeit des leitenden Meisters hat übrigens die Spuren der verschiedenen Hände, welche ihm geholfen haben, durchaus nicht verwischen können. Wir sind im stande, sie nachzmweisen, und auch eine Reihe von Namen anzugeben, welche hier in Frage kommen. Für den "Thenerdank" scheint zunächst der Baseler Formschneider Seinrich Anpferwurm thätig gewesen zu sein, der sich im Jahre 1517 durch Bermittelung des Rats seiner Baterstadt an den Kaiser wandte, wegen Auszahlung des ibm noch zustehenden Lohnrestes für seine Arbeiten an dem "Werk mit Figuren", welche Maximilian bei ihm bestellt batte (Ed. His-Heusler in Zahus Jahrb. f. Kunstwissenschaft II, 244). Außerdem dürften die Holzschneiber Corncling Lieferind und Alexing Lindt in Betracht tommen. bem ersteren schreibt Konrad Pentinger bem Raiser am 9. Juni 1516, bag er ibn aus Antwerpen zurückerwarte und daß derfelbe schon früber einmal in Angsburg beschäftigt gewesen sei. Der zweite war bereits 1513 nach Angsburg gefommen und hatte bort am Kitzenmarkt seine Wohnung. Bekanntlich find eine große Bahl der uns noch erhaltenen Solzstöcke zu den Werken Maximilians auf ber Rückseite mit den Namen ber Aylographen und zugleich mit den genauen Daten der Bollendung ibrer Arbeiten verfeben. Fost de Negfer, Corn. Lieferinck, Aler. Lindt kehren wiederholt in diesen Bezeichnungen wieder. Ihnen gesetten sich nocht Jan de Bonn oder Bom, Wilhelm Lieferinck, Jakob Rupp, Claus Semann, Jan Taberith und mehrere andere, deren oben bereits im Zusammenbange mit den Werken Turers gedacht wurde (Jahrb. 1, 177 und V, 156 ff.). Ihre Thätigteit für den Kasser sallt in die Jahre 1516—1518. Eigentümlich berührt uns das bäufige Vortommen fremt



58. Der junge Weinfunig ale Eduler Golfdmitt von & Bet

ländisch klingender Ramen unter diesen Meistern. Wie in der Person Zon ce Regkers ein geborener Niedertänder an der Spite der Angsburger Holzschneidertolouse erscheint, so weisen auch die beiden Lieferinck und Zan de Bonn Bom zweisellne am die Niederlande bin.\*) Ihnen zur Seite steht der Schweizer Anwerruntum als Vertret.

<sup>\*)</sup> Bergf, die Bublilation der Maatschappij der Antwerpsche Bibliophilen, Uit vo N. 1. Certificats délivrés aux imprimeurs des Pays-Bas par Christophe Planciu, public pa Rombouts. Anvers, I. G. Buschmann, 1881, pag. 1970.

ber altberühmten Baseler Anlographenschule. Beschräufter Lokalgeist war ebensowenig die Sache Maximilians und seiner humanistischen Ratgeber, wie er in der schwäbischen Reichsstadt, der Handelsmetropole Süddentschlands, einbeimisch sein konnte, auf deren Boden sich Wissenschult und Kunst, Gewerbsteiß und Verkehr Italiens und der Niederstande die Hände reichten.

Wir besitzen von den Holzschnittwerten Maximilians anger den Driginalstöcken auch noch zahlreiche, bei Lebzeiten des Raifers angesertigte Probedrucke. Ans dem Bergleiche derfelben mit den endgiltigen Drucken, wie fie vor allem der "Thenerdauk" in der Ansgabe vom Jahre 1517 vereinigt zeigt, ergiebt fich eine merkwürdige Wahrnehmung, auf welche zuerst S. Laschitzer (Jahrb. VIII, 94: vgl. auch X, S. CCCXXV ff.) die Unimerkjamkeit gelenkt bat: es sind das die massenbasten an den schon sertigen Holzschnitten angebrachten Korrefturen. Daß man damals, so wie benie, bisweilen solche Verbeiserungen vorzunehmen genötigt war und dies dadurch bewertstelligte, daß man das zu verbesserude Stück aus der Holzplatte beransstemmte und ein neues dafür einsetzte, war längst bekannt. Aber daß diese Ubung an ganzen Reihen von Holz= schnitten in dem Umfange Platz gegriffen bat, wie es uns die Werte Maximilians zeigen, ift eine nene und überraschende Thatsache. Bon den Holzschnitten zum "Thenerdant" find nahezu die Sälfte nachträglich verändert und zwar durch Wegschneiden und Einsehen großer Stücke mit gang neuen Figuren, Köpfen, Terrainteilen u. j. w. Auch in der "Genealogie", im "Weißfunig" und in anderen Werfen des Kaisers kommt Die nen eingesetzten Stüde find nicht nur banfig von einem andern Rünftler gezeichnet, sondern vielfach auch von einem anderen Anlographen geschnitten. Die Schänffelein'ichen Blätter zum "Thenerdaut" erweisen fich als fast burchgängig im Schuitt verbessert und zwar sehr häufig mit neuen, von Leonhard Beck gezeichneten Röpfen ausgestattet. In sachlicher Hinsicht haben die allegorischen Figuren der drei Sauptlente im "Thenerdant" die meisten Beränderungen burchgemacht; die Gestalt bes Fürwittig scheint erst später bingugekommen zu sein; das gauze Gedicht war offenbar noch im Entstehen, als die Holzschnitte schon zum großen Teil vollendet vorlagen. So nahm man dann gang unverdroffen auf den Stocken felbit noch jene Beränderungen Selbstverständlich fonnte dies, schon der großen Rosten wegen, nicht anders gescheben, als auf persönliches Verlangen und ausdrücklichen Befehl Maximilians. Die Korretturen der Holzichnitte find daber, wie Laichiger mit Recht bervorhebt, für uns "ein wichtiges Zenguis mehr, mit welchem Interesse und mit welcher auf die kleinften Details sich erstreckenden Sorgfalt der Raifer die Arbeiten geleitet und überwacht bat". Sie find aber auch ein Zengnis dafür, daß es langer und mübevoller geistiger und fünstlerischer Arbeit bedurft bat, um aus den Werken Maximilians das zu machen, was wir in ihnen bewundern, die in ihrer Art bis auf den bentigen Tag unübertroffenen Prachtleistungen der dentschen Holzschneidekunft des 16. Jahrhunderts.

## 3. hans holbein der Nüngere.

Aus der Stadt der deutschen Menaissance führt uns der Gang der Entwick Invon neuem binüber nach Basel, auf derselben seit Jahrbunderten gebahnten Et. midie der junge Holbein einst gezogen ist, als er nach Beendigung der Lehrzahre und väterlichen Hause den Wanderstad ergriff, um sich eine zweite Heimat zu grunden.

Hans Holbein d. J. (c. 1497—1513 mochte ichon durch die Geburt einen Teil der seltenen Eigenschaften mitbekommen haben, die ihn als künstler aus zeichnen.\* Sein Bater war ein höchst gediegener und dabei beweglicher Geist, vor treistich geeignet, um als Leiter einer tüchtigen Schule dem genialen Sohn mit dem gauzen Respekt vor den Überlieserungen der alten Zeit zugleich den offenen Sinn sür das Große der neuen einzustößen. Dazu kam die sarbensrobe, prachtliebende, schwabische Heimat mit ihren stets regen Beziehungen zu den Anustmittetpunkten des Nordens und namentlich des Südens. Dazu endlich auch der Ginsluß H. Burgtmairs und der mit ihm im gleichen Sinne schaffenden Meister. Es darf uns nicht wundern, daß der kann zwanzigsährige Künstler, als er sein erstes Blatt für den Hotzschnitt zeichnete, darin gleich als ein reises und schöpferisch waltendes Talent sich kundgab, vollkommen geeigner, das, was er gelernt, in selbständigem Geiste der gestellten Ansgabe dienstbar zu machen.

Es war gerade die Zeit, in welcher daseim in Angsburg an die großen Holzschuitsiolgen Maximilians die Hand angelegt wurde. Der junge Holbein, unbekannt wie er war, sand keine Beachtung bei dem kaiserlichen Herrn und seinen Ratgelern. In Basel sehlte es ihm an Gönnern und an tohnender Beschäftigung nicht. Er trat sosort in Beziehungen zu jenem Kreise humanistischer Gelehrten und kunstsinniger Verleger, durch welche das Bücherwesen in jener Stadt zu bober Blüte gebracht worden war. Ihr Sinn ging nicht ins Weite, Große, Prunkvolte, sondern ins Aleine und Feine. Wie durch die von ihnen gepstegte Litteratur und Wissenschaft der Geit der Zatire, des freien Tenkens wehr, so saben sie auch in den Verken der Kunst vor nehmlich auf keden Wurf der Ersindung und elegante Ziertichkeit. Daß nebenber am rechten Platz anch Lebensluft und ein derber Humor ihre Stelle sanden, dasur sorzte die den Baselern angeborene Sinnlichkeit und Frohnatur.

Der Baseler Gelehrtenkreis, welchem ein Geiter von Raisersberg, Renchtin, Berins Mbenanns und Sebastian Brant sein Gepräge verlieben, erhielt erhobien Gluiz Asim Spätjahr 1513 Erasmus von Rotterdam bier seinen Wohnsip nahm. Beites Mbenanus war es insbesondere, welcher unserem Kimstler die Kenntnis des Unio Laulterthums vermittelte. Den Männern des Geises standen in Johannes Amerik te Erafander, Johannes Froben und Johann Betri von Langen vor im Gruppe hochgebildeter Anchorner zur Seite, welche nicht uur sunertiel wie unden Aren Erklich ben Arbeiten der Gelehrten, sondern auch eine Ehre darin seiten, deren Leitt a.

<sup>2)</sup> Tie ültere Literatur über den Meitter ist vollstausen auf gest van bei der Buch von Alfred Boltmann, Holbem und seine Zeit. A. And Ander La. Bergt, dazu Ed. His, Tie Baster Archive werr Hans hehr und die im der Kantalanden von La. Der der Anderschaft III., II. in und die im der kantalanden von E. Bogetin im Reverter. Mannungen II. er in der der der der der der

vollendeter typographischer Schönheit vor das Publisum zu bringen. Insbesondere Froben opserte diesem Streben seine beste Kraft, selbst mit Außerachtlassung materiellen Gewinns.

Das Erfte, was der junge Holbein für den Holzschnitt schuf, sind Büchertitel von Frobenichen Berlagswerten. Der früheste davon, den wir nebenstebend reproduzieren (Abb. 59), reicht bis 1515 zurück. Er schmückt das Breve Leo's X. an Grasmus, deffen Borrede von Beatus Rhenanus das Tatum des 31. Dezember jenes Jahres trägt, und tehrt dann in verschiedenen Büchern aus dem Verlage Frobens wieder (Woltmann II, 193). Die Abbildung überhebt und der Rotwendigteit, die reizvolle Romposition aussübrlich zu beschreiben, welche in allen Ginzelbeiten ber mit Festons geschmückten und von übermütigen fleinen Genien umspielten Architektur, des Lojeibonischen Frieses am Sociel, ber icon und flar angeordneten Schrift, ben reinen Geist ber Renaissance atmet. Und zwar jener jugendfrischen, lebensvollen Frührenaissance, wie sie eben hans holbein in der dentschen Aunst eingebürgert und für alle Zweige des deforativen Schaffens, von der großen Band- und Glasmalerei bis zu den Feinarbeiten der Inweliere und der Waffenschmiede, gum berrichenden Stile der Zeit erhoben bat. Die gangen elf Jahre seines ersten Baseler Aufenthalts bindurch ift Holbein für den Buchschmuck und Bilddruck beschäftigt gewesen. An die Büchertitel, die Randleisten, Schlufwignetten, Initialen und Signete reihen fich seine Bilber aus dem Bolfsteben, feine satirischen Flugblätter, dann die Bilder zum Alten und zum Renen Testament, endlich als die Krone des Gangen der Totentang: das alles als die Frucht einer unermüdlich thätigen und innerlich bewegten Jugendzeit, in welcher wir den Künstler sämtliche geistigen Wandlungen jener Epoche mit durchmachen und in seinen Schöpfungen wiederspiegeln feben.

Bevor das Bichtigfte berselben uns im einzelnen beschäftigt, ist hier gunächst ein Wort über die chlographische Ansführung der Holzschnittwerke Holbeins am Plat. Man bemerkt leicht, daß dieselbe eine jehr ungleichartige ist. Manche Blätter find recht flüchtig und ungeschickt geschnitten. Bon der besprochenen ersten Titelverzierung jagt Woltmann mit Recht, daß ihr Schnitt "zur Freibeit des Entwurfs in Gegenfat steht. Die ausführende Hand vermochte nur mit Mühe ber Borzeichnung zu folgen und war des Schneidemessers nicht immer Herr." Die Aussicht, daß der Zeichner selbst den Schnitt ausgeführt habe, welche namentlich C. Fr. v. Rumohr\*) mit Gifer vertrat, darf jest auch für Holbein als beseitigt erachtet werden. Dem Rünftler standen junadift nur die verhaltnismäßig untergeordneten Kräfte zur Berfügung, welche für die Buchausstattung der Baseler Difizinen bisber gearbeitet hatten. Go tüchtig dieselben auch sein mochten, verglichen mit ben berben handwertsmeistern anderer Städte, ben hoben geistigen Anforderungen des jungen Golbein vermochten sie nicht gleich vollfommen gerecht zu werden. Erft durch fein Eingreifen erftartte ihre Kraft, und endlich gelang es dem Meister, in Sans Lügelburger einen Holzschneider gu gewinnen, der auch den höchsten Ansprüchen seiner Zeichnung nachzukommen verstand. Wir werden ibn vom Jabre 1523 an im Berein mit Holbein in Bafel thätig finden.

<sup>\*)</sup> Hans Holbein der Jüngere in seinem Berhältnis zum deutschen Vormschnittwesen. Leiwzig 1836. Die weitere Litteratur f. bei Woltmann I, 189, Note 2.



Durch die erwähnten Buchverzierungen der ersten Baseler Zeit sah sich Holbein gang in den Dienst des Humanismus gestellt. Die nächstifolgenden Buchtitel bewegen sich auf dem Gebiete der antiten Sage und Geschichte: jo das Blatt mit M. Scavola vor Porfenna mit reizend fomponierten Randverzierungen und humoristischer Rindergruppe am Fries, bezeichnet mit dem Monogramm H H (Woltmann II, S. 190, Ar. 223; etwas verkleinerte Reproduktion bei Butich, Bücher-Ornamentit, Jaf. 45), fo die Blätter mit dem gefangenen Marcus Crafins, dem Tantalus und der Kleopatra (Woltmann a. a. D. Nr. 222, 225 und 226). Antife Vorstellungen in Verbindung mit alttestamentarischen enthält ein schöner Probedruck im Bajeler Mujeum mit den beliebten Bilbern von der Weibermacht (Wolfmoun, Nr. 220). Der vielgelesene Dialog des Thebaners Rebes über ben Weg zur mahren Bludfeligfeit (Cebetis tabula) gab Bolbein ben Stoff gu einer figurenreichen Romposition, welche seit 1521 auf den Titeln verschiedener Bajeler Verlagswerfe wiederfehrt. Buerft ericheint sie als Verzierung der in jenem Jahre von Froben herausgegebenen Werke des Tertullian, wurde jedoch im folgenden Jahre von Holbein für denselben Berleger umgearbeitet (Bögelin a. a. D. V, 202). Unfere Tafel reproduziert sie als Bergierung der 1523 bei Bal. Enrio in Basel erschienenen Kommentare gu Strabos Geographie. Der antife Philosoph schildert den Weg zur Glückseligkeit in der Form eines Gemäldes, welches er im Tempel des Chronos erblickt zu haben erklärt und deffen Darstellungen ihm bort von einem Greise ausgelegt wurden. Holbein übersetzt das Bild in die Anschanungsweise und in das Rostüm seiner Zeit und verleibt dadurch der philosophischen Abstrattion lebendige Wirklichkeit. Dben, vor der Burg der wahren Glückfeligkeit, thront die "Felicitas" und jest dem zu ihr gelangten Bilger den Siegerfrang aufs Hanpt. Die rechts und lints nach nuten bin fich erstreckende Darstellung ichildert all die Hindernisse, welche den Sterblichen auf dem Wege zu diesem Biel erwarten. Gie beginnt unten mit einer Schar spielender und miteinander ranfender Rinder, welche den Reim des Lebens audenten. Bor dem Eingang in dasselbe steht der "Gening," ein Greis mit Stab und Schriftrolle, dem Wanderer gute Lebren mit auf den Weg gebend. Gleich nach dem Gintritt in den ersten Lebensfreis, der durch eine Maner bezeichnet wird, an welcher links Holbeins Monogramm H 3n lefen ift, beginnen die Mächte der Berführung ihr Spiel: gur Linken thront die "Aberredungsfunft", mit einem prächtigen Potal, welcher ben Trank des Frrtums umschließt, rechts ftebt Fortung auf rollender Augel, mit mächtigen Flügeln, ein Pruntgefäß für ibre Bünftlinge, für die Unglücklichen den Zamm in der Hand. hierauf beginnt das Reich der Ausschweifungen, der Habgier, der Unbeständigkeit und darauf folgen die Seenen des Schmerzes und der Rene. Roch einmal tritt bem Strebenden das Trug gebild der "falschen Unterweisung" in den Weg. Da rafft er sich endlich zur Rübnbeit und Energie empor und erreicht jo das Reich der .. vera disciplina". Die von der Wahrheit und Überredung begleitet wie eine Madonnenstatue vor dem zu ihr Glebenden fteht. Rinn empfängt ibn die Burg ber Glüdfeligfeit, auf beren weithin fich ausbreitendem Wiesenplan die Gestalten der Ingenden seiner warten. Der Stil Holbeins ist in dieser geistvoll erdachten Romposition bereits der vollen Meisterschaft nabe. Der Rünftler arbeitete gu ber Beit, in ber bas Blatt entstand, an ben Wandgemalben fur ben neuen Matsfaal zu Basel. Er war Burger ber Gladt, batte fich einen Sausstand gegründet.



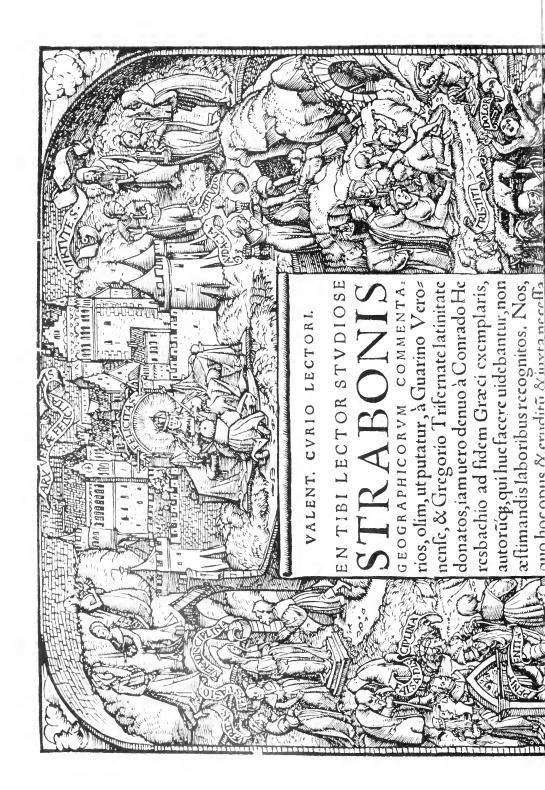

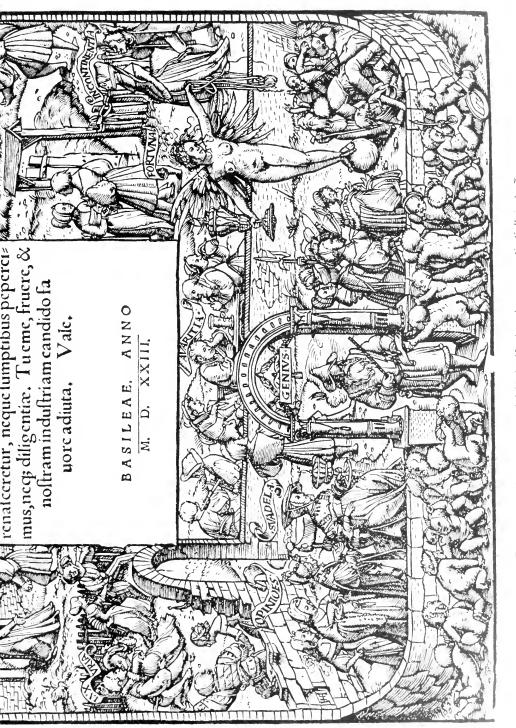

Citel zum Etrabo von (523. Holhsichnitt-Randverzierung von B. Holhein d. J. 1980 zum 1980 in fangt. Rupieniksfabinen )

Wie seine Bilder und Zeichnungen, so gewinnen auch die Holzschunte nach albeine "Bisierungen" in dieser Spoche den Charafter der böchsten Gediegenheit, in technischer wie in fünstlerischer Hinsicht.

Der Stofffreis der Holbeinschen Kompositionen erweitert sich mehr und mehr. But Die 1520 erschienenen "Nüme Stattrechten und Statuten ber loblichen Statt Fruharg im Brysgow gelegen" zeichnet der Meister das prächtige Freiburger Wappen mit den zwei Löwen und für die Ruckjeite bes Blattes einen zweiten Solzichnitt mit bem Eduisbeiligen ber Stadt und der Madouna mit dem Rinde zwischen St. Lamberg und St. Georg, "wie eine Borabnung ber zwei Jahre fpater erfundenen Madonna von Colothurn" (Wolfmann). Dann betriff er mit voller Rraft bas vollstfimliche Gebiet: ber "Bauerntang", das "Alphabet mit der Banernfirmes" und ähnliche Folgen von Initialen entstehen, in denen spielende, tangende, sich balgende Unaben und verschiedene Charafterfiguren aus dem Bolt, ein Dudelsactpfeifer, ein Sausierer, eine Magt in der Rüche, dann Landsfriechte und Liebespaare die Buchstaben füllen. Gine besondere Gattung dieser Bücherornamente bilden die Signete (Geschäftszeichen) der Buchdrucker und Berleger. Haus Holbein bat in seiner Baseler Zeit etwa ein Dutend solcher Embleme gezeichnet, welche den Titel oder bas Schlugblatt bes Buches zu gieren pflegen: io das Zeichen des Johann Bebelins mit einem Lalmbaum und einem auf dem Rücken liegenden Manne, der fich mit Sänden und Füßen gegen die Last eines schweren Dedels ftemmt: ferner bas Beichen bes Math. Apiarins (Bienenvater) in Bern mit einem von Bienen umichwärmten Baren, der auf einen Baum flettert, um Sonig gu fuchen; sodann die verschiedenen Signete des Christoph Troschauer in gurich, in welchem natürlich der Froich in diverjer Berwendung feine Rolle spielt. Das eine diefer Signete mit den an einer Weide emporfletternden Fröschen (Wolfmann a. a. C. Nr. 246) ift mit Holbeins Monogramm II. II. bezeichnet und im Echnitt so vor trefflich, daß man diesen dem Lügelburger zuschreiben muß.

Bon den Signeten des Froben, seines ältesten Gönners, rührt anffallender Weise feines von Hans Holbein ber. Dagegen stoßen wir dier auf die sicheren Spuren seines Bruders Ambrosius. Und es ist am Play, dei diesem einige Angendliche zu verweilen. Das Signet Frobens, das er gezeichnet dat der von einer Hand gehaltene Merkurstab, auf welchem eine Tande sitt tommt einmal in reicher architektonischer Umrahmung vor, welche oben auf dem von Guirlanden gehaltenen Täselchen das mißglückte Monogramm des Künstlers trägt (Woltmann, a. a. D. 11, Z. 213, Nr. 39; Butich, Bücher Truamentik, Tas. 63). In der klaren Form winden wir dasselbe auf einer Anzahl von Buchtiteln und anderen Hotzschnitten wieder, welche mit den Verten Hans Holbeins eine allgemeine Stilverwandtschaft zeigen, obne ihnen jedoch im Geist und in der Ansählbrung gewachsen zu sein

Ambrofins Holbein, der Zeichner dieser Allustrationen, ist anch als Maler nicht unworteilhaft bekannt. Er war etwa sinst bis sechs Zahre alter als sem berühmter Bruder und scheint mit diesem zugleich oder doch um turze Zen franze von Angsburg sortgezogen zu sein. Während Hans bereits im Tezember 1545 in Wocl nachweisbar ist (His, a. a. T. Z. 115), wird uns die Anweisenbeit der Ambrothy in sener Stadt erst am 26. September 1546 urtnudlich vezengt. Im Zeltung 1545 wurd er in die Malerzunft "Jum Hummel" anigenommen, im In In In In

das Bajeler Bürgerrecht. Die bezeichneten Werte des Ambrofins fallen in die letsteren Später verlieren wir jede sichere Spur von ihm; er scheint früh verbeiden Jahre. storben zu sein. Er war ein fleißiger Bildnismaler und vornehmlich vielbeschäftigter Allustrationezeichner. Die besten und bekanntesten Holzschmitte lieferte er für Rohannes Froben: jo die große Randleiste für das Breve Leos X. an Erasmus vom 10. September 1518, unten mit der Berlenmbung des Apelles und oben mit der Barusichlacht im Tentoburger Wald, die er natürlich ganz harmlos im Kostüme seiner Beit darstellt; sie trägt zweimal sein Monogramm und die Jahreszahl 1517 (Woltmann, Rr 7; Butich, Taf. 46); ferner die Randleiste mit dem Bilde des Hoflebens (Woltmann, Nr. 8; Butsch, Taf. 48); sodann die von Bassavant (B. dr. III, 408, 109) dem Sans Solbein zugeschriebene Titelverzierung mit den Genien der Künfte (Woltmann, Nr. 12), welche in der beiliegenden Tafel reproduziert ift. Nicht selten beichäftigte ihn auch ber als Dichter und Buchbrucker geschätzte Lamphilius Gengenbach. Ambrofins Holbein zeichnete für ibn n. a. die von derber Laune eingegebenen Bilder von der Weibermacht und Weiberlist in das Kandornament der Alda des Gnarinus (Woltmann, Nr. 6). Unter den von ihm angefertigten Textillustrationen sind die zwei Blätter für die berühmte Schrift vom Idealstaate des Thomas Morus, die "Utopia" (Bafel, Froben 1518), besonders interessant. Der englische Gelehrte legt die Schilderung seines "Utopien" einem Weltumsegler Hythlodäus in den Minnd, der den Jammer Europas mit den Zuständen jener glücklichen Jusel in Bergleich zieht. Auf dem einen der Blätter, das in unserer Abb. 60 reproduziert ift, werden wir in einen Palastgarten mit reizender Fernsicht geführt, wo Thomas Morns, Betrus Agibins und der Seefahrer Hythlodäus (d. i. der große Rossenreißer) auf Rasenbänken fiten, in lebhaftem Gespräch über die Erzählungen des Weltumseglers; von links kommt bes Morus jugendlicher Cohn, Johann Alemens, herbei, ber bei keinem ber Gespräche fehlen durfte, wo es etwas zu lernen gab, wie Morns im Vorworte fagt. zweite, etwas größere Blatt giebt eine Logelschan der Jusel Utopia, mit dem Hythsodäus im Bordergrunde, der den andern die Örtlichkeit erklärt. — Auch den "Rollhart," das dramatische Fastuachtspiel des Pamphilius Gengenbach, und Thomas Murners "Geuchmat" illustrierte der Rünftler mit einigen hübsch erfundenen und lebendig gezeichneten Holzschnittbildern (Woltmann, Rr. 18-38).

Wirft man einen vergleichenden Blick auf die Leistungen des Ambrosius und seines jüngeren Bruder Hans, so zeigt sich der Gradunterschied ihrer Begabung bessonders dentlich in der Komposition der Werte. Diese leidet bei Ambrosius Holbein meistens an einer gewissen Überstütte, während Hans bei allem Reichtum stets tlar und durchsichtig bleibt. Letteres gilt namentlich von dem architectonischen und ornasmentalen Teil der Ersindungen. Hans Holbein trifft hierin stets die richtige Mittezwischen dem Zuwel und Zuwenig, schon in seinen frühesten Entwürsen. Ambrosius giebt sast immer eine Menge kleines, kranses Detail und versehlt dadurch die elegante Gesantwirkung der Werte des Bruders. And in manchen Ginzelheiten steht er besträchtlich hinter demselben zurück, vornehmlich in der Zeichnung der Extremitäten, die ost von unverzeihlicher Flüchtigkeit sind; und dies ofsendar nicht nur durch die Schuld des Aylographen. Tagegen sind dem Ambrosius Lebendigkeit und Wit in der Ersstudung nicht abzusprechen. Es ist derselbe Stamm, an dem die beiden Blüten



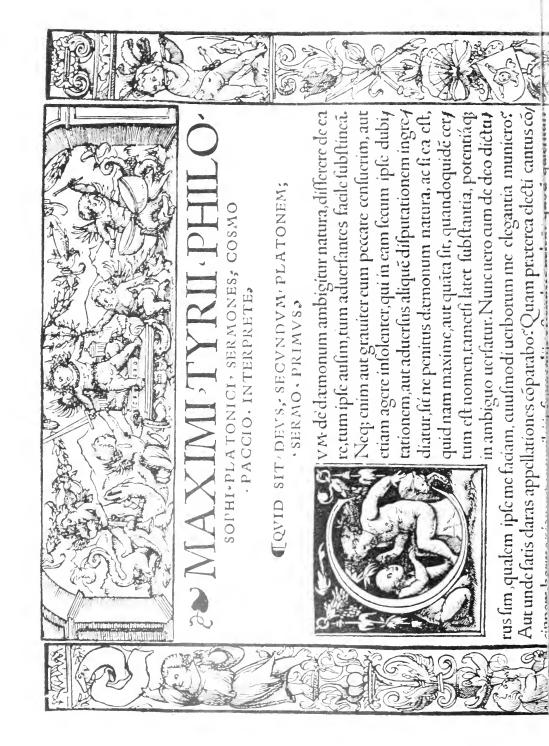



Randreizierung zur Rafeler Ausgabe des Matimus Eprius von 1819; Holzschrift,



erwachsen find; aber die eine ist früh verweht, nur die andere bat iber volle dindit getragen.

Um die Zeitigung derselben hat der vortresiliche Holzschneider sich das großte Beedienst erworben, der in den zwanziger Jahren mit Haus Holbein in Berbindung trat. Haus Lüßelburger -- es wurde seiner oben bereits in Rürze gedacht sicheint ebensalls von Angsburg nach Basel gekommen zu sein und zwar gegen Ende des Jahres 1522.\*) Bon seinen Schnitten trägt ein großes Blatt, welches den Ramvs von Banern und nackten Männern in einem Walde darstellt, auf dem in Tresden befindlichen Grempsar Berse in der Ichreibart des Angsburger Tialetts. Es ist eine Komposition des oberrheinischen Meisters N. II. (Passar, II.) Z. 142 if.)



Io. Clemens. Hythlodaus. Tho. Morus. Pct. Aegid.

60. Aus bei Miepis! bes Thomas Morus Bolifdnitt con Ambi. Golbein

welche auf andern Albrücken außer besseich Monogramm die (auf dem Tresdener Eremplar schlende) Bezeichnung UANS LEVCZELBURGER FURMSCHNIDER 1.5.2.2 aufweist. Aus demselben Jahre stammt auch das mit U.L.F. Sans Lübelburger Formschneider bezeichnete Probedruckblatt mit drei zierlichen tleiten Alphabeten im königl. Kupserstichkabinett zu Berlin. Bon 1523 an ist der Meister in Basel nachweisdar. Seine Ansansbuchstaben U.L.FVR (Furmschunder) liest man ans dem Titelblatte der damals bei Idomas Wolfs dortselbst erschienenen demicken Ausgabe des Neuen Testaments, zu welchem Haus Holber die Zeichnung lieserte. Es solzten Holber berühmte Vilder zum Alten Testament und zum Totentunz, ein kösstlichen Alphabetiolgen und manches andere Blatt von gleicher Vollendunz, ber allen der seltene Holzschmitt mit dem Ablashandel (Vollmann, Nr. 1961). Von sen Totentanzbildern trägt das Blatt mit der Herzogin Lügelburgers Monogalismit se

<sup>\*)</sup> Laffavant, L. Wr. III, E. 110 n.: Ed. Me i.: John alle's verter et elle 104 ff.: Wolfmann, a. a. C. II, 100 ff

Gin gleich verständnisvolles und seinfübliges Eingehen in die Absichten und in die Formensprache des Zeichners, wie es diese Blätter offenbaren, ist in der Geschichte des Holzschnittes kann jemals wieder dagewesen. Um so beklagenswerter ist es, daß das Zusammenwirken der beiden Künstler nur von so kurzer Taner war. Im September 1526 verließ Holbein Basel; mehrere Monate früher war Lüßelburger aus dem Leben geschieden; bereits im Juni wird über die von ihm hinterlassenen Kormen (Holzstöck) gerichtlich entschieden. —

In den Holzschnitten aus Holbeins erster Jugendzeit berrscht der Geist der Renaissance. Sie sind erfüllt von den Fdeen des Humanismus, ihr Stil zeugt von einem intimen Studium der italienischen Kunst, insbesondere des Mantegna, der auch auf Holbein als Maler nachhaltig wirfte. — Nun, mit den Holzschnittwerfen seiner vorgeschrittenen Jahre, betritt der Meister den Boden der Resormation. Fesselt uns in jenen sein leichtes Ersassen und zierliches Gestalten, so enthüllt er uns jetzt auch seine innere Welt, die Art seines Tenkens und Empfindens.

Die Reformation, seit dem Reichstage zu Worms (1521) mächtig in der Unsdebnung begriffen, faßte durch das Auftreten des Detolampadins feit dem Dezember 1522 festen Guß in Basel. Der Buchbrucker Cratander nahm den Apostel ber neuen Lehre bei sich auf, zwei Berufs = und Gesinnungsgenossen von ihm, Adam Petri und Thomas Wolff, beeilten sich, durch Nachdrucke von Luthers deutscher Übersetzung des Neuen Testaments dem Wirken des Resormators Borschub zu leisten.\*) Für Betri zeichnete Holbein in zwei verschiedenen Formaten (1522 und 1523) das Titelblatt mit den großartigen Gestalten der Apostel Betrus und Laulus (Beltmann, Nr. 215 und 216) und stattete das Buch außerdem mit acht neuen Holsschnitten, den Gestalten der Evangelisten und vier Scenen aus der Apostelgeschichte aus (Woltmann, Nr. 184—191; Bögelin, S. 161—166). Für Wolff zeichnete er das oben erwähnte, mit Lügelburgers Beichen versehene Titelblatt ber 1523 erschienenen Cnartausgabe bes Menen Testaments, eine der figurenreichsten, für seine ganze Auffassungeweise bezeichnendiren Kompojitionen (Woltmann, Nr. 213; Bögelin, S. 167, Nr. 2) und lieferte zu den Textillustrationen außerdem seine einundzwanzig Bilber zur Dffenbarnng Johannis, welche bereits in der Oftavansgabe des Wolffschen Rachdruckes enthalten find (Woltmann, Nr. 150 170; Bögelin, S. 166, Nr. 1 ff.). Das Titelblatt offenbart durch seinen Gedantengang Holbeins intimes Berftandnis für den Geift ber nenen Lehre; es folgt genan den Andentungen der heiligen Schrift und bringt beren Geschichten tlar und durchsichtig dem Bolte vor Angen. Dben seben wir die Weihe des Erlösers zu seinem Wert durch die Taufe im Zordau; daran reiben sich die Schilderungen der siegreichen Macht seiner Lebre: Die Bekehrung Sauls, der

<sup>\*</sup> Bon Luthers Bibel erichien 1822 zuerst das "Newe Testament" und zwar in zwei Tolio-Ansgaben, welche man die September und die Tezember-Bibel nennt. Bergl, über das Berhältnis der Baseler Nachdrucke und ihrer Illustrationen zu der Lutherichen Überschung insbesondere G. W. Kanzer, Entwurf einer vollständigen Geschichte der deutschen Bibelübersehung Dr. Martin Luthers, mit Zusähen, Nürnberg 1823 und 1891, sowie die Ergänzungen und Nachweizungen zum Holzschustrucht Hans Holzeins d. J. von S. Bögelin im Repertor, f. kunstwiss. II, 162 ff., durch welche nicht nur Lasavants, sondern auch Woltmanns Angaben wesentliche Berichtigungen ersahren baben.

Schiffbruch Petri, die Tause des Kammerers der Mobrenkonigm und ander 2 not aus der Apostelgeschichte, welche zeigen, wie das Evangelinm den Widernand seiner Gegner überwindet, sie zu Befennern macht, die Genreinschaft der Ebristen binem zieht. Unten in der Mitte sieht man Volfs Signet, den zum Schweigen ermahnenden Philosophen, in einer Nische stebend. Der Schnitt Lübelburgers in von großer Meisterschaft. — Letteres kann leider von den Vildern zur Tisenbarung nicht behanptet werden; ihre kulographische Aussüberung ist ungleich, zum Teil roh. Sie gewähren dagegen ein ungewöhnliches Interesse durch ihre Komposition, besonders wenn man diese mit den Vildern der Wittenberger Vibel und mit Türers Aposatypse in Vergleichung zieht.

Schon die acht Bilder Holbeins zu Petris Nachdruck von Luthers Neuem Testament find nicht frei von Antehnungen an die Wittenberger Bibeln vom Jabre 1522. In den Illustrationen zur Apotalopje zeigt fich dies Abhängigteitsverhaltnis noch viel dentlicher. Die Apotalypie ist das einzige Buch des Neuen Testaments, welches in den älteren Bibelausgaben überhanpt durch eine zusammenhängende größere Bilderfolge illustriert wird. Holbein hat offenbar von seinem Auftraggeber die Weisung empfangen, sich in der Zahl und der Auswahl seiner Bilder genan an die Wittenberger Bibel gu balten. An Stelle von Dürers vierzehn Blättern bieten die Wittenberger und die Bajeler Apotalypie deren einundzwanzig; wiederbolt find ans einer Romposition zwei, in einem Falle sogar brei gemacht und mehrsach von dem Wittenberger Illuftrator nene Bilder eingefügt, beren Anordnung der Baieter Beichner beibebielt. Daß hotbein bei biefem Anschluß an die Stoffwahl und die Die position im gangen doch im einzelnen thunlichst frei schaltete und, wo er founte, durch nene ausdruckwolle Motive und Charafterfiguren Die Scenen zu beleben wufte, ift bei feiner Begabung felbstverständlich. Tropbem bleiben feine apotalnptifchen Bitber unr mehr oder weniger trene Wiederholungen ber Wittenberger Borlagen, und bei einzelnen ber Blätter 3. B. bei Bl. 1, 2, 10, 12, 18 und 19) erstrecht fich biefe Abbängigfeit jogar bis auf die Details. Wang anders liegt die Sache Durer gegen Die Dürersche Apotalypse bat ihren mächtigen und weitreichenden Ginfluß unwerfennbar auch auf ben unbefannten Beichner ber Wittenberger Bibelbilber aus genbt und mittelbar badurch nicht minder auf Hotbein. Wir mögen annehmen, ban dem letteren das großartige Ingendwert des Rürnberger Meisters nicht unbefannt geblieben ift. Aber zur Sand wird es ibm ichwerlich gewesen sein, als er ieine apotalyptischen Bitder zeichnete. Denn gerade Die von Holbein unabbangig von den Wittenberger Borlagen geichaffenen Motive zeigen ihn auch unbeennluft von Dulce Wir geben gur Gelänterung des Sachwerhalts in Abbildung 61 Solbeins 21, 21: 30 Engel zeigt dem Zobannes das bimmtijdte Zernfatem. Die Scene ericbein: bei Dund auf bem Schluftblatt 11 vereinigt nut einer zweiten Darftellung Berichtaft mit Trachen in der Eisternes, als deren Hunergrund. Schon der Wittenberger 30 ib. i.

Wonogramm  $\mathcal{H}$  . Some let x be the form between the expectations and x and x and x and x between the expectations x and x and

bat diese Verbindung getöst und Hotbein balt sich sowohl in dieser Hinsicht als auch in der Anordnung und Zeichnung des Vildes im allgemeinen an die Luthersche Vorslage. Aur kommt bei ihm "durch das Freistehen des Fesiens und der beiden Figuren auf demselben und durch die prachtvolle Perspektive der Landschaft eine ganz neue Virkung in die Scene" (Vögesin). Daß dem Künstler bei der Komposition dieser Landschaft Luzern mit seiner gekrümmten und überdachten Kapellenbrücke, der Stiftsstirche, den Müssiggs und Bassertürmen vorschwebte, bat schon Lecktmann richtig hervorsgeboben.

Wir dürfen uns Holbeins Zeichnungen zur Apokalppfe vor Ende 1522 fertig denken. Im Jahre 1523 begann er seine Illustrationsthätigkeit für das Alte Testament, welcher ein Hauptwerf der Baseler Epoche des Meisters, die berühmte Folge der "leones" für die Gebrüder Trechsel in Lyon, zu verdanken ift. Die südfranzösische Handelsstadt pflegte mit Deutschlaud und ber Schweiz bamals ben rührigften Berkehr; namentlich zwischen den dortigen Buchdruckern und ihren Baseler Geschäftsfreunden bestanden seit Jahrzehnten innige Beziehungen. So lag der Gedanke für den Künstler ebenso nahe, sich bei ben Lyoner Buchdruckern Arbeit zu suchen, wie sich anderseits die dortigen Unternehmer an keine vertranenswürdigere Perfönlichkeit wenden konnten als an Holbein. Dieser war inzwischen von ben Baseler Druckern Thom. Bolff und Abam Petri gleich nach Erscheinen von Luthers Altem Testament (1523) mit der Bearbeitung der Illustrationen ihrer Rachbrude besselben beauftragt worden. Der Wolffsche Nachbruck bes ersten Teils, der "Fünf Bücher Mosis," enthält elf Blätter von seiner Hand, welche freisich nichts als einfache Nachbildungen der Wittenberger Holzschnitte sind, aber in der Kraft der Charafteriftit, in der Feinheit und Sicherheit der Zeichnung alles architektonischen und landschaftlichen Details unverkennbar Holbeins persönliches Gepräge tragen. Für den zweiten und dritten Teil, den Petri nachdructte, zeichnete der Meister fünf Blätter und zwar vier davon nach Borlagen der Angsburger Bibel des H. Schönsperger, eines (das Paffahmahl, Woltmann Nr. 173) als völlig nene Romposition. Bon der Lieferung weiterer Itlustrationen zu dieser Ausgabe scheint unn Holbein durch den großen Austrag des Hauses Trechsel in Lyon abgehalten worden zu sein, welcher gleichfalls 1523 an ihn berautrat. Hierbei bandelte es sich um eine neue Holzschnittausgabe der von der katholischen Rirche sauttionierten lateinischen Bibel, der fogen. Bulgata. Es ist sehr mertwürdig, aber nach den Untersuchungen von His und Bögelin (a. a. D. S. 312—337) ganz nuzweifelhaft, daß der Annstter auch bei der Durchführung dieser Aufgabe nur in verhältnismäßig wenig Fällen frei schöpferisch zu Wert gegangen ift, in ber Regel sich mehr oder minder streng an ältere Menster angeschlossen hat: ein Versahren, das ja dem seit dem 15. Jahrhundert allgemein verbreiteten Gebrauch entsprach\*) und dem Zeichner offenbar in diesem Katle, wie in den früher besprochenen, durch die Auftraggeber vorgeschrieben wurde. Die Muster wurden ihm geboten in der venetianischen Ausgabe der Bulgata von 1511 und in den auf dieser basierenden Lyoner Editionen, welche von 1512-1517 die venetianischen Solzschnitte genan wiederholen \*\*), seit der auf

<sup>\*)</sup> Bergl. R. Muther, Die ällesten bentichen Bilberbibeln. München, Huttler. 1883. Einfeitung.

<sup>\*\*)</sup> Über den Einstluß der venetianischen Buchillustration vom Ende des 15. Jahrhunderts auf die deutschen Meister s. Fr. Lippmann, Jahrb. d. königt, preuß. Knussjammt. V, 19 ff.

21 2111

Nosten Ant. Noburgers in Luon gedruckten Ausgabe von 1548 aber icht Berreckenge durch mehrere Blätter von deutscher Hand zeigen. Holdein dat seine Borbiter und Motive aus verschiedenen dieser Editionen der Bulgata gewählt und von den 92 Bulgato ihres Enklus 69 teils genan kopiert, teils mehr oder weniger frei revroduziert, in neur Källen das Thema geändert, acht Bilder der Bulgata weggelassen und dasür elf ganz

nene ans eigener Erfindung bingugefügt. Dieje elf eigent lichen Bereicherungen des Solbeinwerfes tragen in Woltmanns Verzeichnis die Nen. 13, 21, 31, 39, 10, 43, 45, 58, 59, 87 mib 88. 28ir teilen bas erste und bas lette Blatt ber Reibe in Abbil: dung mit. Bevor gur fünft lerischen Würdigung bes Bangen geschritten werden fann, find annächst noch einige Bemerlungen über die rylogra phische Ausführung und den Truck der Illustrationen er= forderlich. Der Schnitt berjelben rührt nur zum Teil von S. Lügelburger ber; mebrere, 3. B. die Nrn. 63 und 55, verraten eine viel ge ringere Hand. Der Iod des Meisters bat offenbar die Arbeit unterbrochen. And in zeichnerischer Sinsicht fallen zwei Blätter durch ihren eut ichieden fremdartigen Charafter aus der Folge beraus, die Nrn. 86 und 90, welche nach Holbeine Fortgang von Bajel bort bingugefügt worden



The state of the s

find. Als Chrift, Froidauer im Mai 1531 teine Ausgabe der Bibelnbeirehnung manstaltete, muß die ganze Folge, von welcher er 71 Blatter lopierte oder bennnte, beid t fertig gewesen sein. Jur vollstandigen Serandgabe durch die Gebinder Trechiel im Lion die Besteller der Holzschutte, lam es jedoch erit im Jahre 1538, und zwar aler im als ganze Bibel und als Seranataus jahr der Holzschutte mit furzem laten i im I

Biblia Ptrinsque Testamente este Vulgatum Francutionene etc. La circa Hugonem a porta M. D. XXXVIII — 20 × 502 — I tennellemt Melidina aut te de la Frances I (8. — 3:tel 5 x 3 a m) — (6. Historia un veteris I (4. m) )

Künfzeln Jahre waren seit dem Beginne der Arbeit verslossen; aus dem jungen Illustrationszeichner für fremde und einbeimische Verleger war ein hochberühmter Mann, der Hofsmaler des Königs von England geworden; das Einleitungsgedicht, mit welchem die Bilder zum Allten Testamente beim Anblitum eingesührt wurden, seiert Holbein als den siegereichen Rivalen eines Zenzis, Parrhasins und Apelles. Und in der That, obwohl sich der Meister weder stosslich noch fünstlerisch der Bibelbilder als seines ganz selbständigen Eigentums rühmen kann, es bleibt ihm doch das unsterbliche Verdienst, aus den beiligen Büchern des Indeutums den echt menschlichen Inhalt beransgesühlt und ihn durch die sichtlichte Sprache seiner Runst zum Gemeingut der Welt gemacht zu haben. Was Dürer für das Nene Testament gethan, schnf Holbein sür das Alte. "So ergänzen die beiden Meister einander und baben zusammen die ganze Vibel illustriert" (Woltmann). Hat



62. Pharaes Untergang. Bolgidnitt von &. Solbein.

Holbein auch nicht durchweg die Art ber Darftellung und 311= scenierung erfunden, wie sein begeisterter Biograph meinte, jo wurden boch durch ihn die von der Tradition ererbten bibli= ichen Inpen erft zum idealen Ubichluffe gebracht. Der Grund= ton, den er au: schlägt, ist nicht der einer erbabenen Boesie, soudern der des volkstümlichen

Erzählers. Phantastische Vorstellungen, wie die Visionen der Propheten, gesingen ihm weniger: Ezechiels Tempet ist ein ziemtsch nüchternes Architekturbild aus der Vogelperspektive und die vier Ungebener des Taniel sind ganz danach geschäffen, um Kinder zu schreifend. Ergreisend schön sind bingegen alle Vorgänge von einsach gemüklichem Charakter dargestellt; da tritt Holbeins tieses Eindringen in den menschlichen Kern der biblischen Erzählung zu Tage; da wirft er, wie Türer, völlig im Geiste der Resormatoren. Eine Auzahl der herrlichsten Blätter enthalten nur eine geringe Auzahl von Figuren; mit den einsachsten Mitteln erzielt der Meister die größte Virkung. Wir nennen Jakob und Rebekka am Vette des sterbenden Laters, Abrahams Opfer, Pharaos Traum, das liebliche Johlt mit Boas und Anth, die rübrende Gestalt von Samuels Mutter Hanna, den im innigen Gebete zu Gott um Beisheit slebenden Salomo. Aber bissweisen zwingt der Stoss den Künstler anch zur Entwickelung signrenreicher Massen,

expressae. Una cum brevi, sed quoad tieri potuit, dilucida earundem expositione. Lugduni sub seuto Colonieusi, M. D. XXXVIII. Au Zahluß: Excudebant Lugduni Melchior et Gaspar Trechsel fratres: M. D. XXXVIII. — Neucite Kafimife-Meproduftion der Separat ansgabe in G. Hirths Liebhaber Bibliothet alter Huntratoren. IX. Bändden. München 1881.

Die Bibet. 155

und diese gelingt ihm mit gleichem Ersolge. Den glauzendsten Beteg dassin beter davon uns (Abb. 62) reproduzierte Blatt mit Pharaos Untergang im Roten Meer, zugleicheine der bewundernswertesten Leistungen der rylographischen Technik. Die zahltose Meng. zu Fuß und zu Roß, mit den Herden voran, windet sich rechts am User entlang der Ferne zu: unmittelbar binter den letzten Männern rauschen die Wogen empor, in denen der König und sein Troß verzweiselt mit dem Tode ringen. Die landschaftliche Zeenerie macht, wie hier, so auf zahlreichen anderen Vildern einen Hanptreiz der Tarstellung aus. Unser zweites Beispiel, der betende Jonas vor Ninive (Abb. 63), serner das töstliche Bild der aus der Gesangenschaft beimkehrenden Juden, endlich die weite Albenlandschaft mit dem Henwagen, dem Schnitter im Korn und der Weinerute im Vordergrunde auf der Seene mit Moses und dem Herrn am Sinai können als die wichtigsten Belege

dafür gelten. In ber letteren Darftellung drückt die Landichaft geradezu das Grund= motiv des Gangen aus. Denn in den Geboten, weiche der ewige Bater dem Mojes erteilt, beißt es: "Wenn du bein Land einerntest, follst du es nicht au den Enden umber abidmeiden, auch nicht alles genan auffammelu. Also and sollst du beinen Weinberg



63. Jonas vor Minive, Solgidnutt von S. Solben.

nicht genan lesen, noch die abgesallenen Beeren auflesen, sondern den Urmen und Fremdlingen follst bu es laffen." Bie Solbein bier fein Bild bes gelobten Landes einsach aus der Umgebung eines freundlichen Schweizerdorfes schöpft, so kleidet er die biblifchen Borgange auch durchweg in das Gewand feiner Beit und des ibn umgebenden Boltes. Aber er fällt gleichwohl nie aus dem bistorischen in den rein genrehaften Stil. Im Roftinn wie im Gerät und in der Behandlung der Architettur berricht eine patriarchalische Einfachbeit, wie fie den Urzuständen der Menichbeit augemeffen ift. Die Bestalten baben bie fur Solbein bezeichnende schwere Proportionalitat mit gedrungenem Körperban und oft etwas großen Röpfen. Ihre Bewegungen find voll braftischer Lebendigfeit; die nicht miggiverslehende Alarbeit im Ansbrud der Gination bilbet ben hanptvorzug jämtlicher Schilberungen. Der Zeichner bedient fich nur defeinen Umriffes und ber einfachen Echraffierung; aber er erreicht mit biefen beschraut un Mitteln die reichsten Abstwinnigen von Schatten und Licht, von Planen und Werten Bewundernswürdig ift es, wie nicht felten die den Hamptvorgang begleitenden 2 et :: durch gang wingige Sigurchen im Hintergrunde dargestellt find, und zwar uit " größten Bestimmtbeit der Formen und Bewegungen Abrahams Ower, Sity 1000 0000

n. a. m.). Man mochte deuten, daß diese Wunderwerte der Meinkunft mit dem Stift, nicht mit der Aeder auf den Stod gezeichnet ieren. Doch sehlt uns darüber die sichere Entscheidung. Die Technit des Holzschneiders erweist sich in den von Angelburger ber ruhrenden Blatten der Unit des Zeichners vollkommen ebenburug, ja bisweiten jogar überlegen, io daß wir manche der Blätter saft noch mehr bewundern wegen der darin bekundeten untographischen Geschicklichkeit als wegen der Genialität ibrer Erfindung.

Auf gleicher Höhe, technisch wie tunitterisch, sieht der mit den Bibelbildern gleichzeitig entstandene und von den Gebrudern Trechsel in Anon gleichsalts 1538 beraussgegebene "Totentanz." Und man kann ihn insviern als den Gipselpunkt von Holdeins Holzschnittwerk bezeichnen, als bier kein fremdes Element die Einbeit der Gesantwirkung stort, sondern alles in Ersindung, Zeichnung und Schnitt von gleichmäßiger Bollkommenheit in. Neines seiner Werke ist seinem gestigen Gebatte nach volkstümlicher als dieses; für tein zweites boten ihm die Annst und die Poesie der voranigegangenen Jahrhundecte mehr Borarbeiten und Anhaltspunkte dar\*; in keinem anderen zeigt sich gleichwohl sein Genius freier und schöpferischer als bier; er hat in seinen Todesbildern die gestige Arbeit von Jahrhunderten zum künstlerischen Abschlusse gebracht.

Es ift ber bem Menichen fich ftets aufdrängende Gebante von ber Bergänglichteit des Grofichen, von der Allgewalt des immer naben Todes, der bier in bildlicher Gestalt uns vor Angen tritt. Wiederholt find wir bereits in den Holfchnittwerken und Anpiersticken des 15. und 16. Jahrhunderts, u. a. bei Wolgemuth und A. Türer, auf abuliche Bilber gestoßen. Basel besaß in dem Totentanzbilde des Alosters Alingenthal und in einem zweiten verwandten Werte, dem Bilde neben der Predigerfirche, zwei solche Darftellungen aus den voraufgegangenen beiden Jahrhunderten, und bas lettere ftand dem Rünftler nets vor Angen, es hat seine Phantasie beschäftigt, in einigen Motiven sogar direkt beeinflufft. Edit nordisch ist der Gedante, den Trinmph des Todes über alles Lebendige als ein großes Geit aufzufaffen, bei dem die Bestalten aus dem Beinbaufe gum Tang aufspielen. Go entstand bie Borftellung vom "Totentang", ber frangofischen ...danse macabre." als das ichanerliche Gegenbild aller Festsrende und Lebensluft, ein Gemisch von idmeidigem Sohn und vollstümlich berbem Sumor. Paar an Laar, oft vierundswanzig und darüber, aus allen Ständen, boch und niedrig, alt und jung, ichlingen den Reigen, begleitet von dem ichrillen Lieifenton und dem Trommelichlag des Totengerippes.

Holder Bilder. Sie liegen noch in Gestalt von Probedrucken vor, von denen fünf politikuldige Gremplare (in Baiel, Berlin, Karlsenbe, London und Paris) erbalten sind. Ihre Entstehnigszeit in nm 1524—1525 anzusepen. Die Stimmung der Reformation und der Bauerntriege, die damals anch au die Thore Basels vochten, ivricht dentlich aus ihnen, wie Woltmann richtig ertaunt hat. In der Londer Ausgabe von 1538 ist die Zahl um einen Holzichnitt vermehrt, die Reihenfolge versandert, jedem Blatt oben eine Bibelstelle, unten ein franzosischer Bers von Gilles Corozet beigefügt; während die Probedrucke eine ichnie ichwarze Farbe baben, ist der Truck dieser ersten Buchansgabe zurt gran, dabei jedoch von der bochien Klarbeit und

E. Die Litteratur bei Wolfmann, o. a. C. II, 191

Schärfe. Judem wir binfichtlich der ipaleren, bis auf 58 Blatter vermehrtel Anggaben und Nachbitdungen auf die Specialwerte über den Meister verweisen, betrachten wir Holbeins .. Simulachres de la morte unn als Munftwerf etwas genauer. find Blättchen von nur etwa zwei Boll Hobe und anderthalb Boll Breite, welche auf diesem winzigen Raum eine Gulle der tieisinnigsten Lebensauschannung umfassen. Folge wird eingeleitet durch vier Bilder, welche auch an der Spipe von Holbeins Altem Teftament wiederfebren: Die Erichaffung des Weibes, der Gundenfall, Die Bertreibung aus dem Baradicie, die ersten Eltern bei der Arbeit. Es ist das Boripiel des Tramas, das uns zeigt, wie der Tod in die Welt getommen; auf dem dritten Bilde tritt diefer zuerst auf und ipielt den Marich auf zu der Alncht der Bertriebenen; auf dem vierten bilft er dem Adam einen Wald ausroden, und begleitet von unn an den Menichen auf allen feinen Pfaden. Das folgende Bitd, Die Todesonvertüre, lagt den Grundalford bes ichanerlichen Spiels ertonen, bas jest beginnt. "Webe, webe iber die Erdenbewohner" lautet der oben stebende Text aus der Aposalppie. Schreckgestalten, zum Teil mit Wilzhnt und Weiberhaube, Das Leichentuch um Die Lenden, machen die Mufif dazu auf Pojaunen, Banfen und Dreborgel. Der eigentliche Totentang, der bieran sich anichließt, bestebt aus einer bunten Reibe von bramatischen Scenen, welche mit ergreifender Bewalt den Gleichmacher Tod in allen nur erdentlichen Formen feines Waltens uns voriübren. Mitten in die Külle des Lebens werden wir hinein verletzt und jeben, wie dort jeder, mag er noch jo bochgestellt und geseiert, oder elend und beladen sein, von demielben Geichick ereilt wird. Je glanzvoller des Menschen Existenz, je ruhiger und sorgentoier sein Lasein ist, desto plöglicher und gramamer trifft ihn der Tod. Tiefer ericheint in ewig wechseluder (Bestalt. Tem Papst tritt er grinsend nabe, während er eben bem ihm die Auße tüffenden Ronige die Raiserkrone aufs Saupt genen will; er umer bricht das gerechte Walten des Raifers; dem Rönige fredenzt er den Todestrant beim üppigen Mabl; das Bild des in einer Weintanbe sittenden Rardinals, welchem der Tod den hut vom Ropje reißt, während jener den Ablagbrief erteilen will, dient als Satire auf ben bestechlichen Michter; bei ber Raiferin im Rreife ihrer Damen macht der Tod fich boffabig durch die Rarrentracht und pactt die vor Echreck lant ichreiende beitig bei der Hand, das Stundenglas emporhaltend; dem Edelmann bilit es nichts, daß er mit dem Ednverte weit ausbolt, gegen das Gerippe zu fämpfen; den gleifine riiden Prediger ergreuft der Zod mitten in seiner Rede auf der Raugel; der verliebten Noune, die vor ihrem Betpulte inieend zugleich dem Bublen Gebor giebt, foicht er in Gestalt eines ichenftlichen alten 2Beibes Die Rerge aus; er bobnt ben Sternseber, schleppt dem Geighals seine Echage fort, geleitet den armen lebensmiiden Greis dem

Per vollsichndige Titel der Proponalausgabe lautet: Les Simulachres & histories faces de la mort, avtant elegenment pourtraietes: que artificiellement imaginées. A Lyon, soubz l'escu de Cologne, M. D. XXXVIII. Am Schlüßt Exendebant Lugduni Melektor et Gaspar Treelisel Fratres. 1968. It bibliographilden Nadweisungen bei Bertmans a. a. E. II, E. 174-179. Neuere Ausgaben von Ar. Lippmann. Bertin, Wassunth auf Grundlage des aus der Naglerichen Sammlung stammenden vollsichten Eremphary. Probedrinde im Konigl. Ampiersinchlabantt) und von G. Hirth im X. Bandden d. E. Bibliothel alter Allmitratoren. Manneben 1883.

Grabe zu, ihm auf dem Hackbrett die Todesmetodie vorklimpernd; entsetzt erhebt sich von ihrem Lager die Herzogin, vor sich den Tod erblickend mit seinem Genossen, der zu ihrem Ende die Geige spielt: als Helser bei der schweren Arbeit erscheint der Anochenmann dem Baner am Pfluge und treibt sein Gespann dem sernen Dorse zu, über dem die Abendsonne ihre Strablen ausbreitet (Abb. 64). Ginen versöhnenden Alang bringt das vorletzte Bild mit der Tarstellung des Erlösers auf der Weltkugel, zu welchem die Anserstandenen in seliger Erwartung emporblicken. Das Finale bildet "Tes Todes Zeichen", wie die mittelhochdentschen Dichter sagen, das Wappen des Todes mit grinsendem Schädel und der Sanduhr als Helmzier, links und rechts Mann und Fran in reicher bürgerlicher Tracht, in einigen Zügen an Holbein selbst und seine Gattin erinnernd. "Memorare novissima" ("Gedenct das End") santet



64. Der Actersmann. Solgicnitt aus D. Holbeins "Totentang".

die Aberschrift. — Ein bei allem Ernst echt menichlicher Zug durchdringt das Gauze. Nicht weltferne Transscendenz, nicht wirre Phantastik ober mystischer Tieffinn geben bem Werke sein Gepräge. Ein scharfer, lebens- und weltkundiger Geist waltet darin; Humor und Satire gesetten sich dazu und reißen dem Wahn, der Lüge, dem trügerischen Schein die Masten ab. Holbeins "Totentang" ist feine religiöse Schöpfnng im strengen oder vollends im firchlichen Sinne; aber es tebt in ihm eine tief sittliche Grundanschauung, welche mahnend und länternd auf das Bolfsgemüt wirken mußte. Trat es and im fatholischen Frantreich zuerst aus Licht und wendet sich der Urheber der französischen Borrede auch mit seiner Widmung an die Abtiffin eines dortigen Nonnenklofters, fo bleibt es doch ewig ein echtes Kind des Reformations=

zeitalters und ein flassisches Denkmal bentscher Runft.

Den Bibelbildern und dem Totentanz geben zwei Folgen von Initialen zur Seite, welche dieselben Gedantenreihen in geistwollen Bariationen wiederholen: das Alphabet mit den Bildern des Alten Testaments (Wolfmann, Nr. 25) und das Todessalphabet (ebendas, Nr. 252). Namentlich die letzteren erheben sich in der Arast des Ansbrucks und der Lebendigkeit der Schilderung womöglich noch über das Nivean der größeren Kompositionen und leisten in geschickter Benntung des winzigen Raumes das Unglandlichste. Sogar die sigurenreiche Darstellung des Weltgerichts sügt sich als Zierbild des letzen Buchstabens im Alphabet scheinbar ganz zwanglos in die nur  $2^{1/2}$  Centimeter im Tuadrat messende Bildstäche ein. Die xylographische Aussiührung dieser berühmten Initialen ist gleichfalls das Wert Haus Lübelburgers.

Auch einige der schönsten Einzetblätter entstammen der nämlichen Zeit und Meisterhand. So vor allem die prächtige Titeleinfassung für Bugenhagens Kommentar der Psalmen (v. J. 1524) mit ihren stott und breit gezeichneten Schnörkeln (Woltsmann, Nr. 212). Sodann der Buchtitel mit der "Speisung der Viertausend", ein

Bunderwerf der Aleinfunft mit einer unabsehbaren Menge lebhaft bewegter Figurchen (ebendaf. Nr. 214). Ferner das großartige Blatt mit dem unter dem Rrenze zu Boden fintenden Chriftus, das nus nur in einem einzigen Drucke des Baseler Mujeums erhalten ist (ebendas. Nr. 193). Endlich die beiden gegen Missbränche der Alerisei gerichteten seltenen Holzschnitte: "Christus und das wahre Licht" und "Der Ablaßbandel" (ebendaj. Nr. 195 und 196; verfleinert nachgebildet Bb. I, S. 237 und 238). Gie find besonders wichtig als Zeugnisse für holbeins Berbaltnis gur Reformation. Es ist möglich, daß das berühmte große Blatt mit Erasmus im Gehäuse ("Erasmus Roterdamus in ein Ghüs") gleichfalls in die erste Baseler Epoche Holbeins fällt (ebendaj. Rr. 206; abgebildet nach dem Originalstod Bd. I, S. 357). Wir sehen da den berühmten humanisten unter einem reichverzierten Pfeilerban stehen, mit der Rechten auf ben romischen Grenggott Terminus, sein Sinnbild, gestützt. Stammt bas Blatt aus biefer frühen Beit, fo wurde es anch von Lützelburger geschnitten sein tonnen, beffen es in jedem Betracht murdig ift. Für den allerdings bedeutend vorgeichrittenen Stil der Ornamentit, in welchem Rumohr eine französische Hand erblicken wollte, bleibt die völlig befriedigende Erflärung noch ansständig.

Bas Holbein mahrend seines Ansenthaltes in England schuf, bat zu dem Anbme feines Baseler Holzschnittwerfes nur wenig bingugefügt und in keinem Punkte bie Leiftungen feiner Zugendjahre übertroffen. Er geht fast ganglich auf in ber Bildnismalerei: nebenher laufen föjtliche Entwürfe für Knufthandwerfer. Aber gang unfruchtbar für den Holzschnitt bleiben seine späteren Sahre tropdem teineswegs. Die erfte vollständige englische Abersetung ber Beiligen Schrift, Coverbales Bibel von 1535, ift mit einer Titelrandzeichnung von Holbein geschmüdt. Der Stil und die Anordnung der fleinen Scenen, unten durch den throuenden Beinrich VIII. unterbrochen, erinnern lebhaft an Hotbeins Rompositionen ans der frühen Baseler Zeit (Wolfmann, Br. 237, mit Ab bildung auf dem Widmungsblatte des 1. Bandes.) Der Holzschnitt ist das Werk eines Schweizer Anlographen; auch ber Druck wurde bort (bei Chriftof Froschauer in Bürich) besorgt. Dasselbe gilt von dem noch schöneren Büchertitel mit Christi Anferstehung, der und in einem Probedruck des Münchener Rabinetts erhalten ist (ebend. Rr. 238). Bon englischen, noch wenig geschutten Solsschneibern rühren bagegen die brei fleinen Blättchen ber, welche Holbein zu den Illustrationen von Cranmers Ratechismus beistenerte (ebend. Nr. 197-199). Man fann sie nur als geistreiche, flott hingeworfene Stizzen binnehmen. Auch das fleine reformatorische Augblatt mit Christus als gutem Birten, der Profissopf des Sir Ihomas Bhatt, das reizend erfundene Buchdrucker fignet des Reinhold Wolfe (Woltmann 1, 3. 100 ff.) gehören in die gleiche Rategorie. Das rylographische Hauptwerf aus Golbeins englischer Epoche ift ber große Golgidnitt in Halls Chronit, deren erfte Ausgabe 1518 erschien. Dafür bat wieder ein Bafeler Anlograph, der Meister I. F. eintreten mussen, dessen Monogramm am Sociel der Umrahmung steht.\*) Die Romposition erinnert in der Anordnung und Bergierung an den "Erasmus im Gebäuse". Die Hauptbarstellung zeigt den Mönig Beinrich VIII. Rat baltend in einem reich ausgeschmudten Renaissancegemach, mit weit gespreizten Beinen auf einem prächtigen Throne fitend, umgeben von feinen Raten, Die teils

<sup>\*</sup> Bergt. A. Woltmann, a. a. C. I. 211 und Bogelin, Report. V. 1-1 n.

einander zuflüstern, teils ausmertsam zuhören oder in Nachdenken versunten sind. Das Blatt zeigt in der charakteristisch ausgesätzten Geskalt des Königs, in den aussdrucksvollen Köpsen und Gesten seiner Umgebung und in den meisterhaft gezeichneten Tetails aller Nebensachen den Künstler auf der Höbe seiner Arast. Die Thätigkeit Holbeins sür die englische Buchillustration ging an den dortigen Aplographen nicht spursos vorüber. Wir bevochten zu seinen Ledzeiten einen kurzen Ausschwung. Aber in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts war derselbe schon vorbei. Erst die neueste Zeit bat bekanntlich den national englischen Holzschnitt zur Blüte gebracht.

#### 4. Andere schweizerische, rheinische und süddentsche Künkler.

#### a. Urs Graf und feine Candslente.

Alls Holbeins Gestirn am Annsthimmel Basels ansging, standen an demselben zahlreiche kleinere Lichter, denen an dem Glanze der schweizerischen Holzschneidetechnik und Buchillustration ibr bescheidener Anteil gebührt. Anch die Geschichte des Aupsersstichs erfährt aus diesem Areise ihre Bereicherung.

Die nambafteste einbeimische Versonlichkeit des Baseler Künstlertreises vom Unfange des sechzehnten Jahrbunderts ist der Goldschmied, Mingstempelgravenr und Formichneider Urs Graf aus Solothurn (ca. 1487 - ca. 1529). Er stand 1507 in Zürich bei einem Goldschmied Leonhard Tüblin in Arbeit und scheint sich einige Jahre später in Basel niedergelaffen zu baben, wo wir ihn feit 1509 für dortige Buchdrucker thätig finden.\*) 1511 verebelicht er sich und wird ein Jahr später Baseler Aber zum ruhigen, ehrsamen Leben scheint seine Natur wenig geeignet gewesen gu fein. Wiederholt geht aus den Gerichtsprototollen ber Stadt hervor, daß er in allerhand unfanbere Sandel verwickelt war; por allem icheint er dem Raufen und Reislaufen sehr zugethau gewesen zu sein: sein Rame findet sich auf der Liste der Bürger, welche gegen der Ratsherren Verbot 1515 mit dem schweizerischen Heere gegen Franz I. zu Telde zogen und an der mörderischen Schlacht von Marignand Teil nahmen. Ein wilder, frivoler Zug gebt denn auch durch seine Kunst, und mit ebenso viel Cachtenntuis wie Behagen schildert er durch Pinfel, Stift und Geber das mufte Treiben und Gebaren der Landsfnechte mit ihrem Gefolge von liederlichen Dirnen und Troßbuben. Er ift einer der erften, welcher die Tracht und Bewaffnung der wilden Ariegsgesellen mit den breiten bartigen Gesichtern, dem phantaftisch geschlitzten Kostum, dem langen Spieß und mächtigen Zweihander, in derb charafteristischer Weise dargestellt hat. Daß Urs Graf auch für die Rehrseite dieser lärmenden Welt ein offenes Ange batte, mag der in unserer Tafel reproduzierte Holzschnitt "Der Tod und die Landsknechte" (His, Nr. 280: Der lanernde Tod) veranschanlichen. Im Vordergrunde stehen zwei der ippigen Gestalten in ihrer vollen Pracht; daneben im

<sup>\*:</sup> Ed. His in Naumanns Archiv XI, >1  $\hat{\mathfrak{p}}_*$  und insbesondere in Jahns Jahrb.  $\hat{\mathfrak{p}}_*$  Kun $\hat{\mathfrak{p}}_*$  wiß. V, 257  $\hat{\mathfrak{p}}_*$  und VI, 145.

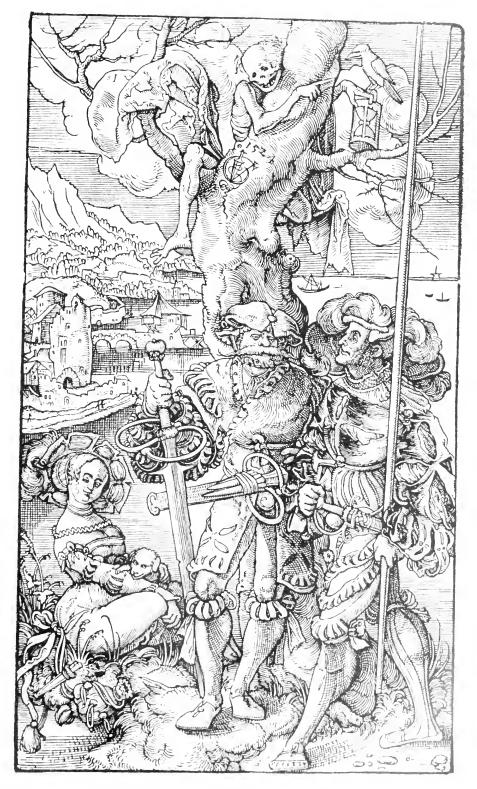

Der Cod und die Landsknechte. Bolgichnitt von Urs Graf. Berlin fomgl. Kupterind-fabmen.



Urs Braf. 161

Graje fist eine Schöne mit ihrem Hundchen. Darüber bat in den 3weigen eines durren Banmes Freund Hein sich niedergelassen und zeigt grinfend auf das Stundenglas mit dem Raben, das er mit der Linken halt. Um Baumftamme seben wir bas Monogramm des Künftlers und die Jahreszahl 1524. Im Sintergrunde debnt fich eine liebliche Landschaft mit Gee, Gebirg und zahlreichen Baulichkeiten ans. Diese Landichaften, meist von ausgesprochen schweizerischem Charafter, nicht selten mit gewissen Anklängen an Dürer, bilden einen besonderen Reiz der Blätter Urs Grafs. Unger dem Mürnberger Meister, deffen "Maria auf der Rasenbant" (B. 31) er in Aupjerstich topierte, hat in jungen Jahren besonders Martin Schonganer mächtig auf ibn eingewirkt. Sein Stecherwerk weist mehrere Nachbildungen von Blättern des Rolmarer Meisters auf. Auch in feinen früben Solgichnitten ift beffen Ginfluß gu ipnren, 3. B. in ber für Anoblouch in Strafburg gezeichneten "Raffion," welche überbanpt für die Studienzeit und für das allmäbliche Heranwachsen der Rraft Urs Grafs von Interesse ift. Eines der fünfundzwanzig Blätter dieser Folge hat sich als von dem Meister Johann Wechtlin von Straffburg gezeichnet erwiesen. Die Ausführung der übrigen fällt in die Jahre 1503-1506. Um diese Zeit pflegt Urs Graf seine Werke mit den getrennten Initialen seines Namens: V6 V6 V.6 des verschlingenen Monogramms ein, bisweiten unter Hingnfügung der Borarbuche um den Aupferstecher anzudenten:



Ans der großen Menge der Werke Urs Grafs, welche an Stichen, Riellen, Gingels bolgidmitten und Buchillnstrationen, nebst Titeln und Initialen, gegen 400 Rummern umfassen, sei zunächst noch die Folge von vierzehn Holzschnitten zu den berüchtigten Berner Jeterhändeln bervorgehoben. Der Meister schildert in draftischer Weise den frechen Mönchsbetrng mit dem Bruder Hans Jeker, ans dem die Oberen des Berner Dominikanerklosters einen neuen Heiligen machen wollten, und illustriert alle Phaseu des Prozesses, den man gegen die Urheber auftrengte, bis zu deren Flammentod auf bem Scheiterhaufen mit graufamer Naturwahrbeit. - Unter den Bafeler Drudern, für welche Graf thätig war, begegnen uns natürlich die Namen aus Holbeins Rreife wieder. 1509 zeichnet er für Maan Betri fünfundnennzig fleine Holzschuitte zu ber Bostille (Predigtsammlung) des Gnisielmus und enwirft 1514 für denselben Berleger die sechzehn vortrefflich gezeichneten Blatter zum Leben des beil. Beatus ("Sant Batten"). Amerbach, Betri und Froben gemeinfam geben in demietben Jahre Die Monifitutionen und Tefretalen der Päpfte Clemens V., Bonifaz VIII. und Gregor IN. beraus. Dafür zeichnet Graf einen großen Titelholzschnitt mit der Gestalt des thronenden Papites (der in den drei Buchern nur den Ramen wechielt, eine feiner gelungensten Rompositionen. Auch für die bei Petri 1519 und 1520 erichienenen Predigten Umbers bat er einige Blätter geliefert, und in den letten Lebensjabren auch mit Straßburger Drudern Berbindungen angefnüpft. Das Druamentale in ben Budwerzierungen Urs Brais zeigt, wie groß ber burch Solbein berbeigeinbrte Fortichritt war: es ift obne jeden Rei; und jede Teinbeit, ein außerliches Nachiprechen aufgegriffener Formen. Der Munftler icheint ben Mangel feiner Phantaile durch

Frechheit haben verdecken zu wollen. Manche seiner Titelbordüren und Zierleisten sind von so emischer Nacktheit der Erfindung, daß wir uns nicht geung wundern können über die Harmschieftet, mit welcher man damals derartige Bilder auf Büchern des ernstesten gesehrten Inhalts dem Publikum zu bieten, ja selbst dem Papste zu bedieieren wagte. Als ein Beispiel sür viele diene die Titeleinfassung von 1519 mit Pyramus und Thisbe, dem Urteil des Paris, dem Zauberer Birgil n. a. (Butsch, Bücherornamentik, Tas. 199).

Ein Meister von verwaudter, aber höherer Bildung und Geschmackerichtung ift Nifolaus Manuel Deutsch von Bern (c. 1484—1530). Er zeigt sich als Dichter und Künstler wie als Staatsmann und Krieger vielgewandt, nahm regen Anteil an dem geiftigen Leben seiner Baterstadt, gehörte zu den Stüten ber schweizerischen Reformation.\*) Seine Deukungsweise war ernster, seine Empfindung seiner als die seines derben Baseler Zeitgenossen. Alber in der Stoffwahl und Behandlung ihrer Bilder und Zeichnungen waltet ein gemeinsamer Zug. Über Nik. Mannels Zeichnungen, von benen befonders viele für Glasgemalbe bestimmt waren, bietet bas Bajeler Museum den reichsten Überblick. Auch er schließt sich an Dürer an und erfährt später Einwirkungen von Sans Baldung, befonders von deffen Helldunkelschnitten. Besonders tief sind jedoch alle diese Anregungen nicht gegangen. Die zehn Holzschnitte, die wir ihm mit Sicherheit zuschreiben dürfen (B. VIII, 468 ff.), stellen die flugen und die thörichten Jungfrauen dar und fallen fämtlich in das Jahr 1518. Wir geben davon (Abb. 65) ein Beispiel, das außer dem Datum auch das charatteristische Monogramm bes Künftlers zeigt. Die Damenwelt, die uns Manuel hier schildert, besonders in den fünf Blättern der "thörichten" Jungfrauen, — die unfrige ist die zweite aus der Reihe der "flugen" — trägt in Kostüm und Haltung völlig das Gepräge ber Zeit. Bald glauben wir eine vornehme Dame in ber reichen Berner oder Baseler Modetracht, häufiger aber noch eine jener lockeren Kurtisanen oder Marketenderinnen vor uns zu haben, welche den eidgenössischen Ariegern das Lagerleben verjüßten. Auch hier, wie auf den Blättern des Urs Graf, baben die landichaftlichen Hintergründe mit Schweizer oder Schwarzwälder Motiven einen gang besonderen Reiz. Die technische Ausführung der Holzschnitte ist vortrefflich. In späteren Jahren hat Mifolans Manuel auch mehrfach zu seinen satirischen Dichtungen die Titel gezeichnet und zwei dieser Entwürse sind uns erhalten. Was Passavant (P. = Gr. III, 434) ihm an Buchvignetten und Bordüren sonst noch zuschreiben will, ist von zweifel= hafter Provenienz.

Nikolaus Mannel hatte drei Söhne und drei Töchter. Einer der Söhne, Hans Rudolf Mannel, folgte der fünftlerijchen Laufbahn seines Baters und lieserte gleichfalls zahlreiche Zeichnungen für Glasgemälde und Holzschnitte, welche dem Sitte der Kompositionen des Baters änßerlich nahe kommen, aber an Genialität weit hinter ihnen zurückstehen. Der größte von ihm gezeichnete Holzschnitt stellt in sechs Blättern (zusammen 116 × 46 cm groß) die Schlacht von Sempach dar (Baseler Sammlung). Mehrere kleinere Blätter geben Einzelgestalten von Eidgenossen in friegerischer Tracht.

<sup>\*)</sup> Nitolaus Mannel Tentich als Künstler. Bon Dr. Berthold Haendete. Frauenseld 1889; Eb. His, Gaz. de Beaux-Arts, 1890, Oct. p. 311 ff., wo auch die ättere Litteratur über den Meister ihre Bürdigung findet.

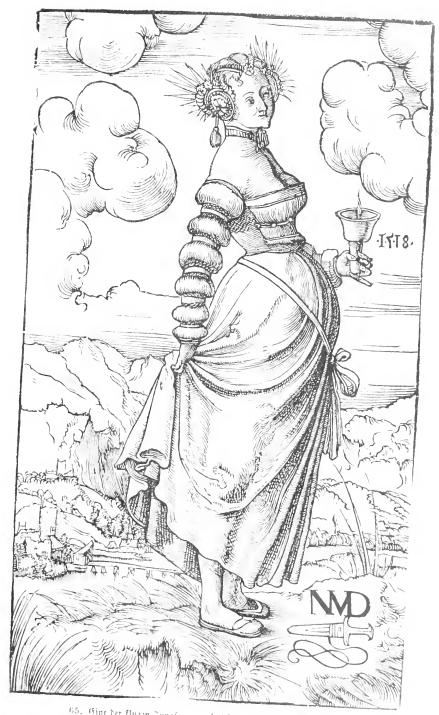

65. Gine ber flugen Jungfrauen. Gelifdnitt von Rifolaus Mannel.

And ein Teil der Illustrationen von Sebastian Münsters Kosmographie rührt von Haus Rudolf Mannel her. Die Holzschnitte tragen sein aus den Ansaugsbuchstaben H. R. M. D. zusammengesetztes Monogramm.\*)

Halpruch genommen worden, welche das Zeichen II. L. tragen und zum Teil früher dem Türer zugeschrieben wurden. \*\*) Hans Fries von Freiburg und die übrigen tüchtigen sichweizerischen Waler dieser Spoche sind bisber als Aupferstecher und Hotzschnittzeichner uicht nachgewiesen; anch über manchem der gleichzeitigen Wonogrammisten, z. B. über den Weistern · N·II H und V (B. VII. 547 st., Woltmann, Gesch. d. deutsch. Runft im Chas, S. 272 und Winther a. a. T. S. 267), liegt noch völliges Dunkel. In der Buchillnstration wirken dis gegen die Witte des Fahrhunderts die Holdeinschen Traditionen sort. Seine Hotzschnitte werden immer von neuem reproduziert, von namenstosen Schülern nachgezeichnet und umgebildet.

### b. Der Etraßburger holzschnitt bis anf Johann Wechtlin.

Wir haben bereits am Schlusse bes ersten Abschnitts bieser Darstellung der Straßburger Buchillustration in Kürze gedacht. Hier muß nun etwas eingehender davon gehandelt werden, weil mit dem Beginne des 16. Jahrbunderts auch dort fünitserische Persönlichkeiten von selbständiger Kraft in die Entwickelnug eingreisen.

Die Geschichte der dentschen Kunst im Essäs steht in altem, innigem Verbande mit der schweizerischen und der schwäbischen Schule. Straßburg und Basel arbeiteten gemeinsam an dem Fortschritte des geistigen Lebens der Nation; der Humanismus sand hier wie dort den günstigsten Boden; die jüngeren Vertreter desselben werden nach Luthers Austreten die entschiedeussen Unhänger der Resormation. Das alles drängt zur Entwickelung des Buchdrucks und fördert zugleich die gedruckte Illustration. Wir sernten Sebastian Brant in seinem Wirken sür das illustrierte Buch in Basel und Straßburg kennen. An ihn reiht sich Johann Geiser von Kaisersberg, der berühmte Prediger am Straßburger Münster, der für seine volkstümliche Veredsamkeit in dem gedruckten Bilde den wirkungsvollsten Bundesgenossen erkannte und pslegte. Dazu kommen die Bahnbrecher der Naturwissenschaften, ein Hans von Gerßdorf und Otto Brunsels, welche für ihre chirurgischen Werke und Kräuterbücher die Histe des Holzsschnittes in Auspruch nehmen. Endlich die Satiriker im Stile des "Narrenschiffe," wie der Franziskaner Johannes Pauli mit seinen Schwäuten ("Schimpf und Ernst"

Die Straßburger Buchdrucker baben sich dieses regen Treibens mit Erfolg zu bemächtigen gewußt. Neben Johann Grüninger, dessen wen (S. 81) kurz gedacht wurde, entwickelten besonders Bartholomäus Ristler, Matthias Hupfuff, Johann Anoblonch und Johannes Schott eine höchst rübrige Thätigkeit in

<sup>\*)</sup> Haendtite a. a. D. E. 115-116.

<sup>\*\*)</sup> Laff. L. Gr. III, 340; Hirth u. Minther, Meister Hotzichnitte, Taf. 112 u. 113. Bergl. auch des Letteren Bücher-II. S. 225 und Bögelin, Neujahrabl. d. Stadt-Bibliothef in Zürich, 1873. 1879—1882.

der Gerstellung sowie auch im Bertrieb illustrierter Bucher und Ginzelholzschuitte, \*, Die Blütezeit dieser Offizinen dauerte bis in das dritte Dezennium des Jahrhunderts. Speciell mit der Grüningerschen Truckerei scheint eine große Holzschneiderwertstatt verbunden gewesen zu sein, welche für den umfassenden Bedarf des Besitzers, nebenber aber auch für andere Druder arbeitete. Grüninger bat offenbar bem weitverbreiteten Unfing entgegenwirten wollen, daß die vorhandenen Holzstöcke ungählige Male wieder abgedruckt und kopiert würden. Es finden sich nur verschwindend wenige Ausnahmen solder Biederholnugen seiner Illustrationen. Andererseits verwendete er auch nur in seltenen Fällen Holgidmitte frember Druder für seine Bücher. Allerdings mar es deshatb um den künftlerischen Wert der von ihm erzeugten Holzschnittware im allgemeinen noch burchaus nicht gut bestellt. Seine Illuftrationen baben einen fabritmäßigen Charafter. Sie zeigen einen bestimmt ausgeprägten Stil, ber aber nicht ber Ausbruck einer fünstlerischen Bersönlichteit, sondern technische Tradition ist. Der stecherische Bug, die Anlehnung an die Schule M. Schonganers, welche den Strafburger Illuftrationen vom Ende des 15. Jahrhunderts ihr Gepräge verlich, macht sich auch in den Druckwerten Grüningers aus ben beiden ersten Dezennien des 16. Jahrhunderts noch bemerklich. Die Stileigentümlichteiten bes Kolmarer Meisters werden nicht nur in Form und Ausbruck von dem Zeichner nachgebildet, sondern auch die enlographische Bebandlung folgt in bewußter Beise dem Versahren des Aupferstechers. Sie bedient sich mit Vortiebe garter, bunner, eng gezogener Linien; hier und ba wird auch Brengichraffierung augewandt. Allmählich wird auf diese Weise eine bewunderungswürdige Bartheit und Feinbeit der Form erreicht und in den vollkommensten Leistungen sogar farbiger Reis nud eine gewiffe Geschloffenheit bes Tous erzielt. In ber letten Beriode von Grüningers Druderthätigkeit bemerken wir das Ginlenken in einen freieren und markigeren Solzichnittftil, welcher den Übergang zu der zweiten Epoche der Strafburger Buchillustration bildet. Bevor wir dieselbe charatterisieren, sei nur ein Wort über die wenigen Meister= zeichen eingefügt, welche wir auf Straßburger Formschneiber beziehen bürfen (Muther, a. a. D. S. 214 219; Krifteller, a. a. D. S. 47). Giner ber tüchtigsten barunter war ber Monogrammist & (von Ragler, Monogr. 11, S. 649 auf Erhard Schlipoc gedentet), von welchem vier Holzschnitte in Grüningerschen Dructwerken berrühren, n. a. das intereffante Titelblatt vor dem "Traftat über die Wildbader" von Laurentins Phries (1519). Mit großer Wahrscheinlichkeit ift aus ber Grüningerichen Wertstatt and ber ausgezeichnete Anlograph bervorgegangen, welcher uns als Meister Jakob von Strafburg in Benedig begegnet. \*\* | Geine Arbeiten tragen gang das geichilberte, vorwiegend stecherische Bepräge. Es sind drei prächtige Holzschnitte nach oberitatienischen Meistern: erstens eine große friesartige Romposition in gwölf Blättern, ben Triumph des Cafar darstellend, aus der Schule des Mantegna, v. 3. (503, zweitens eine allegorische Tarstellung mit ber Inschrift ...Istoria Romana" und ber Bezeichnung .. Opus Jacobi", gleichfalls der Richtung des Mantegna zugehörig, drittens die berrtiche throuende

<sup>\*</sup> Tetalklierte Nachweisungen bei Dr. Banl Aristeller, Tie Straßburger Bucher Illustration im XV. und im Ansange des XVI. Jahrhunderts. Beiträge 3. Annstigesch. R. Folge. VII Leipzig 1888.

<sup>\*\*</sup> Passavant, P. Gr. I, 133 ff.; Ar. Lippmann, Jahrb. d. Mönigl. Preuß. Unnissammt. V. 189 ff. mit Abbildung der oben erwähnten "Istoria Romana."

Madonna mit den Heiligen Rochus und Sebastian nach Benedetto Montagna, bezeichnet auf zwei Täselchen: "Benedictus pinxit" und "Jacobus fecit" in dentlicher Untersscheidung des Malers und des Aylographen.\*) Die vergleichende Prüsung der drei Blätter ergiebt, daß Meister Jakobs in streng zeichnerischer Schulung herangebildete Technik sich vortresslich dazu eignete, sowohl die monotone Strichbildung der Manstegnesten Schule als auch die den Formen sich inniger auschmiegende Weise des Montagna stilgetren wiederzugeben.

Allmählich bereitete sich unn aber, wie gesagt, auch in Stragburg der Übergang zu einer freieren, mehr holzschnittmäßigen Behandlung der Schnitte vor. Imitierte man früher die Technif des Stichels, fo zeigt nun jeder Strich ben Bug des Schneidemeffers im Solge. In Die Stelle ber feinen, engen Strichlagen ber alteren Schnle treten Die breiten, dicen, weitgezogenen Schraffierungen, wie fie in dem Nürnberger und Angsburger Holzschnitt aus der Schule Dürers und Burgkmairs ihre Ausbildung erfahren hatten. Namentlich die Druchwerke von Kistler, Hupfuff, Anoblouch und Johann Schott liefern die Belege für diese Wahrnehmung. Sie und andere elfäffische Firmen beschäftigen wiederholt auch Zeichner anderer Schulen: Urs Grafs Erstlingswerk, die oben besprochene Paffion von 1506, erschien in Straßburg bei Anoblouch; hans Schäuffelein zeichnete für die Offizin Thomas Unshelms in hagenan die 47 schönen holzschnitte seines Evangelienbuches (1516). Aber vor allem entscheidend für den freieren Aufschwung des Holgichnitts im Eliag war bas Auftreten einer Berfonlichkeit von höberer Natur, bes Straßburger Malers und Formichneibers Johann Wechtlin. Mit ihm gelangt Die Renaissance in ihrer frischen Jugendfraft und Formenschönheit auch hier zum vollen Durchbruch.

Johann Wechtlin (Wächtlin) ist uns sast unr durch seine Werke bekannt. \*\*) Biographische Notizen über ihn finden sich änßerst spärlich. Er war der Sohn eines gleichnamigen Geistlichen, wie wir aus der vom 16. November 1514 datierten Urkunde ersahren, die seine Aussachen in die Straßburger Bürgerschaft bekundet. Schon zwei Jahre später tritt er als einer der sieden "Ehrbarn" seiner Zunst auf, welche am 9. Juni 1516 eine neue Meisterstückordnung durchsetzen. \*\*\*) Sin dadurch entstandener Zwist mit Hans Hage, der sich den Satungen nicht sügen wollte, ward durch Schiedsspruch vom 21. Oktober 1517 beigelegt. Auch 1519 tritt er noch einmal in einem Innststreite zwischen den Malern und den Goldschmieden der Stadt hervor. Die Zengenisse über seine künstlerische Thätigkeit beginnen mit dem Jahre 1506. Da nimmt er Teil an Knoblouchs erwähnter Holzschnitt-Passion, deren Bilder im übrigen von Urs Graf herrühren. Wechtlin zeichnete dafür das Blatt der "Anselveng". Bom Jahre 1508 datiert spdann die Folge der 30 Holzschnitte zu Knoblouchs "Leben Christi"

<sup>\*)</sup> Berkleinerte Rachbildung bei Henri Telaborde, La gravure en Italie avant Marc-Antoine, pag. 231.

<sup>\*\*)</sup> Passavant, P.-Gr. III, 327 ff.; L. Schneegans in Naumanns Archiv, II, 148; A. Woltsmann, Gesch. d. dentsch. Aunst im Eliaß, S. 273 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> In der Urfnnde heißt es: "Die Ehrbarn der Meisterschafft des Mallerhandtwerfs bei uns, nemlich hans von Met, Peter Schwin, hans hebell von Lorch, den man nennt hans von Zabern, hans Wächtle, Beltin Zupssell, Erhardt Schlitze und hans von Francfort unser Bürgern."

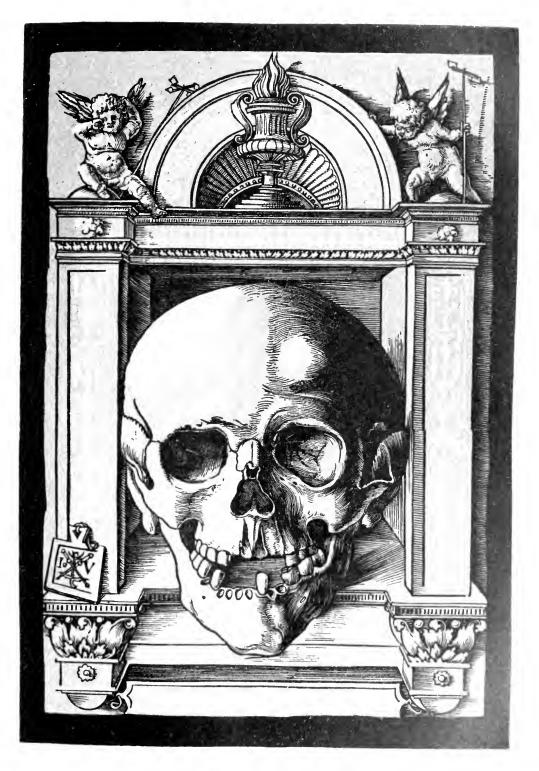

Evinbol des Code – Simenarben Bol, finit i in tein Medin-Bern fonor Seasonth Code

(vervollständigt aus U. Grafs Passion und von des letteren Hand mit einem Titel verschen). Auf einer späteren undatierten Ausgabe mit lateinischen Bersen von Chelidonius lesen wir den Namen des Künstlers ("enm tiguris artificiosissimis Joannis Vnechtelin"). Unter seinen Holzschnitten prosanen Gegenstandes zählen zu den merkwürdigsten die drei anatomischen Abbisdungen in dem 1517 bei Johann Schott in Straßburg gestruckten "Feldtbuch der Bundtartzueh" von Hans von Gersdorf, von denen die zwei ersten in Fosio gleichzeitig auch als sliegende Blätter erschienen.

Diese tragen in gereinten Unterschriften Wechtlins Namen. Bergleicht man die übrigen Ausstrationen des Buchs mit den anatomischen Bildern\*), so ergiebt sich, daß alle von Wechtlin gezeichnet sind. Man findet darunter die verschiedensten Darstellungen interessanter Operationen, Werkzenge n. dgl., und gegen den Schluß einen der besten Holzschnitte des Meisters: einen beil. Antonins, zu dem ein Lahmer um Behütung vor seinem "schweren Brunst" (dem Antoninsssener, einer bösartigen Rose) sieht.

Wir dürsen Wechtlin zugleich als den Holzschneider der von ihm gezeichneten Blätter betrachten. Er bildet eine Ausnahme von der damals herrschenden Regel und folgt den Gebräuchen der früheren Zeit, die sich in Straßburg überhaupt lange aufrecht hielten. (Kristeller, a. a. D. S. 4.)

Besonders charakteristisch für Wechtlins kunstgeschichtliche Stellung sind die von ibm gezeichneten Titeleinsassiungen und sonstigen ornamentalen Umrahmungen. In einigen derselben lebt noch der Geist der Spätgotik, während andere die edelste Frührenaissance zeigen. Wir geben in Abb. 66 ein Beispiel der ersteren Art in der Titelbordüre zur "Somma angelica" des R. Beck v. J. 1515, nach Butsch, Bücheroru. Tas. 70.\*\*) Tas knorrige Astwerk, von Wein umrankt, mit spielenden Kindern und allerhand Getier, erinnert an Türers ornamentale Kompositionen. Den reinen Renaissancestil atmet dagegen das schöne, auf unserer Tasel wiedergegebene Helldunkelsblatt mit dem Totenkopse: zierliches Flächenornament steigt an den beiden seitlichen Vilasstern empor; zwischen den Vutten, welche auf dem verkröpsten Gesimse sitzen, erhebt sich ein venetianischer Halbrundgiebel mit Menschererzierung.

Der Hellbunkels oder Zweisarbenholzschnitt, in welchem das Blatt ausgeführt ist, wurde von Wechtlin mit großem (Beschied angewendet, zur Nachahmung von Federszeichnungen auf bläntlichem oder bräuntlichem Papier mit ausgesetztem Weiß, wie man sie damals liebte. Man kennt im ganzen elf solche Schnitte von seiner Hand.\*\*\*) Ihre technische Vollendung erklärt die hohe Schätzung, in der sie steben. Stillstisch erweist sich der Künstler darin nicht immer auf gleicher Höhe. Er hat offenbar von Dürer mächtige Ginwirkungen ersabren, zeitweilig auch wohl von Hans Baldung.

<sup>\*)</sup> Über die Einzelheiten dersetben vol. Chontant, botanische und anatomische Abbildungen des Mittelalters, in Nanmanns Archiv, III, 272 ff. und 324 ff.

<sup>\*\*)</sup> C. Schmidt, Bur Geschichte der älteften Bibliotheten und der ersten Buchdrucker gu Etragburg, E. 137.

<sup>\*\*\*,</sup> Bartich, VII, Z. 149, Ar. 1-40; Pail. Z. 334, Ar. 57; H. Loebel, Tes Straftburger Malers und Formschneiders Johann Wechtlin, genannt Pitgrim, Hotzichnitte in Clairedieux nebst Bemerkungen über die Ersindung desselben und einem Briefe von Sopmann. Lausis, R. Beigel. 1863. Fot.

Sein Studium des Nackten, seine Versenkung in die sandschaftliche Natur treten vielfach in ausprechender Weise bervor. Aber es sehlt der starke persönliche Zug, um

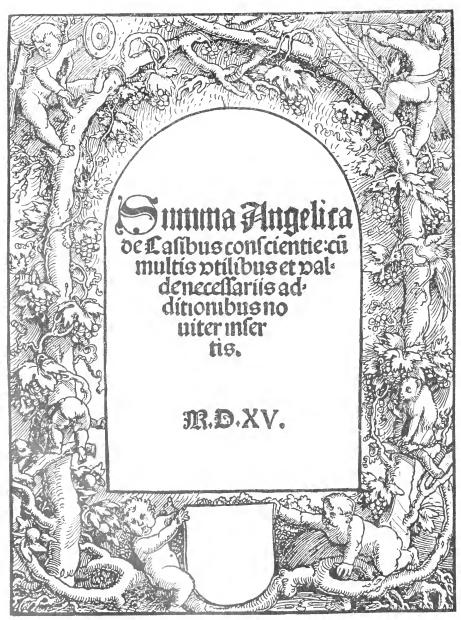

66. Titeleinfaffung jur Summa Angelica. Solifdnitt von Johann Bedtlin.

diesen Elementen ihr einheitliches Gepräge zu verleiben. Gine von Wechtlins gelungensten Kompositionen ist die Madonna im Garten (B. 2), die unsere Tasel wiedergiebt. Tas Stück Rasen mit den spielenden Häschen, dem pickenden Vogel, dem



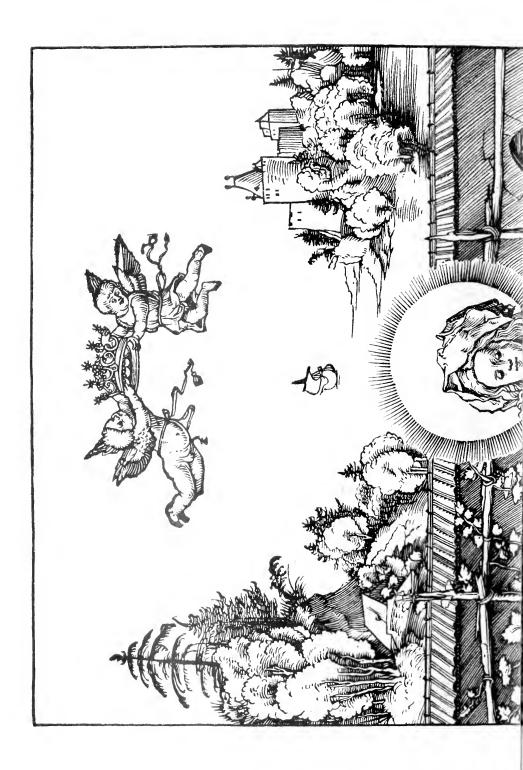

Techn femgi Empremed fabmen

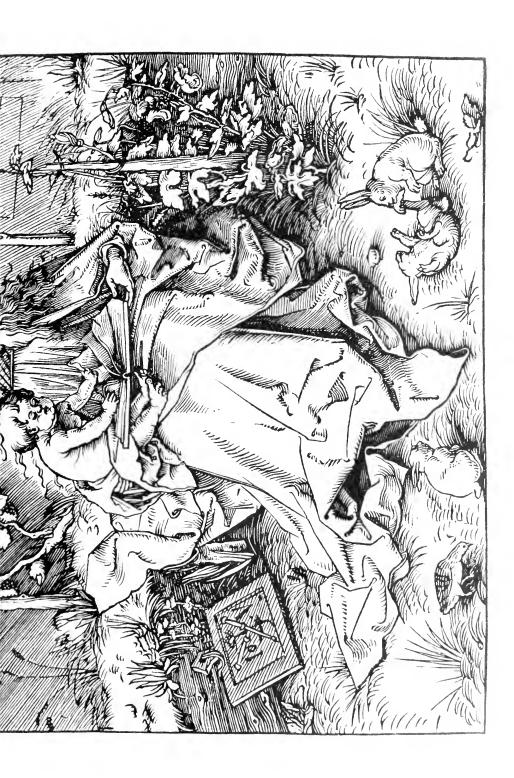

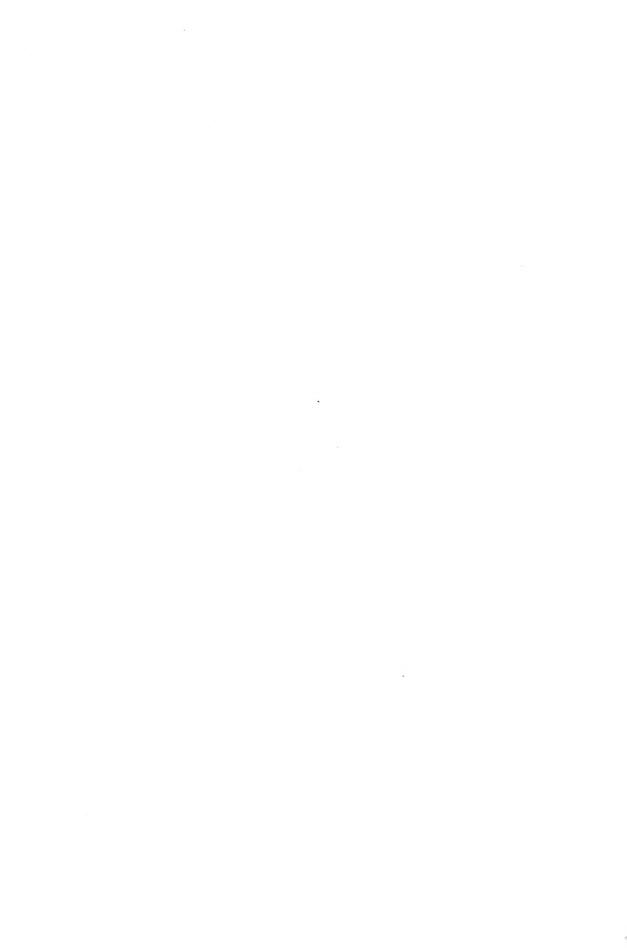

Weiresbucht und ihre selsigen Gestade geben dem Vilde der ber Ansblick auf die Meeresbucht und ihre selsigen Gestade geben dem Vilde der beil. Jungiran einen idntlischen Reiz und entschädigen uns für die Leerbeit ihres Antlibes und manche soustigen Mängel. — In einem zweiten Marienbilde, der Madonna in der Nische (B. 3), tritt der Einstuß der venetianischen Renaissance als der berrschende Zug hervor. — Ter sitzende Orphens, dem die Tiere lauschen (Bd. 5), hat wieder nur den Wert eines landschaftlichen Stimmungsbildes. — An Türers "Ritter, Tod und Tensel" gemahnt der durch den Wald dahinreitende Gewappnete mit seinem Fußtnecht zur Seite (B. 10). Doch wird auch dier jede tieser Junerlichteit vermißt: die poetische Vision verwandelte sich in einen einsachen Ausschnitt aus der wirklichen Welt.

## c. Bans Baldung Grien und andere Abeinländer.

Was ihm an innerer Wahrheit und Poesse gebrach, das wurde dem Straßburger Bilddruck durch das Eingreisen des großen Meisters zu teil, dessen Name über diesem Abichnitte steht. Die Zeitgenossen stellten ihn in gleiche Höhe mit Türer, Holbein und Cranach. Wie sehr Türer ihn schäpte, beweist die oben erwähnte Thatsache, daß er Hans Baldungs Hotzschuitte mit nach den Niederlanden nahm, um sie dort mit seinen eigenen an den Mann zu bringen. Die Locke Türers, die wir noch besitzen, besand sich als Zengnis ihrer Freundschaft einst in Baldungs Hand. Selbstwerständlich ging ein Hanch von Türers Wesen in die Kunst des nur um wenige Jahre jüngeren Genossen über, und die Möglichkeit ist nicht ausgeschlossen, daß dieser als Schüler oder Gebilse eine Zeittang in der Versstatt des Nürnberger Weisters gearbeitet bat. Außerdem schein was Baldung ausgesibt zu haben. Aber in diesem sehte wor allem ein eigenartiger Künstlergeist. Er ossendart sich am glänzendsten in seinen Gemälden und Zeichnungen; er sindet auch in seinen Ampferstichen und zahlreichen Holzschnitten einen charafteristischen Ausdehruck.

Ans einer schwäbischen Familie stammend und um 1176 geboren, siedelte sich Hans Baldung im Jahre 1509 in Straßburg au, wie das Bürgerbuch ausweist. Über seine früheren Ausenthaltsorte sehlen die bestimmten Zenguisse. Sechs Jahre lang (1511—1517) sinden wir ihn zu Freiburg i. Br. thätig. Dann aber fehrt er zu danerndem Ansenthalte nach Straßburg zurück, erwirdt dort von neuem das Bürger recht und stirbt als Ratsberr der Stadt 1515.\*)

Die Ampferstiche Hans Baldungs betansen sich kann auf ein batbes Dugend; an Holzschnitten, die er gezeichnet, kennen wir dagegen mehr als andertbalb Hundert. Bon den Stichen trägt einer pur fristerne Alte und das Mädchen", Gil. 3) anßer dem Monogramm das Tatum 1507, und auch die übrigen scheinen samtlich in des Meisters frühere Jahre zu salten. Sie haben noch viet von der lockeren, seinstrichigen Technik des 15. Jahrhunderts und zeigen uns den Künstler mehrsach in

<sup>2.</sup> D. Elienmann in Jul. Meners Allg. Künftler Lexiton. II, 61% fi.: A. Mottmand. Tentiche Munft im Effaß, 218 ff — In Ansücht fieht eine Monographie uber zen Mehrer von R. Stiaffun.

entschiedener Abhängigkeit von A. Türer. In dem großen, mit Recht vor allen gerühmten Blatte "Der Stallknecht" (Gis. 2) kommt Baldung "in vollendeter Technik seinem Borbilde Dürer am nächsten". Bon höchster Schönkeit und Seltenheit ist serner das kleine runde Blättchen mit dem Schmerzeusmann (Gis. 1). Die Eigenart von Baldungs Empfindung und Kompositionsweise zeigt am bestimmtesten der "Heil. Sebastian" (Gis. 4). Er steht, nur lose mit den Armen an den Baum gebunden, in kraftstroßender Ingendfülle da, kühn und mit sast heransforderndem Blick sein Schicksal erwartend.

Dieses Kraftgesübl, zu berber Grobschlächtigkeit gesteigert, spricht auch aus den meisten Baldungschen Holzschnitten. Es wird vielen Betrachtern ein nicht immer angenehmer Anblick sein. Denn der gewaltigen Fülle und Energie geht kein ent-wickelter Schönheitssinn mildernd zur Seite. Aber wer tieser eindringt, erkennt bald, daß er es nicht nur mit einer starken, sondern auch mit einer auß gediegenste durchsgebildeten Künstlernatur zu thun hat. Man kennt Baldung aus seinen Gemälden als einen so tüchtigen Zeichner mit Pinsel und Stift, daß über manchen seiner Werke bente noch von alters her der Name Dürer schwebt. Dieselbe zeichnerische Meistersschaft bewährt er natürlich auf der Holzplatte. Sie zeigt ihn uns als einen sonveränen Kenner der Natur, als den schärssten Beobachter und rücksichsslossesten Enthüller ihrer Wahrheit, freilich ohne jeden Jdealismus, dasür aber mit Gemüt, mit Sinn für Humor, mit einem kühnen Drang ins Phantastische und Malerischsschmungsvolle.

Der letteren Richtung seines Talents entsprach am besten die Helldunkeltechnit, in welcher von Baldning einige ber mertwürdigften Holzschnitte ber bamaligen Zeit existieren. In erster Linie bas großartige, in drei Farben gedruckte Blatt mit den "Drei Heren, Die fich jum Sabbath vorbereiten" (Gif. 140), welches auf unserer Tafel in Bertleinerung wiedergegeben ift. Um Banmftamm, unter dem Aft, an welchem das Täselchen mit dem Monogramm bängt, liest man die Jahreszahl 1510. Schon Canbrart hebt bas Blatt rübmend bervor und Woltmann fagt von ihm treffend: "Gine wilde, aber mächtige und kühne Phantastif offenbart fich hier, die an ähnliche Erfindungen Dürers erinnert, aber fast über fie binansgebt. Wenige Aunstwerke ber Zeit find so geeignet, wie dieses, nus einen Einblick in die Nachtseite der beutschen Phantasie zu gewähren; es ist vollstümlich seinem Stoffe nach, aber zugleich dämonisch." -Daß der Straßburger dem Nürnberger Meister auch im Gebiete der hoben und von tragischem Ernst erfüllten Runft bis zur Verwechselung nahe kam, zeigt ber große, von uns gleichfalls verkleinert reproduzierte Zweifarbenholzschnitt "Chriftus am Kreng" (Gif. 13), ber auf Grund eines gefälschten Monogramms von Bartich als Mr. 57 dem Werfe Durers eingereibe wurde, bis man feinen wahren Urheber erfannte,\*) Der Aldel der Inpen, die Tiefe der Empfindung und die meisterhafte Durchbildung des Nackten wie ber Gewandung machen es erklärlich, wie die Täuschung sich so lange balten founte. — Bon den souftigen Selldunkelschnitten Sans Baldungs muffen noch besonders bervorgehoben werden: der Sündenfall (Gif. 3) und das reizende Johll der lesenden Madouna am Bannstamme mit den spielenden Engeln in "anmutiger, echt

<sup>\*)</sup> Thanfing, in Zahus Jahrb. f. Kunstwiffensch. II, 211 ff.

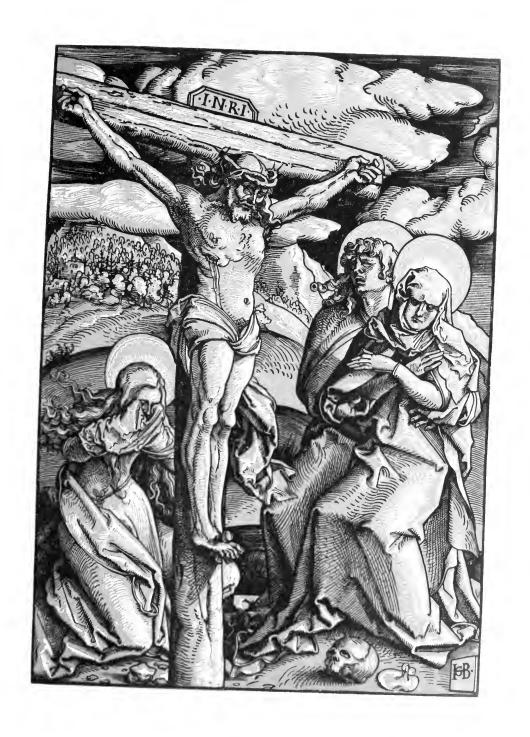

Chriftus am Kreuz, Bolychnin von ban Bilonna Grich

|  |  | • •) |     |
|--|--|------|-----|
|  |  |      |     |
|  |  |      |     |
|  |  |      |     |
|  |  |      |     |
|  |  |      | - 1 |

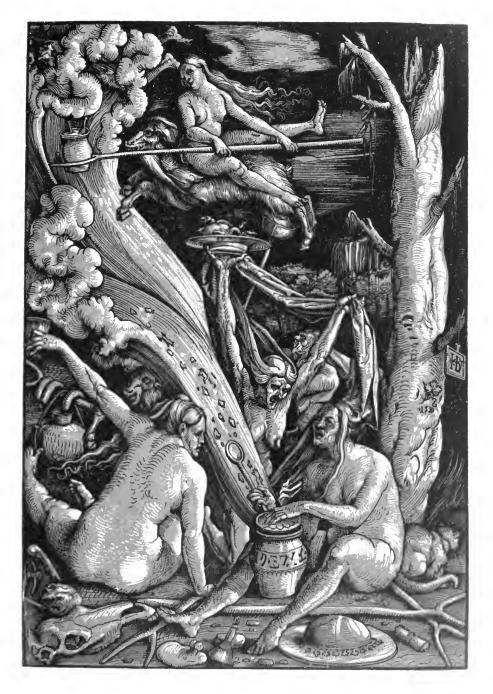

Porbereitung zum Berentabbat Bolydnut in zwei Platten von bins Valdung Greek-(Verlin, konigl. Kappionakkabu eit

etiässischer Landschaft" (Woltmann; Eis. 5); einer der instigen Engelknaben, der mit dem Ropf nach unten sich die Gegend verkehrt auschant, ist sür Baldungs Frende an solchen tühnen Stellungen und Verkürzungen sehr charakteristisch. — Tasür zengt n. a. auch das Blatt mit dem auf dem Boden ausgestreckt schlasenden Stallknecht, den ein altes Weib mit der Fackel weckt (Eis. 1-17). Bartsch, durch das aus II und Bussammengesetzte Monogramm in getänscht, hatte dasselbe dem Werke des Hans Brojamer eingereiht. Auch Baldung wendete jedoch nicht selten jenes Zeichen an, außer den zwei anderen, dem obigen, das aus II und E und dem solgenden, das aus II. Bund E gebildet ist: ICP

Bon den übrigen, für Schwarzdruck bestimmten Holzschnitten Baldungs hat er die meisten als Buchillustrationen für Straßburger Berleger gezeichnet, vornehmlich während der ersten Jahre seines dortigen Anfenthaltes (Mnther, Bucherilluftr. S. 212 ff). Wir nennen die sechs Blätter zu bem Buch "Granatopfel" bes Geiler von Kaisersberg (gedruckt bei Grüninger 1510, bei Knoblouch 1511 und 1516), darunter vor allem das liebliche Bild mit der unter ihren Frauen sitzenden und spinnenden heil. Etisabeth (Gif. 55), das noch einen "Ing von jener holden Demut, wie er Schonganers Gestalten durchdrang, bewahrt" (Woltmann), aber mit Burgkmairschen Motiven durchsett; ferner die 46 fleinen Holgichmitte für ben 1511 bei Martin Glach gebruckten "Hortulus animae" (Gif. 89-131), mit ber fehr schönen Bieth am Aufange; fodann bie 1516 von Joh. Grüninger gedruckten Illustrationen zu der "Unslegung der zehn Gebote" (Gif. 73-52), von denen wir das empfindungsvolle Blatt mit dem Meffe lesenden Priester in Berkleinerung wiedergeben (Abb. 67); endlich aus Baldungs späterer Zeit bas Druderzeichen Peter Schöffers v. J. 1531 und bas prächtige Bruftbilb bes Dompredigers Gaspar Hedion, aus beffen Straßburger Chronif v. 3. 1513,\*) bie teste Buchillnstration des Meisters (Gij. 149).

Daß die Bildniszeichnung, eine der stärksten Seiten von Baldnugs Annst, anch sonst noch unter seinen Holzschnitten tüchtig vertreten ist, braucht kaum gesagt zu werden. Erwähnt seien das Blatt mit dem Bildnisse Luthers als Angustinermönch (Gis. 145) und das v. J. 1511 datierte Brustbild des Markgrasen Christoph von Baden (Gis. 141), dessen edles, frastvolles Anklit der Meister auch in mehreren seiner besten gemalten Porträss verewigt dat. — Aus der Masse der übrigen Holzschnitte verdienen unter den Blättern beiligen Inhalts vor allen die verschiedenen Apostel solgen (Gis. 18 si.) besondere Beachtung. In der Bucht der Gestaltung und Gewandung, in der Lebendigkeit und Großartigkeit der Röpse bewährt Haus Baldung dier seine volle, dem Türer nabe kommende Krast. — Gin Bert prosanen Gegensstandes von wahrbast quellender Lebenstust und Üppigkeit ist schrießlich das Blatt mit dem Namen "Tie Kinderane" (Gis. 138). Zwei Mütter sigen völlig undekleidet am Boden im Balde. Die ältere reicht ihrem Kleinen die Brust, die jüngere batt ihr Kind in den Armen. Andere sechs umspielen sie, reiten aus dem Steckenpierochen, rausen miteinander n. s. w. Tas Ganze erweckt uns ein Bild der Katurintle und

<sup>7)</sup> Die gleichzeitig datierte Orginalzeichnung zu diesem echten Resermaterentopie beimbit sich in Baldungs Efizzenbuch zu Kartsrube. E. die Bublikation desselben von Dr. M. Micheberg, Frankfurt a. M. 1889 Taf. I..

Fruchtbarkeit, wie es die Phantasie eines Anbeus kanm anuntiger und reicher gestalten konnte. --

Was die übrigen elsässischen und sonstigen rheinischen Meister der Gooche für die vervielsältigenden Künste geseistet haben, vermag uns dem Schassen Haus Baldungs gegenüber nur ein untergeordnetes Interesse zu gewähren. In Straßburg nimmt vorsuchmlich Geiser von Kaisersberg die Kräste der Illustratoren unablässig in Auspruch. Die Monogrammisten IF BI II und andere sind im zweiten Dezennium des Jahrhunderts für seine von Grüninger besorgten Drucke thätig. In der Person Heinrich

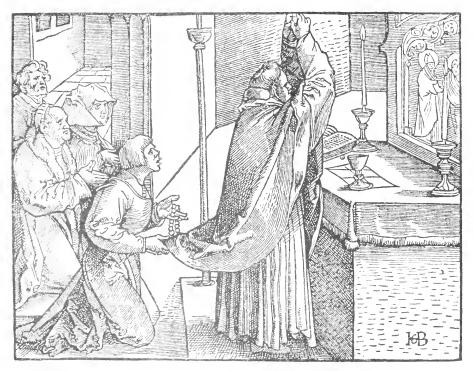

67. Beiligung bes Geiertagee. Bolifdnitt von mans Balbung Grien ("Auslegung ber gebn Gebote").

Vogeherrs d. A. greit die Angsburger Schule mit ihrem tebensfrohen Realismus noch einmal in die Straßburger Buchillostration ein. Seine Holzschnitte zu dem 1527 bei Grüninger erschienenen "Neuen Testament" sind ganz ersällt von der bilderreichen Erzählungskunst der Burgkmairichen Schule. Weite Landschaften, von start erhöhtem Standpuntt angeschaut, und stolze, im Renaissancegeschmack behandelte Architecturen bilden die Schanplätze der wie Passionsdramen sich entwickelnden Szenen. Sine Tasel trägt das Monogramm: FAI. — Ginen andern Zweig realistischer Unnstanlichen Kaus Weidig, mit seinen sür das 1530 bei Joh. Schott erschienene "Kränterbuch" gezeichneten Pstanzendarstellungen. — Durch das ganze erste Trittel des 16. Jahrhunderts hindurch bewahrte sich Straßburg neben Augsburg den Ruhm der fruchtbarsten Buchdruckerstadt. — Auch Mainz, wo das Wirken des kunstliebenden,

bumanistisch gesinnten Erzbischofs Albrecht von Brandenburg bedeutsam bervorrritt, und Röln entwickeln eine rührige Thätigkeit. Tieselbe gewinnt einen böberen künstlerischen Wert durch das Eingreisen des Meisters Anton Woensam von Worms, der beionders sür Kölner Trucker, in erster Linie für die Peter Quentelsche Sissin thätig war.\*) Er lieserte n. a. die Hossschutte für Anentels Bibeln von 1527 und 1528 (Mutber, a. a. D. S. 243), und mehrere große, aus zahlreichen Stöcken zusammensgesetze Stadtprospekte (von Köln, Löwen n. a. D.). Unter seinen übrigen Leistungen ist vornehmlich sein Anteil an der Mainzer Vibel D. Johann Tietenbergers v. J. 1534 beachtenswert.\*\*) Anker dem Meister selbst arbeiteten zahlreiche Gesellen an allen diesen, nur durch einen ausgedehnten Verfätttenbetrieb erklärlichen Illustrationen, in welchen sich alte Tradition und nene Umarbeitung und Ersindung im lebendigen Wachstum einer volkstümlichen Bildersprache sortentwickelten.

# d. Die Bayern und Öfterreicher.

And in den Donangegenden erwuchs eine kleine Gruppe von Künstlern zu selbständiger Bedentung neben Dürer und seinen geschilderten Genossen.

An ihrer Spite steht Albrecht Albrecht Alborser, der kunstgewandte Meister von Regensburg (ca. 1480—1538), gleich geschieft als Architect und Maser wie als Holzschnitzeichner. Sein Geburtsort ist unbekannt.\*\*\*) Wir wissen nur, daß er 1505 von Umberg nach Regensburg gekommen ist und dortselbst numittelbar darauf das Bürgerrecht erworben hat. Seine mannigsache Begabung und Kunstsertigkeit verbalsen ibm zu hohem Ansehen in der Stadt. Er wurde zum Mitgliede des Rats erwählt und bekleidete auch das Ant eines städtischen Banneisters.

Altborser war, soviel ums befaunt, kein eigentsicher Schüler oder Geselle A. Türers, aber er stand in Beziehungen zu demselben und seine Aunst erweist sich in manchen Punkten (Zeichung, Faltemourf u. a.) von ihm beeinstußt. Rur war Alkorser eine vorwiegend malerisch angesegte Natur, und darauf namentlich beruht die Gigenkümtlickeit seines Stils gegenüber der vorherrichend plastischen und zeichnerischen Aunstweise Türers. Mathias Grünewald von Alchassendung, der "deutsche Correggio", hat auf diese Seite seines Tatentes bestimmend eingewirkt. Als Architekt zeigt er sich natürtlich wohlbewandert in den verschiedensten Bansormen des Minetalters wie der Renaissance. Besonders Juneurämme stellt er als Schanplätze seiner sigürtichen Kompositionen mit Geschick und maserischer Wirkung dar. Geenso zahlreich wie die Architekturen sind seine ornamentalen und gerätlichen Tarstellungen. An Vassen, Kannen, Vechern n. dzt. bat er eine gauze Folge gestochen und aus dem Inventar seines Nachtasses ergibt sich, daß er im Vesitze zahlreicher silberner Vecher war, die also wohl zum Teil von ihm auf jenen Blättern abgebildet sein mögen. Ganz besondere Vecachtung verdient er als Landschafter. "Tie schönen Umgebungen Regensburgs konnten ihm eine Fülle von

<sup>200 3. 3.</sup> Merte, Anton Boeniam von Borms, Maler und Anlograph ju Moln. Gebenda. Barte 180 180 Anderrage born. Gbendat. Barte 180

Dr. Ariedrich Echneider, Die bildliche Ansftattung der Dietenbergerichen Bibal. Malli-Trud von C. Wallan. 1888, 8.

<sup>1\*\*</sup> C. B. Nenmann und B. Edmidt, in Int. Meners Allg. kunnter Lerd n. I. in m. Eine Monographie von Mar Ariedfänder fieht demnächft zu erwarten.

Anregungen bieten, und auch die Alpen muß sein Fuß betreten baben" (W. Schmidt). Er liebt die bergigen Fernsichten, geht aber andererseits auch in das Tetail des Pflanzens und Banmwuchses mit Sorgfalt ein und weiß namentlich die faserigen Wurzeln und Schlinggewächse, die feinen berabhängenden Zweige des Nabelholzes wie das dichte Landwerk höchst charakteristisch wiederzugeben.

Wir besitzen von Altborfer über hundert Stiche und Radierungen, sowie gegen jiebzig von ihm gezeichnete Holzschnitte. Im Stich schloß er sich nach Kräften ber Behandlungsweise Dürers an, und zwar in ben meiften Blattern bessen strengerer Beije, in einzelnen der freieren. Er hat jedoch, wie gefagt, kann Dürers persönlichen Unierricht genoffen und seine stecherische Technik ist nicht zur Gleichmäßigkeit und völligen Reife gediehen; seine gestochenen Blätter haben etwas Unkörperliches, oft recht Die Mehrzahl derselben fällt in seine jüngeren Jahre: 1506. Unbefriedigendes. 1507, 1508 sind mehrsach vorkommende Daten, auch 1519 und 1521 fommen je einmal vor. In späterer Zeit scheint Altdorfer mit Borliebe sich der Radiernadel und Utzung bedient zu haben, um während ber Panfen zwischen ben zahlreichen anderen Anfträgen und Geschäften seine künftlerischen Gedanken rascher auf die Matte zu bringen. Mehrere Architekturen, bann bie ichon erwähnten Gefäßdarstellungen, vornehmlich aber die reizenden landschaftlichen Blätter find in diefer Weise hergestellt. Und in der landschaftlichen Radierung steht Altdorfer als einer der frühesten und tüchtigsten deutschen Meister da. Wir geben in Abb. 68 ein Beispiel davon in Driginalgröße wieder (Schmidt 106). Die Gigentumlichkeit seiner Naturanschauung, ieine zarte und freie Art zu zeichnen, kommen darin klar zum Ausdruck. Ton und malerische Wirkung hat er hier nicht angestrebt. Diese finden sich bagegen sehr bäufig in seinen sorgfältig durchgebildeten Grabstichelblättern, 3. B. in dem kleinen und dem großen Aruzifir (Schm. 17 und 18), der Flucht nach Agypten (Schm. 5), der tranernden Thisbe (Edym. 38) und anderen. Altdorfer, der zuweilen Marcanton topiert bat, wählte seine Gegenstände nicht nur aus dem christlichen, sondern auch aus dem antiten Bestaltenkreise, befriedigt uns bier jedoch am wenigsten, weil seinen unbekleideten Tiguren jede böhere Idealität abgeht. Unr bei fo kleinen Blättchen, wie bem Parisurteil (Schm. 35), können wir darüber hinwegseben und uns selbst an der naiven Erfindung bes Bangen erfrenen. Am besten gelingen dem Meister ans bem Leben gegriffene Einzelfiguren, wie ber Geigenspieler (Schm. 62), ber uachdeuklich auf einem Stein sitzende Mann (Schm. 63) und ähnliche.

Die guten Seiten von Altdorfers Holzschnittwerf sind in den vier Proben, die wir davon vorsühren, so vollständig repräsentiert, daß wenige Worte genügen, um den Künstler von dieser Seite zu kennzeichnen. Die auf den Holzschnitten Altdorsers vorsindlichen Daten umfassen den Zeitraum von 1511—1517. Die Eigentümlichkeit seines maserischen Talents tritt am klarsten in der Folge von 40 kleinen Blättern bervor, von der unsere Abb. 69 ein Beispiel gibt. Sie veranschaussicht den Sündenfall und die Erlösung durch das Leiden und Sterben Christi (Schm. 1—10) und scheint sehr geschätzt gewesen sein, so daß der Hamburger Anchbändler (3. L. Froben die Stöcke 1604 unter Türers Namen saft vollzählig nen abdrucken lassen konnte,\*) Steht

<sup>\*)</sup> Neneste Ausgabe in G. Hirths Liebhaber-Bibl, alter Allustr, XII: Der Sündenfall und die Ertöfung des Menschengeschlechtes. München 1888.

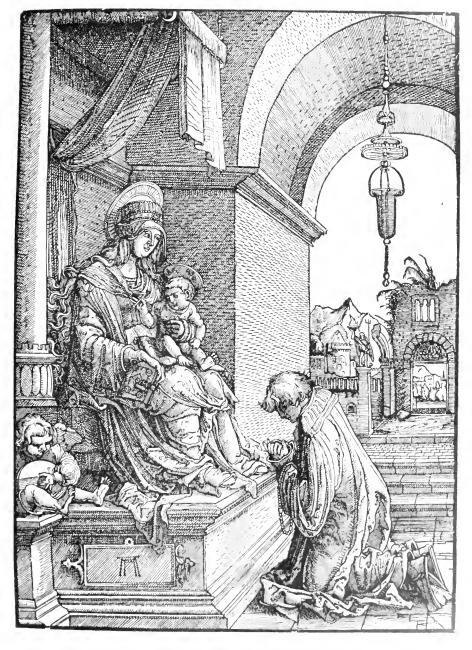

Mond, vor der beil. Jungfran fnieend. Holzschutt von 21 Altdorter (Berlin fomal, Engreundsahmen)

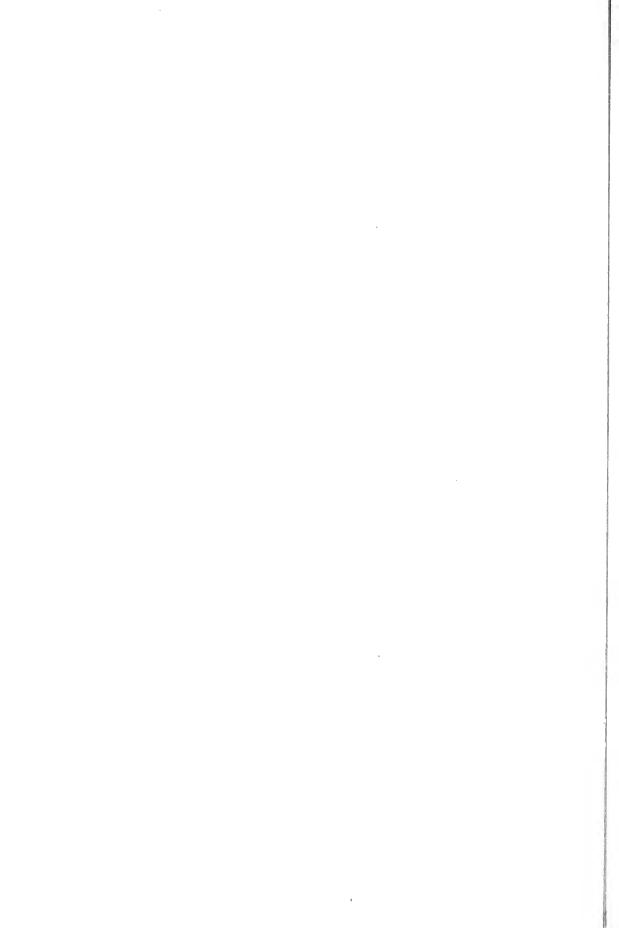

atles Einzelne dieser figurenreichen Bilbchen auch durchaus nicht auf beventender Höbe, so wirken sie durch ihr geschicktes Arrangement, durch die ost drastische Bestendtung und Schattierung doch nugemein eindrünglich auf das Ange des Beichauers.

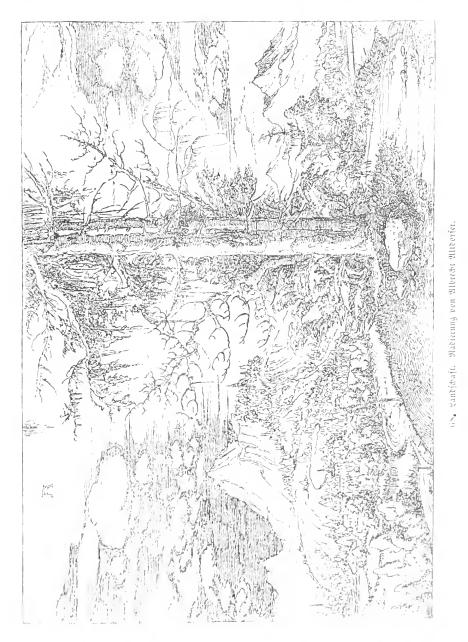

Tieferen seetischen Ausdruck zeigen manche größere Einzelblatter, wie die an andelle Tasel reproduzierte Mönch, der andachtsvoll vor der beit. Zungfran tniet Schut land Das Blatt ift meisterhaft komponiert und auch in der enlograptischen Technik eine

der besten des Künstlers. Wer die Holzstöcke Altdorsers geschnitten hat, wissen wir nicht; er selbst schwerlich. Neben den guten Seiten veranschaulicht dieses Beispiel übrigens auch einige der Mängel und Seltsamkeiten seines Stils; die derben, unschönen Gesichtstopen, das perückenbast am Kopse sitzende Haar n. a. Wieder in einem andern Lichte zeigt sich der Meister in unserm dritten Beispiele seines Holzschnittwerkes, der alttestamentlichen Szene (Abb. 70): Josua und Kaleb, von Moses ausgesandt, tehren zurück mit den Früchten des "Tranbenthals", der riesigen Weintraube, den Granaten und Feigen. Hier verstechten sich mit den Erinnerungen an Direr einzelne ausgesprochen italienische Motive. Sollte der Trinmphzug Cäsars von Mantegna dem kunstreichen Stadtbanmeister von Regensburg bekannt gewesen sein? In mehreren



69. Chriftig am Kreus. Holsidnitt von Albrecht Altborfer

großen Blättern läßt Altborfer feiner Luft an üppigen Renaissanceformen die Bügel schießen und wetteifert bierin mit den Holzschnitten eines Schäuffelein, 3. B. mit beffen großartigem, in eine glänzende Sänlenhalle hineinfomponierten Abendmahl (B. 26). Er gibt einem Altarban Die Form eines prächtigen römischen Triumphbogens. in beffen Rijchen Statuen steben (Schm. 5), und läßt die beil. Familie auf der Flucht Rast balten in einer Rapelle, mit einem großen, in Renaifsauceformen gehaltenen Taufbassin, das mit phantaftischen Tiergestalten und Engeln wundersam verziert ift (Schm. 47). Die Freude an der flassischen Architektur verbindet sich endlich mit Altborfers malerischem Sinn and zu einer brillanten Leiftung des Farbenholzschnittes in sechs Platten, die wir in unserer Tafel wiedergeben. \*) Ge ist Die schöne "Maria von Regensburg" (Schm. 52), das bedeutenofte seiner Werke in dieser Technit.

Ter Holzschnitt stellt ein wundertbätiges Gnadenbild der Madonna dar, das zu Resgensburg vor der Kapelle stand, welche 1519 an Stelle der furz vorher zerstörten Sunagoge errichtet wurde. Altdorfer dat die Spuagoge in zwei Radierungen abgebildet nud auch die "Schöne Maria" erscheint mehrmals in seinen Kupserstichen und Holzschnitten. Man erkennt sie an dem mit langen Fransen besetzten Mantel und an dem Stern oder der sternartigen Verzierung auf der Schulter. Ter Farbenholzschnitt zeigt sie nus in halber Figur innerhalb eines Standrahmens, dessen Zierschild unten die dreimal wiederbolte Anrusung trägt: "Gaunt schön bistu, mein Fründtin und ein mackel ist nit in dir. Ave Maria." Den Rahmen schmäcken drei Vappenschilde: einer zu Hänzten der Maria mit dem kaiserschen Albler, einer nuten links mit dem Schlässels wappen Regensburgs und einer rechts mit des Weisters Monogramm.\*\*

Bergt, Jahrb. d. fgt. preuß. Kunsisammf. VII, 154 ff.

<sup>\*\*</sup> Der Bruder des Rünftlers, Erhard Altdorfer, findet unten an anderer Stelle feine Burdigung, weil er ausichtieftlich in Nordbentichland thatig mar.





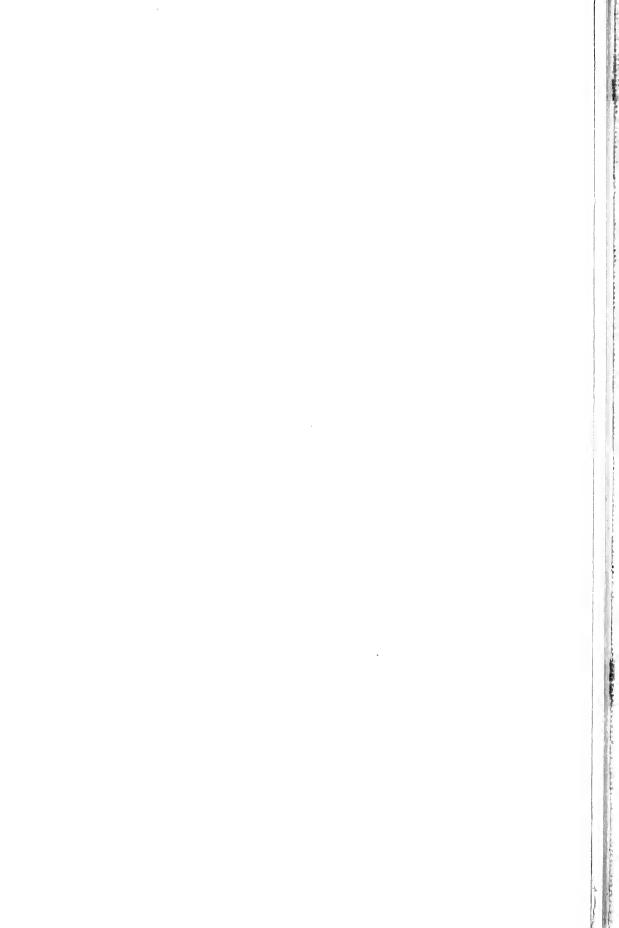

Auch Altdorfers nambaftester Schüler, Michael Ditenborfer († 1559), widmete seine zeichnerische Thätigkeit wiederholt der Verherrsichung der "Schönen Maria von Regensburg." Er ist seit 1519 als Bürger dieser Stadt nachweisbar. Einer der von ihm berrührenden Büchertitel des Koblschen Verlags von 1522 zeigt die Kapelle mit dem Gnadenbilde davor und rings eine Masse berbeigeströmten Volks (Muther, Bücherilluster, 1, 3, 253; Pass. P. Gr. III, 312, 13). Wir kennen ihn serner als



70. Joina und Haleb. Golifdnitt von 21. Alttoifer.

Zeichner verschiedener Städteansichten und Ariegsbilder, von welchen letteren besonders der Zug Friedrichs von Bauern gegen die Türken v. J. 1532 durch die Fülle des kulturgeschichtlichen und topographischen Tetails bochinteressant ist. (Roloriertes Exemplar in der Albertina.) Auf dem ersten Blatte dieser aus sieden großen Platten bestehenden Holzschnittsolge hat der Künstler den Feldberrn zu Pserde dargestellt (B. 2). Auf den iolgenden Plättern siedt man Wien und die kleinen Trte seiner Umgedung. Tas Wert erschien 1539. Unter seinen sonztigen Holzschnitten mögen die Vildnisse des Psalzgrasen Weorg von Leuchtenberg und der Herzogin

Dorothea von Bahern (Pass. S—10), sowie das große Blatt mit der Krenzabnahme v. J. 1548 (B. IX, 354, 1) noch speciell hervorgehoben sein. Man verzeichnet von ihm auch ein radiertes männsliches Bildnis v. J. 1547 (Pass. 1). Über einen geswissen Kealismus bringt es Ostendorfer in diesen figürlichen Zeichnungen, wie in seinen Vikbern, nicht weit hinaus. In den späteren Lebensjahren lieserte er auch manches für Nürnberger Orncer.

Stilistisch dem Altborfer verwandt ist ferner Wolfgang Huber, der wie Ostendorfer aus der Gegend von Regensburg zu stammen scheint und gleichzeitig mit ihm als Zeichner von Holzschuitten thätig war. Die wichtigsten seiner mit W. H. bezeichneten Ilustrationen s. dei Bartsch (VII, 485) und Passavaut (P.S. III, 305 ff.) Einige davon sind von meisterhafter Sicherheit und Feinheit der Ausführung. — Endlich mag noch Mathias Geron von Laningen aus dieser banerischen Künstlerzgruppe genannt sein (B. IX, 158; Pass. III, 307). Man kenut von ihm u. a. eine Folge von Holzschnitten zur Offenbarung (Bibliothek zu Wolsenbüttel: 54 Bl.), welche in einzelnen Mortiven an Dürer erinnern, aber in ihrer trockenen Umrifzzeichnung wieder sehr von ihm verschieden sind. Sie tragen außer dem Monogramm die Jahreszahlen 1541—1558. Anch das Flugblatt v. J. 1546 mit einer Satire auf die Geistlichseit ist erwähnenswert.

Berfolgen wir den Gang der Entwickelung die Donan abwärts nach Wien, fo batte and hier seit dem letten Dezenninm des fünfzehnten Jahrhunderts die Buchillustration einen tünstlerischen Aufschwung genommen.\*) Die Dructwerke des Johann Binterburger, \*\* Dieronymus Vietor, bes Johann Siegriener und anderer bervorragender Wiener Typographen ans ber ersten Sälfte bes fechzehnten Jahrhunderts zeigen in ihren Titelumrahmungen, Leisten, Bignetten und Juitialen ben unvertennbaren Ginfluß ber jubbentichen Meifter, bejonders aus ber frantischen und schwäbischen Schule. In einzelnen Fällen läßt sich auch die Benutzung von Stöcken aus dortigen Drucken in Wiener Berlagswerken nachweisen. Namentlich Straßburger Difizinen waren wiederholt für den Wiener Verlag beschäftigt. Anderes beutet auf Borbilder aus dem Holbeinichen Künftlerfreise bin. Bu einer großen, geschlossenen Illustratorenschule konnte es Wien damals nicht bringen, do der Schwerpunkt aller bafür maßgebenden Fattoren im Sudwesten Deutschlands lag und der mächtigste Förderer des deutschen Allustrationswesens der Epoche, Kaiser Maximilian, immer nur vorübergebend in ber Biener Burg weilte. - Anch Wiens Bedeutung fur ben dentschen Rupserstich datiert befanntlich erft ans viel ipäterer Zeit.

<sup>\*)</sup> Anton Maner, Wiens Buchdruckergeschichte, Wien 1883, 1, Z. 150 ff.: Muther, a. a. D. 1, Z. 251.

<sup>\*\*)</sup> Bon diesem, dem ersten auf Wiener Preserzeugnissen genannten Buchdrucker, wurde n. a. das zuerst 1502 erschienene Biener Heiligtumbuch gedruckt. S. die neue Ausgabe desselben, herausgegeben vom t. t. österreichischen Museum, mit Text von Franz Ritter. Wien, Gerold & Romp. 1882. 4.

#### 5. Per Norden Deutschlands.

### a. Lufas Cranach der Altere und feine Schule.

Woran es in der dentschen Tstmarf sehlte, das wurde dem Norden durch die Berufung eines fränklischen Meisters nach Sachsen zu teil, der hier ein kräftiges Reis von dem Stamme seiner heinischen Kunst in den Boden senkte. Lukas Cranach der Altere (1472–1553), nach seinem Geburtsorte Cronach oder Cranach in Oberstranken so genannt,\*) trat als Hosmaser des Kurssürsten Friedrichs des Weisen und seiner Nachsolger in unmittelbare Beziehungen zu den Führern der Resormation, und dies verleibt seiner künstlerischen Wirksamseit, welche ansangs durchans in den altüberlieserten Borstellungskreisen wurzelte, ihr bestimmtes zeitgeschichtliches Gepräge. Er hat den Grundgedanken der neuen Lehre in Vildern und Zeichnungen den ersten charakteristischen Ansdruck verlieben. Aus seiner Werkstatt stammen die Holzschnitte zum ersten Teile von Luthers Vibelübersehung. Als Illustrator der protestantischen Kampstund Streitstteratur griff er mächtig ein in die Entwickelung der Resormation.

Cranachs Unfänge als Maler und Zeichner liegen bekanntlich tief im Dunkel, und diese Untlarheit in den Beziehungen zwischen dem fächstischen Meister und seinen fübdeutschen Borläusern und Zeitgenoffen bilbet eine ber beklagenswertesten Lücken in unserer Aunstgeschichte. \*\*) Die erste Unterweising in der Aunst joll Cranach von seinem Bater empfangen haben. Dann fam er unzweifelhaft in geistige Berührung mit ben Korpphäen der franklichen und oberrheinischen Schulen, wie manche Einzelbeiten in Übrigens zeigen sowohl die ältesten datierten seinen früheren Werten barthun. Bematbe, Die wir von Cranach befigen, als auch die früheften Blätter feines Solgichnitts und Anpferstichwertes bereits einen ausgeprägten personlichen Stil. Diese Werte, die bis zu den Jahren 1501 und 1505 zurnichreichen, fallen freilich alle schon in feine Wittenberger Zeit. Alteren Ursprungs fonnte vielleicht nur bas seltene Blättchen mit ber "Erschaffung der Eva" sein, das weder Monogramm noch Datum trägt (107 mm hoch und 105 mm breit; Albertina). Die streng symmetrische Komposition, die altertümliche beralbifche Bilbung der Wolfen sprechen für eine frühe Zeit, obwohl fich daneben auch volltommen frei entwickelte Buge vorfinden. - Die Reihe ber batierten Holzschnitte Cranachs beginnt i. 3. 1505 mit bem von vier Beiligen angebetenen Kruzifik (B. 76), einem großen Blatte von höchft eigenartiger Erfindung, bas bereits alle bezeichnenden Eigentümlichkeiten ber besten Zeit des Meisters zur Schan trägt. Das Arnziffix, in berzförmiger Ginsaffung auf einem Wappenichilde angebracht, füllt die Mitte des oberen Teiles der Romposition; ber untere Teil eröffnet ben Ausblick in eine bewaldete Landschaft mit klosterartigen,

<sup>\*)</sup> Fof. Heller, Bersuch über das Leben und die Werfe Lufas Cranachs. Bamberg 1821, S; Ehr. Schuchardt, Lufas Cranach d. Ü. Leben und Werfe. Leipzig, Brochhaus. I Bde. S. 1851—1871; W. B. Lindan, Lufas Cranach. Ein Lebensbild aus dem Zeitalter der Reformation. Leipzig, Beit. 1853, S. Lepterer hat die Frage nach dem Familiennamen Cranachs (ob Sunder oder Müller) wieder zu gunften des ersteren Ramens zu entscheiden verlucht. Bergt Hans Semper, Wandgemalde und Maler des Brigener Krenzganges. Innsbrud. Bagner. 1887, S. S. 83, Rote.

<sup>\*\*) 3.</sup> die Litteratur bei Wolfmann n. Woermann, Weich, d. Materei, II, 418 ff. und Munt dirouif, XVII, Nr. 9, 43 n. 23.

von einer Maner umschlossenen Gebäuden, vor welchen im Vordergrunde Maria und Johannes, die Heiligen Sebastian und Rochus knieen, andächtig zu dem Arnzistig emporschauend. Nur in dem letzteren lebnte sich der Zeichner unverkennbar an Türer au: sonst ging er seine eigenen Wege. Das Blatt trägt das nebenstehende Zeichen und die zwei sächsischen Wappenschilder, welche auf Cranachs Holzschnitten und Stichen sast regelmäßig wiederkehren.

Besonders fruchtbar erweist sich dann das Jahr 1506. Dieses Tatum sinden wir auf mehr als einem balben Dutend von Cranachs vorzüglichsten Holzschnitten, sowohl religiösen als auch prosanen Judalts. Unter den letzteren verdient das große Blatt: "Benus und Cupido" (B. 113) in mehrsacher Hinsicht besondere Beachtung. Es zeigt uns vor allem, wie ties der Meister in die Gedankenwelt des klassischen Altertums eingedrungen war und wie rein und odel er dieselbe zu gestalten vermochte. Die Benus dieses Holzschnittes gehört zu den glücklichsten Verkörperungen eines antiken Götterideals in der Kunst der deutschen Renaissance. Sie ist den gemalten Darsstellungen gleichen Juhalts von Cranachs Hand (3. B. dem Bilde der Bersiner Galerie) mindestens obenbürtig, wenn nicht überlegen. Sodann besitzt das Blatt

insofern noch ein specielles Juteresse, als von ihm anch Helldunkels brucke vorkommen: die frühestdatierten ihrer Art von einem dentschen Meister. Eranach stellt seine Liebesgöttin in einer weiten selsigen Landsschaft dar, wie er sie gern sür seine Hintergründe wählt. Rechts hängt an einem Baum ein Täselchen mir der nebenstehenden Bezeichnung, als Beweis dasür, daß Eranach mit der gestügelten Schlange auch seine Holzschnitte bereits vor der erst im Jahre 1508 ersolgten Erteilung seines Wappenbrieses\*) zeichnete. Die übrigen von 1506 datierten Holzschnitte gehören vorwiegend dem segendarischen Stossfreise au; das große Blatt mit der Versuchung des beil. Antonius (B. 56), der

auf unserer Tasel reproduzierte Zweisarbenschnitt mit dem heil. Christophorus (B. 581, der stehende heil. Georg mit aufgestützter Lanze (B. 67), die Maria Magdalena (B. 72), der heil. Michael als Seesenwäger (B. 75) sind die bedentendsten davon. Ein frästiger, gesinnder Sinn lebt in allen diesen Gestalten, eine Kunstanschanung, die zwar im Grunde durchaus realistisch ist, aber des freien poetischen Ansschanzes nicht ermangelt. In anderen gleichdatierten Blättern wird ein frischer Volkston augeschlagen, z. B. auf dem Holzschnitte mit dem Rittersmann, der eine Tame hinter sich auf dem Pserde sitzen hat, und zwei Windhunde an der Leine führt, mit der Unterschrift:

"Frisch auf, mein Herz, sei unverzagt, Die ich begehrt, hab' ich erjagt."

Mit der romantischen Welt aufs naivste verstochten zeigt sich dann der antife Sagenstoff in dem reizenden Holzschnitte von 1508: "Tas Urteil des Paris" (B. 114). Die Komposition fehrt in mehreren, viele Jahre später entstandenen Bildern Cranachs wieder. Der biedere Paris und sein Ratgeber Merkur, beide in phantastisch verszierten Rüstungen, baben sich links in einer bewaldeten Felsschlucht niedergelassen;

<sup>\*)</sup> S. hierither, jowie über Eranachs Namen und Familie, die urkundlichen Belege bei F. Warnede, L. Cranach d. Å. Görliß, Starke. 1879. 4.



Der beilige Christophorus, Bolgidmitt in zwei Platten von Eufas Ciana,b 8, It (Berlin, fönigl. Aupterftid-fabinett.)

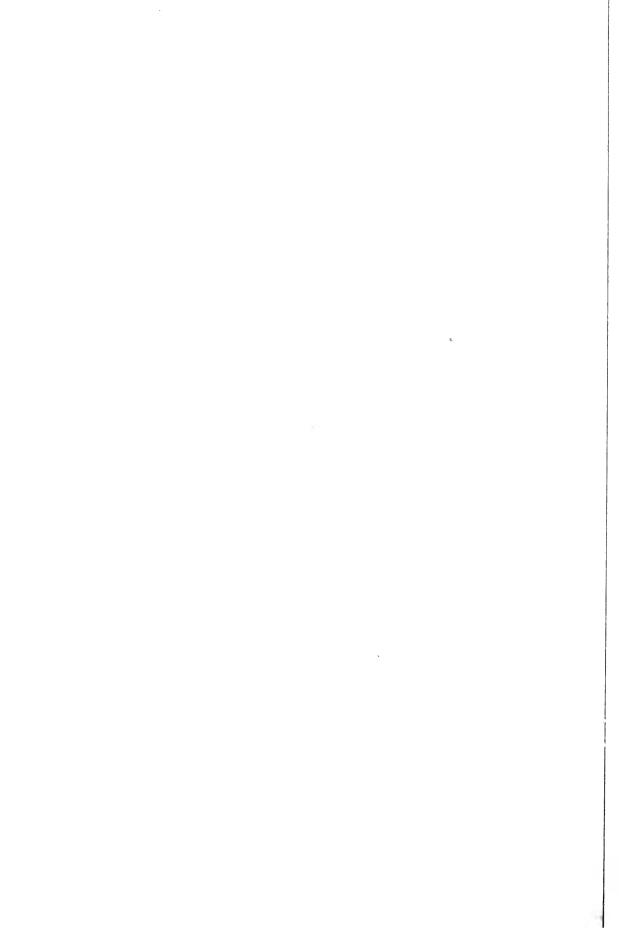

rechts vor ihnen steben die drei Göttinnen, zierliche Bestalten von sesten, blibenden Rörpersormen, mit lustigem Ausdruck ihre Schönheiten enthüllend. Ringsum sprießt und drängt sich echt beutsche Waldnatur, die in ihrem faserigen, berabhängenden

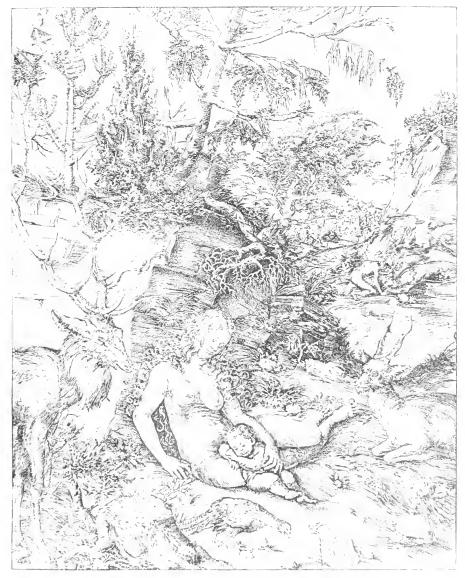

71. Die Buge te beil, Gberfoftenne Aupfeifted von g. Gjanad t. 21.

Wezweige bisweilen an Hans Baldungiche und Altdorfersche Formen erinnert. Dassetbe gilt von der Landschaft auf dem "Heil. Hieronymus in der Wäste" (B. 63), einem der ichonsten Holzschmitte des solgenden Jahres.

Diefes Jahr (1509) war überbanpt an großen enlogeaphiichen Arbeiten Eranachs

besonders ergiebig: es entstanden damals die drei gleich großen Turnierbilder (B. 125-127), zu benen bas glänzende Ritterspiel, bas Kurfürst Friedrich ein Jahr zuvor in Wittenberg seinen Gaften verauftaltete, den Aulag geboten haben mag; ferner das prächtige Blatt mit "Adam und Eva im Paradiese" (B. 1), deffen Sandrart bereits mit warmem Lobe gedeukt, beachtenswert n. a. wegen der Fülle schön gezeichneter Tiere, welche uns überhaupt auf Cranachs Werken häufig begegnen; bann ber auf unserer Tafel in Berkleinerung reproduzierte reizende Holzschnitt mit der "Raft auf der Flucht nach Agypten" (B. 3), von welchem auch Helldunkeldrucke vorkommen, eine der anmutigsten, gestaltenreichsten Erfindungen des Meisters. Endlich fallen in dasselbe Sahr, von andern Ginzelblättern abgesehen, auch noch die fünfzehn Holzschnitte der "Passion" (B. 6-20) und Cranachs Beteiligung an dem "Wittenberger Heiligtumbuch", welches allerdings in der Maffe seiner Abbildungen sicher nur bas Wert von Gebilfenhänden ift. Die Blätter der "Paffion" teilen in den meisten Stüden ben in ber bamaligen beutschen Runft bergebrachten berben Realismus und erheben sich nur ausnahmsweise, z. B. in der schön gezeichneten schlanten Gestalt des Gefreuzigten, zu einem au Durers Bobe heranreichenden Stil.\*) In ber Bilberfülle des Seiligtumbuches gewinnen wir durch die auf 41 Blättern gebruckten 116 Solsschnitte (zu benen noch die Ausicht der Kirche auf der Rückseite des Titels und bas fächsische Wappen am Schlusse bes Ganzen hinzukommen) eine Vorstellung von dem enormen Reichtum an Reliquien, firchlichen Geräten und Kleinodien aller Urt, welche ber Aurfürst Friedrich in ber Allerheiligen- ober Stiftsfirche zu Wittenberg augehäuft hatte. \*\*) Als Titelschnuck erscheint ber Kurfürst selbst, als Bruftbild neben seinem Bruder Johann, der ebenso dargestellt ift, gestochen von Cranach, mit deffen Monogramm und der Jahreszahl 1510.

Das führt uns auf des Meisters Ampserstichwerk, welches nur weuige Blätter, meistens Porträts umfaßt, und zwar zum überwiegenden Teil aus seiner späteren Zeit. Nur ein Blatt ist früher, "Die Buße des heil. Chrysostomus" v. J. 1509 (B. 1), Cranachs bedeutendste Leistung in dieser Technik (Abb. 71). Es mag ihn gereizt haben, darin mit A. Dürer und dem jugendlichen Lukas von Leyden zu wetteisern, deren Ruhm damals durch alle Lande ging. Aber seine Geschicklichkeit ist, wie dieses Blatt und auch die späteren erweisen, im Kupserstich nicht zur vollen Reise gelangt. Der Wert des "Heil. Chrysostomus" beruht vornehmlich auf dem phantastischen Reiz der Komposition, welche namentlich in ihrem landschaftlichen Teil durchaus mit dem Stil der frühen Holzschuitte Cranachs übereinstimmt.

Wie viel glücklicher die Begabung des Künstlers in den letzteren zur Geltung kommt, zeigt recht deutlich das von uns in Abb. 72 verkleinert reproduzierte Blatt, welches den Kurfürsten Friedrich die Madonna andetend darstellt (B. 77). Reines der gestochenen

<sup>\*)</sup> Tie erste Ausgabe führt den Titel: Passio D. N. Jesn Christi venustissimis imaginibus eleganter expressa ab illustrissimi ducis Saxoniae pictore Luca Cranagio Anno 1509. Es giebt and Abdrüde mit reiden Renaissaucerahmen, weht nicht von Cranachs Hand. Bergl. Lindau, a. a.  $\Sigma$ . S. 85, Note 2.

<sup>\*\*)</sup> Das Buch hat den Titel: "Ine Zangung des hochtobwirdigen Hailigthums der Stifftkirchen aller Hailigen zu Wittenburg." Au Schluß ist Wittenberg als Truckert angegeben, mit dem Datum 1509.



Rube auf der Glucht nach Agepten. Holzschnitt von E. Cranach d. 21. (Berlin fongl. Kupternickfabinett.)

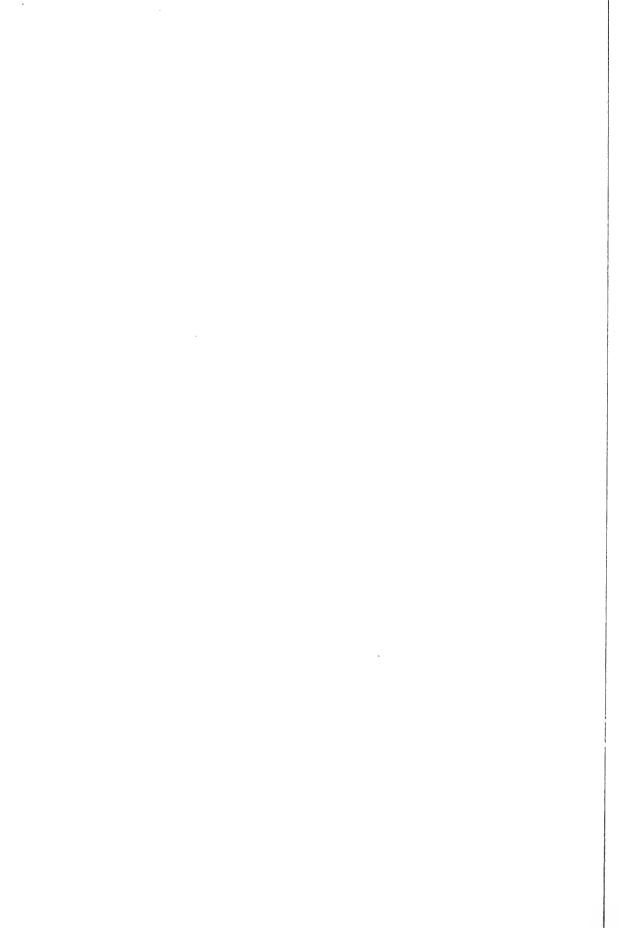

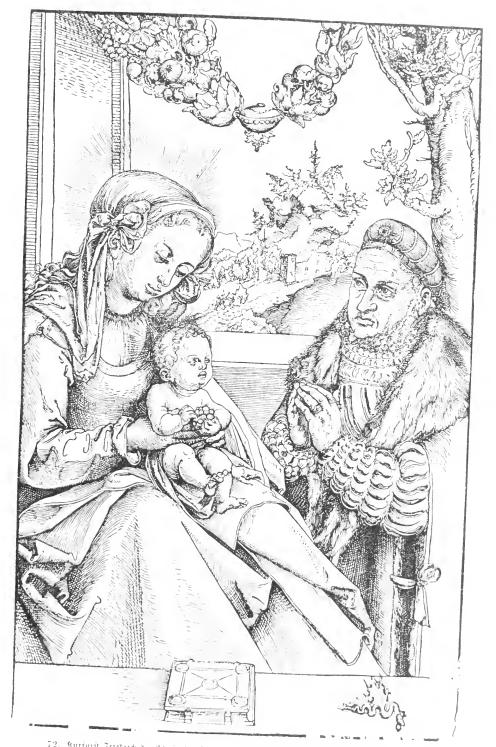

72. Rurfurft Artebrich ber Werfe, bie Matonna anbetent. Solodnitt von R. Globad ?

Bildnisse von Cranachs Haalismus dieser Erscheinung heran. Der Holzschnitt wird mit großer Wahrscheinlichteit in die Zeit des Wittenberger Heiligtumbuches gesetzt. Wie in diesem, so sinden wir den Kürsten und seinen Hosmaler hier noch völlig auf dem Boden des alten Rirchenglandens. Das letzte große Holzschnittwerf des Meisters vor dem Beginne der Resormation ist die aus 14 Blättern bestehende Folge "Ebristus, die zwöss Apostel und der heil. Panlus" (V. 23—36). Wir dürsen sie und vor 1516 entstanden densen, da kleinere Nachbildungen davon bereits in jenem Jahre als Illustrationen eines Mainzer Andachtsbuches vorkommen. Der apostolische Geist von Cranachs Knust offenbart sich in diesen mit martigen Stricken gezeichneten Gestalten in seiner ganzen Größe. Es ist, wie wenn Rubens daran sich begeistert bätte. Wan begreift, daß Luther hier den ihm gleichgestimmten Genius sand. Nur der Kopf des Heilands, freilich der Kernpunkt des Ganzen, steht nicht vöttig auf der Höhe des übrigen, wenn er hier auch nicht die weiche, glatte Versichwommenheit, wie auf zahlreichen Bildern Cranachs, zeigt.

Da brach die stürmische Bewegung der Jahre 1517—18 über diese dis dahin unerschütterte Gestaltenwelt herein. Auf die Wittenberger Thesen solgte zunächst im Frühling Luthers Anstreten in Heidelberg, dann das Angsburger Neligionsgespräch, im Jahre 1519 die Disputation mit Dr. Eck in Leipzig. Der streitbare Vorkämpser der Restormation stand in der Bolltrast seines Geistes da, und Cranach, einer seiner ersten und trenesten Anhänger, machte sich sosson und Eranach, einer seiner ersten und trenesten Anhänger, machte sich soson und Veranach seine Annst zu verewigen. Was Lendach sir Viskmarck geworden ist, das war Cranach sür Luther. Ans dem Anstage der zwanziger Jahre liegen uns eine Angahl Cranachscher Porträts des Reformators in Anpferstich und Holzschutt vor. Luther ist darin als Brustilb noch in der Angustiner-Wönchstracht mit der Tousur dargestellt, die eine Hand auf der Brust, vor sich ein Buch. Auf dem Stiche von 1520 stehen unten am Fuße der Nische, welche den Hintergrund bildet, die monumentalen Inschriftworte:

Aetherna ipse suae mentis simulachra Lutherus Exprimit at vultus cera Lucae occiduos,

In ungezählten Abdrücken, Nachbildnugen und Umgestaltnugen gingen diese Bildnisse bald durch die ganze Welt, schmäcken die Titel der von Luther und seinen Andängern verbreiteten Schriften, sührten durch den Andlick seiner Persönlichkeit der Sache der Resormation nene Anhänger zu. Aber so sessentritt, in der Schlichtheit und tiesen Frömmigkeit ihres Ansdrucks: das vollendete Lutherporträt Cranachs haben wir hier doch noch nicht vor Angen. Geensowenig in dem "Anther als Ritter Georg", dem schwen Holzichnichte von 1522 (Schnehhard, Nr. 179). Der ganze Luther, der siegreiche Held der Resormation in der Bucht und Bolkstämslichkeit seines Wesens, im Predigergewande der von ihm gegründeten Kirche: dieser Luther, der in Rietschels bronzenem Tensmal seine letzte und böchste plastische Gestalt gesunden bat, erstand erst in den Cranachschen Bildern und Holzschutten der vierziger Jahre. Das von dichtem Haar nmwallte Happt etwas zur Seite gerichtet, steht er in voller Figur da, breitschulterig, sest, im Lutlib unerschütterliches Gottvertranen, das donnernde Wort auf den Lippen. An die Tarstellungen in ganzer Gestalt (B. 117—149) reihen sich

mehrere nicht minder charafteristische Brustbilder (V. 150—151); das erstere von diesen beiden kommt auch als Titelschmunk eines 1516 bei Rhaw in Wittenberg gedruckten Kirchentiedes von Luther vor und kehrt in dem 1517 aus derselben Anstalt bervorgegangenen ...Hortulus animaen wieder; verwandt ist endlich das etwa dreiviertellebensgroße Brustbild mit der Unterschrift: ...Epitaphium inseulptum monumento D. Martini Lutheri. † 1516: (Schuchhardt, Nr. 188). Alle diese Vilder tragen den Stempel voller, innerlich ersaster Wahrheit.

Neben Luther durften selbstverftändlich bessen geistige Mitstreiter nicht sehlen. Cranach verkehrte sein halbes Leben mit ihnen als gleichgeachteter Genosse. Boran steht Melandithon, den der Rünftler uns auch in verschiedenen Aufnahmen, in ganger Figur (B. 153) und als Bruftbild (B. 154) vorführt, mit scharfer Betoning seiner feinen, verstandestlaren Bermittlernatur. Dazu gesellen sich Luthers Freund Georg Spalatin, ber Kaplan und Geheimschreiber Friedrichs des Weisen, sodann die Prediger Bugenhagen und Jonas, vornehmlich aber die Fürsten des protestantischen Lagers, außer Friedrich und seinem Bruder Johann junächst Johann der Großmütige und seine Gemahlin Sibylle von Cleve, Herzog Johann Ernst von Sachsen n. a. (Schuchhardt, Nr. 164—176). Besonders beachtenswert ift das dreiviertellebensgroße Bruftbild Johann Friedrichs mit der Narbe auf der Wange und der Unterschrift: "In Wittenberg ben Jörg Formschneider 1551" (Nr. 172), einer der wenigen Angaben über Anlographen der jächsischen Schule, denen man auf Eranachichen Holzschnitten begegnet. Aus den späteren Jahren des Meisters, in welche die meisten der erwähnten Bildniffe fallen, stammen jodann verschiedene Blätter von dogmatischer Färbung, auf denen die Perföntichteiten ber Reformatoren in Aftion ericheinen. So 3. B. das merfwürdige Blatt mit Huß und Luther, welche mehreren fächlischen Fürsten die Kommunion erteilen (B. 152), und der seltene große Holzschnitt mit dem auf der Ranzel stebenden Luther, zu bessen einer Seite unter dem Bilde des Getrenzigten das Abendmabl in beiberlei Geftalt gereicht wird, während auf der andern der Höllenrachen sich aufthut, um den Papft und die Kardinale mit der gangen Alerisei zu verschlingen (mit der reichen Renaissance Befrönung 28 cm b. und 39 cm br.; Albertina.

Eine gesonderte Betrachtung verdient die Witsamteit Cranachs und seiner Werkstattgenossen sür die den Zwecken des neuen Glaubens gewidmete Buchillustration. Die tieisten Strömungen der Zeit, die ganze volkstümliche Entwickelung des Büchers wesens und der Holzschneidelungt trasen hier mit den religiösen Zieten der führenden Geister in einem Punkte zusammen. Innächst galt es Breiche zu legen in die alte Kirchenordung: Luther begann den Kampf gegen die Mißbränche des Papstums, er erhob seine Stimme gegen die Rechtmäßigkeit der von Rom ausgeübten Oberberrschaft. Uns der in dem Kreise der Seinigen von neuem ausgeworsenen Frage, ob nicht vielleicht der Papst selbst der in einigen Stetlen der heitigen Schrift erwähnte Antichrist sei, entstand die Satire: "Passional Christi und Antichristi". \* Sie ist i. J. 1521, jedoch ohne Jahreszaht, sowie auch ohne Namen des Bersassers, Truckers und Illustrators, in Wittenberg erschienen. Ten Truck besorgte wahrscheinlich der seit 1500 dort

<sup>\*\*)</sup> Neueite photompiiche Ausgabe von Will. Scherer, Tentiche Trude alterer zeit in Nach bitdungen. III. Wit Ginteitung von G. Moweron. Berlin, Grote. 1885. (i.

anfässige Johann Grunenberg, der Druder bes "Beiligtumbuches." \*) Beichnungen zu den Illuftra= tionen, die zum Teil recht ungeschickt geschnitten find. lieferte Lutas Cranach. Der Gedanke des Büchleins, die ver= gleichende Zusammenstellung von Christi gottergebenem Leben und Leiden mit dem in Üppigkeit und Weltlust verfunkenen Wandel feines Statthalters auf Erden, rührt insoweit er nicht bereits viel älteren Datums, z. B. von John Wielif ausgesprochen war — gewiß von Luther selbst ber. Aber die Texte zu den Bildern hat nicht er, sondern Melanchton mit Hilfe des Ra= nonisten Schwertfeger geliefert. Luther gedeuft ber Berftellung des Wertchens mehrfach in sei= nen Briefen, nennt es in dem Schreiben an Spalatin vom

# Dallional Christi und



73. Chriffus maidt ben Jungern bie Fuße. Solsichnitt von & Cranach t. A.

7. März 1521 "bonus et pro laicis liber" und spricht in dem Brief an Melanchton vom 26. Mai desselben Jahres den Textversassern seine Anerkennung aus.\*\*) Die erste Ausgabe enthält 26 Holzschnitte, deren erster sich auf der Rückseite des Titels befindet, immer je zwei einander gegenüberstehend, mit antithetischen Bildern Christi und des Papstes: z. B. Christus wäscht den Jüngern die Tüße — der Papst läßt sich vom Kaiser den Schuh füssen (Alb. 73 und 74), Christus treibt die Verkäuser und Wechsler aus dem Tempel — der Papst ist selbst ein Verkäuser geworden, der mit Ablaß handelt, u. j. w., dis zu dem letzen Vilderpaar, auf dem wir Christus gen Himmel sahren — den Papst von Tenseln in die Hölle gestürzt seben. Ausssührliche deutsche Unterschriften mit Himweisen auf die Vibel erläutern die Tarstellungen. \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Man hat ohne bestimmtes Zengnis angenommen, daß Cranach, der eine eigene Truckerei besaß, die Ausgabe selbst besorgt habe. Am Schlusse der Austage liest man die launige Angabe: "Ex archa Noe" und darüber die Berse: "Tas man dem sündstuß mich entzudt, Bin ich in Noe's arch getruckt".

<sup>\*\*) &</sup>quot;Passionale autitheton mire placet: Joh. Schwertfeger in ea opera video tibi succenturiatum." Dr. M. Luthers Briefe, gejammelt von de Bette, H. 9; 1, 571.

<sup>\*\*\*)</sup> Über die verschiedenen Ausgaben des Passinunals f. Heller, S. 369 ff. und Schnchhardt, II, 240 ff.: vergl. auch Muther, Bücherillustr. I, S. 234 ff., Tas. 254 und 255.

# Anricheisti.



74. Der Papit täft fid vom Raifer ben Guß fuffen. Solfdnitt von & Granad t. A.

Mit bemielben Brief an Melanchthon, in dem er ibn beglückwünscht zu dem Bassionale, sandte Luther bem Freunde von der Wartburg feine "Auslegung des achtundsechzigsten Bfalms", die dann and gleich noch i. J. 1521 bei Grünenberg im Druck erschien, als Frucht seiner bis 3mm Jahre 1517 gurückreichenden Beschäftigung mit der Bibeleregese. Im September 1522 folgte darauf der erste Teil der großen, im Dezember 1521 begonnenen Arbeit felbit, das von Melchior Lotter ge= druckte "Rewe Teftament." \*) Die sprachgeschichtliche Beden= tung biefes Werkes und feinen mächtigen Ginfluß auf den Gang der Reformation baben wir hier nicht weiter auszuführen. Mur furz möge daran erinnert werden, daß fämtlichen vor Luther im Druck erschienenen

dentschen Bibelübersetzungen — 15 an der Jahl — nicht der griechische und hebräische Driginaltext, sondern die lateinische Bulgata zu Grunde lag und daß mit deren Überstragung in ein "undentsches Dentsch" auch alle hergebrachten Tebler und Misverständnisse des lateinischen Textes mit herübergekommen waren. Durch Luther ward zum erstenmal der Urquell wieder erschlossen und in ein Gefäß geleitet, das unser größter Sprachsorscher, Jakob Grimm, als ein wunderbares Muster von Abel und Reinscheit gepriesen hat. — Gingebend müssen die Holzschnitte gewärdigt werden. Wir sind dem Bilderschmuck der Lutherschen Bibel bereits oben (S. 150 ff.) begegnet, wo sein Verhältnis zu den Werken Türers und Holbeius darzulegen war. Jehr ist auf die Entstehung des Gauzen im besonderen Hindlick auf die Leittenberger Illustratoren, vornehmlich auf Cranach, aussübrlicher zurückzukommen.

Als fesistehende Thatsache darf man betrachten, daß Luther selbst auf die Gestaltung ber Bilber zu seiner Bibetübersetung bestimmenden Ginfinß genommen

<sup>\*)</sup> Ter Titel dieser ersten Folio-Ausgabe lantet einsacht: "Tas Newe Testament Tenpich. Nittenberg." Tie zweite, im Tezember desselben Jahres erichienene Ausgabe, gleichfalls in Folio, enthält am Schluß die Worte: "Gedruckt zu Wittenberg durch Melchior Lotther ubm tausend fünshundert zwei und zwanzigiten Jar." – Reneste phototoppische Ausgabe der Zeptember bibel von W. Scherer, Tenticke Truck. 1. Mit Einl. v. J. ktöstlin. Verlin, Grote. 1.33. Fol.

bat. Für die erste vollständige Ausgabe der Lutherschen beutschen Bibet (v. J. 1534) wird uns das auss unzweidentigste bezeugt; \*, und es ist tein Grund vorsbanden, es nicht auch beim Beginn des Wertes auzunehmen. Lag doch die Einstußnahme des Antors auf den Vilderschunck seines Wertes durchaus im Geiste der damatigen Zeit, wie Seb. Brant, die Gelehrten Maximilians, der Kaiser selbst und zahlreiche andere Beispiete uns beweisen!

Nicht minder wabrscheinlich als der dirette Einftuß Luthers auf den Bilderschunnk seiner Bibel ist der Anteil Cranachs an den Entwürsen der Allustrationen, obwohl diese teinenfalls von dem Meister selbst auf die Holzstöcke gezeichnet sind. Tafür ist ihr Wert ein zu geringer, ihre Aussübrung eine zu verschiedenartige. Es trägt auch keines der Bilder Cranachs Monogramm. Wir dürsen das Gauze somit nur als eine Cranachsche Wersstattarbeit betrachten, an welcher mehrere ungleich begabte Gehilsen unter der Sberaussicht des Meisters beschäftigt gewesen sind. Auf das Monogramm eines dieser Gehilsen, welches auf dem Schlußblatte (21) unten steht, wurde früher (3. 151) bereits hingewiesen; wir teilen es hier in getrener Wiedergabe mit. Ein zweiter verbirgt sich vielleicht hinter dem

Zeichen  $\bigoplus$ , das wir auf einem Holzschnitt in Luthers "Sermo de sancto Anthonio Heremita" (1522) finden (Muther, a. a. T. S. 235). Schon weil die Arbeit drängte, war das Jusaumenwirken mehrerer Kräfte eine Notwendigkeit.

Die Holzschnitte des Lutherschen "Nenen Testaments" bestehen (in den beiden Alusgaben v. J. 1522) zumächst aus einer Angabl von Juitialen an ben Anfängen ber verschiedenen Bücher, jodann aus ben 21 Bilbern gur Apotalupfe. \*\*) Die letteren beauspruchen das Sauptintereffe. Es wurde bereits oben auf ihre Abhängigfeit von Dürers "Seimlicher Offenbarung" bingewiesen. In diesem seinem Ingendwerte batte der Rürnberger Meister den apofalpptischen Borftellungen seiner dentichen Borläufer einen für alle Zeiten vorbildlich gewordenen Abschluß gegeben. Typen, welche die Tradition ihm bot, so großartig schöpserisch gestaltet, daß die Phantafic seiner Nachfolger bis auf den hentigen Tag unter der Gerrschaft seines Werkes sich bengt." \*\*\*) Das gilt also anch von Cranach und seinen Werkstattgenossen: fie wiederholen in den Bilbern, für welche Dürersche Rompositionen vorliegen, vielfach dessen Motive, bald in getrener, bald in freierer Rachabmung; aber sie weichen anch in manchen wichtigen Punkten von den Darstellungen Dürers ab, von der beträchtlichen Bermehrung der Blätterzahl abgeseben. Der Wittenberger Zeichner hat drei Bilder (8, 11, 16) gang nen bingugefügt, in mehreren Fällen aus einem Bilbe von Dürer beren zwei ober drei gemacht (1-5, 17-18-19, 20-21), in einem Falle bagegen zwei Dureriche Blätter (9, 10) zu einem (12) zusammengezogen.

<sup>\*)</sup> Chriftoph Balther, der Rorrettor Hans Luffts, des Truders der Bibel von 1534, erzählt, "daß Luther die Aiguren zum Teil selbst angegeben, wie man sie hat sollen reißen und malen." Banzer, Eutw. e. vollst. Wesch. d. dentich. Bibetübersegung, 2. Auft., Anruberg 1794. S. 306.

<sup>\*\*)</sup> Als Anitialenschmund erscheinen die vier Evangelisten, die Ausgießung des heil. Geistes, die heilt. Bautus und Betrus, Johannes auf Patmos, Jakobus und eine andere Varstellung des Johannes, nebst zwei weiteren untergeordneten Bildern vor den Episteln an die Hebräer und des Indas. Einige der Initialsiguren wiederhoten sich.

<sup>\*\*\*)</sup> Wart. Rade, Jur Apotalopic Türers und Cranachs, (Teflichrift f. A. Springer), S. 120.

Im allgemeinen wird die Übereinstimmung mit Dürer gegen das Ende zu loderer, natürlich nicht eben zum Vorteile der Vilder. Taß dem Vittenberger Zeichner bei seiner Arbeit die Ambersche Übersetzung vorlag und sür ibn maßgebend war, laßt sich aus Vlatt 7 mit Bestimmtheit schließen. Türer und alle srüheren Ilnstratoren der Apptalppse baben sich sür ihre Tarstellungen der betressenden Seene an den Text der Vulgata gehalten, welcher von einem durch den Himmelsraum sliegenden Abler spricht, der seinen Weherns ertönen läßt über die Erdenbewohner, während Luther an die Stelle des Ablers einen Engel setze. Und ebenso machte es der Wittenberger Zeichner, was ohne Renntnis dieser Textänderung nicht erklärlich wäre. Alls ein ausgesprochen papstseindlicher Zug ist die kleine dreisache Krone bemerkenswert, welche der Luthersche Allnstator (auf Vl. 11 und 16) dem Trachen ausseigebte. Zedoch nur in der ersten Unsgabe der Übersehnung; in der zweiten sinden wir sie in eine einsache verwandelt.

Es ist hier nicht der Ort, den Einzelheiten der Geschichte von Luthers Bibelsüberschung weiter nachzugehen, weil die solgenden Teile ein mehr litterarisches und bibliographisches als tunstgeschichtliches Interesse darbieten. Das Alte Testament, von dessen übersetung die erste Foliosumsgabe bei Melchior Lotter in Wittenberg zu erscheinen begann, enthält in seinem ersten, die füns Bücher Mosis umsassenden Teile els die ganze Seite süllende Holzschnitte, von denen einige der Wertstatt Cranachs durchaus würdig sind, z. B. Abrahams Opser, Jakobs Traum und Joseph, der dem Pharao seine Träume auslegt. Haben diese Bilder auch in Holbeins Hand sind sein Nachdernst von Thom. Wolff) bedeutend an Reiz und innerer Lebendigkeit gewonnen, so ist ihnen doch ein gewisser volkstümlicher Charafter, ein Jug von trastvoller Einsdringlichkeit nicht abzusprechen.\*\*) Für die ersten Ansgaben der Autherdibel in Großottav, welche Melch. Lotter i. J. 1521 veranstaltere, wurde der Monogrammist als Ilnistrator beigezogen, von welchem auch mehrere große Holzschnitte

in Emjers fatholischer Vibelübersethung v. J. 1527 (Tresden, Wolfg. Stoeckel, Fol.) herrühren. Das Zeichen des Künstlers wird auf Gottsried Leigel gedentet, über den jedoch urtundlich bisher nichts sesgestellt ist (Ragler, Monogr. III, Z. 40 st.). Der Stil der Holzschnitte weist entichieden auf die Schule Cranachs bin. Merkwürdig ist, daß Emser für seine katholische Vibel die Lutherschen Holzschnitte zur Disenbarung entlehnt hat, auf denen freilich inzwischen jene Verwandlung der dreissachen Krone in die einsache vorgenommen war. Die Stöcke wurden ihm für 40 Ihr. von Cranach überlassen, in dessen Eigentum sie übergegangen waren: ein Beweiss mehr für seinen oben dargelegten Anteil an der Lutherschen Vibelillnüration.

Unter den Holzschnittwerfen aus der späteren Lebenszeit des Meisters ist noch das Buch von der "Ringerfunst" des Fabian von Anerswald zu erwähnen, das 1539

<sup>\*)</sup> Et vidi et audivi vocem unius aquilae volantis per medium eaeli, dicentis voce magna: "Vae, vae, vae, habitantibus in terra." Und alle Cedices haben erros. Luther legte seiner Übersetung die Erasmische Ausgabe des Neuen Tenaments von 1519 zu Grunde, welche die Entstellung appakos bietet. Er schrieb daher: "Und ich sahe und horet enn Engel stiegen mitten durch den Humel" n. s. w. Rade, a. a. S. Z. 113.

<sup>\*\*</sup> Bögelin, Repert, f. Munstwissenich. 11, 181 ff. und Muther, Bücherilluftr. 237 ff. ichtagen ben Wert der Bilder zu gering an.

<sup>\*\*\*)</sup> Eine Probe bei Muther, Bücherill. Jai. 25%.

bei H. Lufft in Wittenberg erschien und zahlreiche, derb gezeichnete Allustrationen aus Cranachs Wertstatt euthält. Er selbst bat schwerlich daran mitgewirft. Außer dem Brustbilde des Versassers und dem kursächsischen Wappen sind es S. Darstellungen von Ringerpaaren in den verschiedensten Stellungen mit beigedrucktem Text. Aus einer von Cranachs Rechnungen (Schuchbardt, I, S. 161) scheint bervorzugehen, daß ein Exemplar dieses "Büchleins, darinnen die Ringer und Fechter abgemalet," für den Kursürsten Johann Friedrich in der Wertstatt des Meisters isluminiert worden ist.

Gine Specialität von besonderem Reiz find Die von Cranach gezeichneten Tierbarftellungen, welche sich namentlich vielfach auf ben von ihm fomponierten Büchertiteln und ähnlichen Zierwerten finden. Gie bilden ein Stück bes besten Naturbobens seiner Auuft. Schon Christoph Schenel, der berühmte Wittenberger Jurist, Cranachs Freund, rühmt in dem vieleitierten Widmungsbriefe vor seiner Festrede vom 11. November 1508 bes Meisters unvergleichliche Geschiedlichkeit in ber täuschenben Wiebergabe ber bentichen Waldtiere. Köftliche Proben bavon enthält u. a. bas "Gebetbuch Kaifer Maximilians," 311 welchem Cranach acht Randverzierungen beistenerte (Chmelarz, Jahrb. III, 88 ff., die sich neben Dürer seben lassen können. Auch auf seinen einzelnen Anpferstichen und Solzschnitten biblischen und legendarischen Inhalts find Die Waldtiere nicht selten mit ansnehmender Sorgfalt ausgeführt. Speciell ins maidmännische Gebiet fällt der große Holzschnitt mit der Hirschjagd (B. 119). Dazu fommt dann die Reihe der geiftvoll erfundenen Büchertitel, in deren Ginfaffungen Tiere und andere Figuren, Pflanzenwerk und phantastisches Linienornament aufs anmutigfte miteinander verwoben sind. Butsch (Bücher-Druamentik, Taf. 89-93) hat eine Auswahl davon zusammengestellt. Die Titelnmrahmung mit der Buchdruckerpresse, nebst Gule und Bar (1520) und die mit den weidenden Birichen (1527, zu Unthers Streitschrift gegen die "Schwarmgeister") geboren zu den bezeichnendsten Blättern dieser Art. Die Bortrageweise ift in den früheren Werken von höchster Zartbeit, die Zeichnung bebt fid, in locteren, feinen Linien von hellem hintergrunde ab; später wird fie berber nud gedrängter, mit schwarz oder in dichter Schraffierung angelegten Hintergründen. -

Crauach batte mehrere funstbegabte Söhne, von denen der ältere, Johannes, 1536 in Bologna starb, obue zur vollen Reise gediehen zu sein. Der jüngere, Lutas (1515–1586), erbte die Bürden und den Ruhm seines Laters. Die ihm zuzuschreibenden Bilder, deren Reihe mit dem Ende der dreißiger Jahre beginut, zeigen in der Ersindung tein selbständiges Talent, sind aber nicht ohne malerischen, freisich etwas weichlichen Reiz. Um tüchtigsten erweist sich der Künstler als Porträtmaler. Unter den sechs oder sieden Gesellen, welche der ästere Cranach stets um sich gehabt baben soll, um der Fülle der an ihn herantretenden Aufträge genügen zu können, haben wir uns seinen Sohn Lutas als einen der bevorzugtesten zu denken. Tieser teilt mit dem Bater das bekannte Wonogramm der gestlügelten Schlange und zwar in einer Form, welche sich der späteren Bariante mit dem wagerechten Flügel nähert, nur meistens größer und in einigen Windungen auch anders geschwungen ist als das Beichen Cranachs d. Ü.\*) Es sindet sich in dieser Form auf zahlreichen Holzschnitten, von denen einige noch in die Lebenszeit des alten Cranach sallen.

<sup>\*)</sup> Bergt, die Anseinandersetungen von Q. Scheibler im Repertor, f. Annstwiff, X, 298 ff.

Unter ben Holzichnitten, beren Zeichnung von Lutas Cranach b. 3. berrührt, bat man in erfter Linie mehrere Folgen von Porträts berühmter Zeitgenoffen zu beachten, an ihrer Spige die Raifer Rarl V. und Ferdinand I. in ganger Figur nebit den Fürsten des sächsischen Sauses (Echnahardt, Rr. 149 ff.); dann eine Reibe ber vielfach dem älteren Cranach zugeschriebenen Bildniffe Lutbers und der übrigen Reformatoren, von denen manche durch ihre späten Datierungen ohnehin über die Grenze der Lebenszeit des alten Meisters hinausfallen. Unter den Holzschnitten emble= matischer Gattung find die zwei Wappen in der medlenburgischen Rirchenordung von 1552 und 1557 durch den darüber noch vorfindlichen Rechnungsvermert intereffant. in welchem die Zahlungen an den Zeichner und an den Anlographen getrennt notiert ericheinen.\*) Als umfassendste Leistung der Buchillustration von der Hand des jüngeren Cranach ist schließlich die Leipziger Bibel des Nitol. Wolrab v. 3. 1512 (Pass. Ur. 42) hervorzuheben, deren Holzschnitte wenigstens zum Teil von ihm gezeichnet sind. Es gehört dazu u. a. die aus sieben Blättern bestehende Folge der Evangelisten mit den Aposteln Paulus, Petrus und Jakobus, welche bei Bartich (191-55) noch unter den Werten des älteren Cranach stehen. Es find schön tomponierte Blätter von guter, aber etwas trodener Zeichnung. Die Beiligen find in ihren Gemächern sitend bargestellt, mit dem Schreiben der Evangelien oder Episteln emsig beschäftigt. Das Bild des Johannes (B. 52) trägt das Monogramm mit dem wagerechten Klügel und die Jahreszahl 1540. Die in dieser Bibel enthaltenen 26 Blätter zur Apokalppse find so schwach in der Zeichung und nachläffig im Schuitt, daß man fie nur untergeordneten Gesellenbänden aus der Cranachichen Wertstatt guichreiben fann. -

Bon diesen untergeordneten Mitgliedern des Wittenberger Künstlerfreises baben einige sich durch Marken, wie Ennd IK von den Genossen unterschieden. Andere, wie Heinrich Meger, sind Ennd IK uns auch dem Ramen nach befannt, ohne daß wir mit demjelben jedoch mit Sicherheit bestimmte Leistungen von individuellem Charatter verbinden könnten. Die einzige bedentendere Perfönlichkeit von einigermaßen greifbaren Umrifilinien ist der Meister Haus Brosamer (Brösamer) von Ausda (c. 1480) bis c. 1551), dessen Gemälde, vorzugsweise Bilduisse von etwas philisterbasier Aussassung, nus berechtigen, ihn der (Befolgichaft Cranachs augureihen. Er ift durch Bezeichnungen auf seinen Blättern von 1536-1550 in Inlba nachweisbar, brachte die späteren Lebensjahre in Erfurt zu und soll dort auch gestorben sein. \*\*) Man kennt eine beträchtliche Zahl Holzschnitte und Rupferstiche von seiner Hand, aus deren Ersindung und Behandlungsweise jedoch teine sympathische Natur spricht. Es sehlt ihm an Geschmack und feinerem Schönheitsgefühl; seine Formengebung neigt zum Plumpen und Anigedunsenen. Besonders in unbekleideten weiblichen Körpern tritt diese Eigenheit oft auf eine geradezu verlegende Weise zu Tage, z. B. in dem Holzschnitt mit der Erschaffung der Eva (B. 1), in dem Kupserstiche mit dem Parisurteil u.a. Auch seine sonst nicht schlecht gezeichneten Bildniffe leiden bisweilen an dem gleichen Übelstande, 3. B der Porträtstich des Abtes Joh. v. Henneberg v. 1511 (B. 23). Eines der enlographischen Bildniffe, das des Land-

<sup>\*)</sup> Pass. P.-Gr. IV, 32: Tem Lucas Maler von zweien Lappen m. g. i zu reissen 17 gr. . . . . 2212 jl. Tem Formschneider von beiden Lappen zu ichneiden . . . 1 Fd. 6 fl. \*\*) Pass. P. Gr. III, 32 jf.; D. Eisenmann, Allgem dentiche Biographie, III, 363 ff.; R. Bergan, Annüchronif, XIII (1878), 194 jf.

grafen Philipp von Sessen (Lass. 31), trägt die Unterschrift: "Hans Brosamer, Formschneiber zu Erfordt," worans hervorgebt, daß dieser Meister seine Holzzeichnungen auch selbst geschnitten bat. Der Schnitt ift etwas mager, aber boch besser als die von anderen Anlographen ansgeführten Brofamerichen Holzschnitte. Gine Seltenheit ift fein "Aunstbüchlein," eine Sammlung von 38 Holzschnitttafeln mit Entwürfen für Gold- und Silberarbeiter, Potale, Rannen, Flaschen, Schmuckgegenstände n. dergl. in einem zierlichen und reichen Rengissancegeschmad, ber in manchen Bunften an A. Alt= dorfers Gefäßradierungen erinnert, auf dem Titel mit der Darstellung einer Goldschmiedewertstatt.\*) Zahlreiche biblische Holzschuitte Brofamers zieren die Wittenberger, Magdeburger u. a. Ausgaben von Luthers Aberfetzung ber beiligen Schrift aus ben Jahren 1536—1560. In den Holzschnitten der lateinischen Bibel von M. Gülfferich (Frankfurt 1553) giebt er Nachahmungen von Holbeins Bildern jum Alten Testament. Unter seinen enlographischen Werten verdienen noch besonders hervorgehoben zu werden: ber große, aus nenn Blättern bestehende Holzschnitt mit "Bathseba im Bade" v. 3. 1554 (Paff. 17 und das Bildnis des Haus Sachs (Paff. 35), von dem der Driginalftock sich im Berliner Museum befindet; unter seinen Stichen; der vielleicht nach einer Beschreibung der (1506 aufgefundenen) Gruppe angesertigte "Laokoon" von 1538 und der "Luther auf der Kanzel" (Paff. 13b). Im ganzen werden die gestochenen Arbeiten Brofamers höher geschätzt als seine Holzschnitte. Sie verraten ben Ginfluß ber Nürnberger Schule. Doch erhebt er sich auch als Stecher nicht über das Niveau eines fleißigen Eflettikers.

In den Weimarer Kammerrechnungen findet sich seit 1548 der Name eines fürstlichen Hofmalers Peter Gottland, der in einer eigenhändigen Unterschrift des Meisters vom 5. Oktober 1549 ansssührlicher als Peter Roddelstet aus Gotts land wiederkehrt (Pass. P. Gr. IV, 56 ft.). Der Künstler scheint von der schwedischen Insel Gotland gebürtig gewesen zu sein. Er war bis 1572 noch am Leben und dat außer zahlreichen Gemälden auch eine Anzahl Kupferstiche und Holzschnitte von guter Zeichnung geliesert, welche den Stil der Schule Cranachs d. A. zeigen und mit dem Monogramme Pavezeichnet sind. Auf einem der Holzschnitte ist beisgesügt: Wolfgang Stihürmer, Holzschneider zu Leipzig.

Sehr wadrscheinlich gehört der vielsach mit Haus Len oder Haus Lübelburger identissierte Monogrammist II. L. oder H. S. L., von dem wir eine Auzahl Stiche von wunderlich phantastischem Stil, aber böchst geschiefter Technik besitzen, auch in Zusanmenhang mit den sächsischen Meistern. Inles Renonvier (Types et manières des maitres graveurs. II, 75 ff.), der dies heransgesüblt hat, giebt eine tressende Charatteristik seiner gewählten, disweilen spröden, aber originessen Manier und seiner schwälftigen, zuweilen unglandlich plumpen Formengebung. Der Schmerzensmann B. 1) hat eine ganz barocke Muskulatur und ein Gesicht wie ein Triton; der heil. Georg mit dem Trachen (B. 3) trägt den Kopsput eines Indianerhänptsings; dem beil. Petrus (Pass. 15), einer völlig verdrehten, aus allen Fugen geratenen Gestalt, die sich auf

<sup>\*)</sup> Ein new tunftbüchlein von mancherlen schönen Trinckgeschiren zu gut der nebenden jugend der Goldichmidt durch Jausen Brösamer Maler zu Anld an tag gegeben. — Neue Ausgabe in Lichtbruck von A. Friich nach dem aus der Naglerschen Sammlung stammenden Exemplar des königl. Aupserstich-Kabinetts in Berlin. Berlin, G. Grote. 1882.

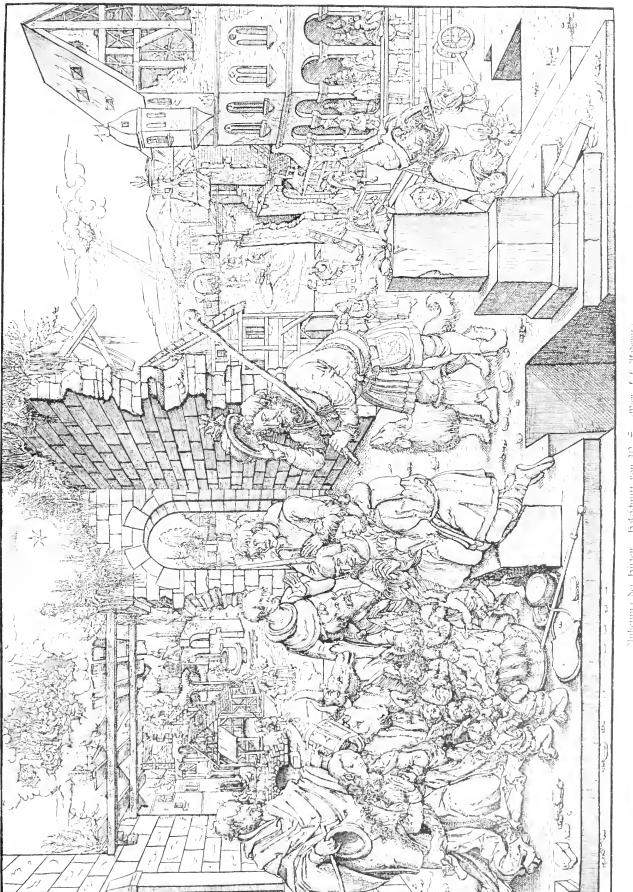

Wien, f f Mabemie ijį Bolydmit von 10 Unbenma dei Hirten



den Schinstel wie auf einen riesigen Knotenstock stützt, bängt der gebauschte Mannet gleich einem gebogenen Dseurohr über dem Arm. Aber der Meister ist nicht immer so erzentrisch wie in diesen Blättern. Einige biblische und prosane Tarstellungen tleineren Formats zeigen uns in ihm einen Mann von Ersindung und frischer, stotter Ausschrucksfähigkeit, sind anch als technische Leistungen ganz respektabel; so z. B. der "Brünstige Liebesgott" (B. 6), der von einer Angel über ein Wasser dabin gerragen wird, in dem eine Menge winziger nackter Figuren sich bernntnmmeln: ein kleines Meisterstück des Grabstichels.

Eine wohl gleichfalls in diesen Künstlerkreis gehörige, aber anch noch völlig im Duntel stehende Persöulichkeit ist der Monogrammist W. S., von welchem bisher drei Hotzschutte bekannt sind.\*) Darunter ein interessantes großes Blatt (51.2 > 32.7 cm) mit der Andetung der Hirten (Pass. 2), welches wir auf unserer Tasel in vertleinerter Nachbildung vorsühren. Es ist eine signreureiche, wirkungsvoll gruppierte Komposition, über welcher ein Widerschein von Dürers idyllischer Ansfassung der biblischen Vorsgänge ruht, aber von hansbackenen Typen und in der Durchvildung ohne seineren Reiz. Anser dem Namenszeichen des Meisters, das man an dem Brunnen auf dem Platze rechts im Hintergrunde sieht, siehen vorne tinks an der Namer die Anchstaben LVC (nicht L. C., wie Nagler augiebt), und man hat die Zeichung des Holzschuttes deshalb mit Lukas Cranach in Verviersen ist, obwohl die Beischrift sicher viel eine siehen Tiltschen Standpunkte nicht zu verwersen ist, obwohl die Beischrift sicher viel eine sacher auf den Evangelisten Lukas bezogen wird, der nus (II, 16 st.) die Geschichte von der Andetung der Hirten überliesert hat. Nach Nagler gehört das interessante Blatt in die Lukbersche Bibel des Nikolaus Veolrab (Leipzig 1561).

#### b. Weitfälische und niedersächsische Meifter.

Die weitverbreitete Vorstellung, daß der Norden Tentschlands eine unfruchtbare Wüste sei, aus der unr vereinzelte erratische Kunstblöde bervorragen, verschwindet vor der fortschreitenden Erfenntnis der Thatsachen mehr und mehr. Nicht nur Bankunst, Malerei und Vildnerei, sondern anch die gewerblichen und vervielsältigenden Künste baben dort in alter wie in jüngerer Zeit stets einen ergiedigen Voden gefunden.

Über alle bentichen Lande bis zum fernsten Nordgan reichte die Macht von Türers Einstluß. Zwei nambaite westfälische und rheinische Künstler, Heinrich Aldes grever von Soest und Zakob Bind von Köln, zählen zu seinen Schütern. Wir werden ihnen im sotgenden Kapitel in den Reiben der Nürnberger Rleinmeister be gegnen. Zwei andere Weststalen, Zohann Ladenspelder von Gsen und Rikolans Wilborn von Münster (?) mögen dagegen schon bier furz behandelt werden, obwohl auch auf sie Türers Borbitd nicht ohne Wirkung gebtieben ist. Zoh. Ladenspelder muß nach einem vom Zahre 1540 datierten Selbstbilduis (Pass. 55), welches ihn als achtundzwanzig Jahre alt bezeichnet, 1541 geboren sein. Er bat uns über 60 gestochene Atätter verschiedenartigsten Gegenstandes und Stils hinterlassen, von

<sup>1)</sup> Mit dem Beichner und Anpfernecher Wolf Stiber (Stuber ober Stuber), welcher negen Ende des Jahrbunderts zu Rurnberg arbeitete, ift er nicht zu identifizieren.

denen drei das Datum 1554 tragen; die übrigen icheinen aus den dreißiger und vierziger Jahren zu stammen. Entschieden von Dürer beeinflußt zeigt sich das große Blatt mit der beil. Treifaltigkeit vom Jahre 1542 (Paff. 10; B. 4). Die Ausführung ist nicht ungeschieft, aber trocken. In anderen Stichen verrät sich bas Studinm italienischer Meister mit solcher Bestimmtheit, bag man an einen längeren Anfentbalt bes Rünftlers in Rom benten möchte, wovon jedoch nichts Räheres bekannt ift. Die Blätter mit Adam und Eva 3. B. (Paff. 1 und 2) befunden deutlich den Ginfing des Michels angelo. Die Folge ber Planeten (Paff. 19-25) ift gang burchbrungen von dem Gifte des Manierismus. — Nik. Wilborn, dessen Thätigkeit als Kupferstecher in die Jahre 1531 — 1537 fällt, hat ebenfalls nach Rürnberger und nach italienischen Mustern sich gebildet, empfing dazu aber and den Einfing der niederländischen Runft, welcher überhanpt für die ganze nordbentsche Künstlerschaft der Epoche schwer ins Gewicht fällt. Wir lesen den vollen Namen des Meisters (NICLAS WILBORN) auf einer Dolchscheide, welche mit den Darstellungen des Sündenfalls und eines Todesbilbes verziert ift (Baff. 27). Der Rünftfer lieferte mehrere folche ornamentale Stiche von guter Unsführung, Nachahmungen von Riellen n. dergl. Ein harter, metallischer, goldschmiedmäßiger Bug geht auch durch seine übrigen Arbeiten, vornehmlich durch feine Porträtstiche, von denen die des Johann von Lenden (Paff. 26) und des Knipperbollind (B. 1), beide nach S. Albegrever, wegen der dargestellten Persönlichkeiten, sowie auch wegen der virtnosen Behandlung der Gewandstoffe und des Beiwerks besonders intereffant sind. Bon den italienischen Meistern hat es vornehmlich Jacopo be' Barbarj bem westfälischen Stecher augethan. Dieser topierte von dem Lenetianer vier Blätter (B. 2-5) mit großer Sorgfalt und Stiltrene. In Wilborns eigenen Rompositionen, 3. B. dem Trimmphe des Paris und der Helena (B. 6) und dem "Rampfipiel der Eroten" (B. 5), begegnen uns Rafaelische Motive und Figuren aus römischen Sartophage und Trimmphalreliefs in willfürlicher Berbindung. Der Ginfluß der Niederländer manifestiert sich vornehmlich in seiner enpferstecherischen Technik mit ihren feinen, dicht geführten Strichlagen.

Ein reger Betrieb der Holzschneibekunst bestand in Medkenburg\*), schon zur Zeit der Herzöge Heinich des Friedsertigen († 1552) und seines Nachsolgers Johann Albrecht, nuter denen sich auch die Resormation im Lande ausbreitete und besestigte. In beider Diensten sinden wir als Hofmaler und Architekten den Meister Erbard Altdorfers, der in dessen vom 12. Februar 1538 datiertem Testament als Bürger von Schwerin ausgesührt und neben zwei Schwestern zum Hanpterben eingesetzt wird (Inl. Meyers Allg. KünstlersLex. L., 538 ff., 553 ff.) Wir bessitzen Jahreiche Holzschwirde von ihm, welche die Bezeichnungen vohrt war 3ahre 1512 begleitete er den Herzog Heinich auf vohr Allend Wittenberg und schwist dort in Beziehnungen zu Eranach getreten zu sein, dessen Stil auf seine Kunst merklichen Einstuß übte. Einen Beleg dasür bietet gleich sein frühester datierter Holzschnitt, "Das große Aurnier" von 1513 (Pass. 76), eine ums sangreiche, aus drei Stöcken zusammengesetzte Varstellung mit unverkennbaren Remis

<sup>\*)</sup> Biechman Radow, Die Medtenburgischen Formichneider des XVI. Jahrhunderts. Schwerin, 1858: Fr. Sarre, Der Fürstenhof zu Wismar, Verlin 1890, Z. 11 und 32 sj.



75. Goltman II Rupfeiftid von Meldier Loid.

niszenzen an die befannte Cranachiche Komposition (B. 121). Manche burteste Zusatze in den Helmzierden der tämpienden Ritter und andere abntliche Tetails geben dem Ganzen ein lokales Gepräge. Wahrscheinlich ist es ein Eximerungsblatt an das Anppiner Turnier von 1512, zu dem der Herzog den Kninktler ebenfalls mitgenommen batte.

In das Boltsleben der Zeit führt nus ein anderes, vom Jahre 1518 datiertes Blatt des Meisters, "Ter Rostocker Glückshasen" (Pass. 77), mit dem Bilde einer Lottoziehung in ihren verschiedenen Stadien und den Zeichunngen der vierundzwanzig Gewinne, Schalen, Becher, Stosse n. s. w. Tann solgen Titeleinfassungen und Textsbilder zu einer Anzahl triegsgeschichtlicher und anderer Publikationen mecklenburgischer Berleger. Aber das Hauptwerf von E. Altdorfers Buchillustrationen enthält die plattsbentsche Übersetzung der Lutberschen Bibet (Lübeck, Ludw. Dieg 1533—34) in ihrem reichen Titelbild und den 74 Textholzschnitten, von denen 40 zum Alten, die übrigen zum Neuen Testament gehören. Namentlich in der Komposition des Titelbildes verrät sich deutlich der Einfluß Cranachs. Die Stöcke zum Neuen Testament wurden in der Rostocker Bibel von 1540 und in der dänischen von 1550 wieder abgedruckt. Anßerdem sieserte Altdorfer auch eine Reihe von trefstlichen Illustrationen zum Neinecke Inches in den Rostocker Lusgaben von 1539 u. sf. — Der Meister hat sich in Mecklenburg offendar heimisch gefühlt; er bringt nicht selten eigentümliche Züge der dortigen Natur, die mit liebevollem Sinne der Wirkslicheit abgelanicht sind.

Beweglich und weitansblidend erscheint dagegen die Kunft des Melchior Lord (Lorid, Lorichs) von Fleusburg. Sein Stofffreis umfaßt die mannigfaltigsten Begenstände profaner und biblifcher Art, Banten, Trachten, Berfoulichkeiten aus fernen Begenden, wie er sie auf Reisen, in den verschiedensten Lebensftellungen ge= seben und aufgenommen hatte. Im Jahre 1527 geboren, tam Lorch gunächst 3n einem Goldichmied nach Lübeck und soll mit diesem nach Süddentschland gezogen sein. wo wir ihn langere Zeit in Wien, dann 1548 in Angsburg und an anderen Orten thätig finden. In Begleitung einer faiserlichen Gesandtschaft bereifte er bierauf den Drient, tam zweimal nach Konftantinopel und hatte außerdem Gelegenbeit, die Hauptstädte Fraliens und der Niederlande zu besuchen. 1582 trat er als Hosmaler in die Dienste des Rönigs Friedrich II. von Tänemark. Um 1594 soll er gestorben sein. Obwohl mit seiner Lebensdauer weit über die Zeitgrenzen der bisber betrachteten Rünftler hinausreichend und stofflich viel bunter als die meisten von diesen, gebort er boch burch ben Stil seiner Zeichnung und Stichelführung burchans zu ber bier geschilderten sächnischen Bruppe. Es find etwa dreißig Stiche und gablreiche von Lorch gezeichnete Holgichnitte befannt, auf welchen fich die nebenstebenden Monogramme finden:

Den Glanzpunkt seines Stecherwerkes bilden printer das befannte Prosifbildnis Türers von 1550 (B. 10), das auch als Clairobseur vorkommt, serner das meisterbasi gestochene Lutherporträt von 1518 (B. 12), das den Resormator in Halbsigur an einem Pulte schreibend darstellt, dann die beiden vom Jahre 1559 datierten Vildnisse des großen Sultans Soliman II., des Siegers von Mohaes und Belagerers von Wien (1529), dessen erusten, braven Türkenkops (Abb. 75) er offenbar nach der Natur gezeichnet dat und auf dem einen Blatt (B. 11) in ganzer Figur darstellt, mit der von Soliman gegründeten Moschee im Hintergrunde, zur Seite einen prächtig angeschirrten Elesanten, der durch ein Triumphsthor daherschreitet. Der Stil dieser nud einiger anderer Bildnisse Lorchs 3. B. des Königs Friedrich von Tänemark, des Husdrucks

und die Kraft der Modellierung, welche den Erscheinungen etwas Statuarisches giebt. Die übrigen stecherischen Arbeiten des Meisters können sich damit nicht messen. Gegenständlich interessant wegen ihrer wahrhaft ungehenerlichen Phantastik sind mehrere fatirifche Blätter mit ftarten Ausfällen gegen bas Papftinn (Baij. 27 und 28). Als fein burchgebildete Studie mag noch bas Blatt nach Michelangelo, ber "Mann am Baumstamm" (B. 5) genannt sein. Ein gelungener Versuch in der Attunft ist vie mit leichter Nadel geistwoll gezeichnete "Schlafende Frau" (B. 4). — Die Mehrgabl ber Lorchschen Holzschnitte find Früchte seiner Reisen in die Levante, Aussichten von Banten und Straffen Konftantinopels, eine türfische Seeschlacht, Kostum= und Genrebilder ans dem Drient. Gine ans 69 Blättern bestehende Folge Diefer Art erschien in Hamburg (bei Michael Hering) 1626. An Lorche Aufenthalt in Ofterreich erinnert sein Wert über die von ihm zu Ehren des Raisers Ferdinand I, in Wien errichteten Ehrenpforten und Brunnenanlagen. Gin reiches, mit Wappen und Allegorien verziertes Titelblatt dazu findet sich unter den mit seinem Monogramm bezeichneten Holzschnitten (Paff. 15). Der näheren Bestimmung harren noch das große männliche Bruftbild eines Mannes von magnarischem Thous, mit gemustertem Bams und breiter Pelzmüte (Bajf. 14), sowie ber "Tote Bater mit feinen brei Söhnen" (Paff. 10) in weiter, mit Banlichkeiten besetzter Landschaft. Richt ohne poetischen Reiz ist endlich die Allegorie der "Natur" (B. 2), ein jugendliches nacktes Weib. das mit der aus ihren Brüften bervorströmenden Milch die sich um sie scharenden Tiere nährt.

Benn es unsere Sache wäre, das Virten der Meister bis in das seine Geäder der Buchillustration und des Bilddruckes zu versolgen, so könnte dier noch mancher größere und kleinere norddentsche Ort namhast gemacht werden, welcher mit Lübech, Hamburg, Leipzig, Halle, Halberstadt und anderen Pstegestätten der Buchdruckerkunst in der Kerstellung reich verzierter Volksbücher und Erbanungsschriften wetteiserte. Aber die Masse der in diesen Werken enthaltenen Vilder ist mehr handwerklicher als künstlerischer Art. Aur Gines kann zum Ruhme der gesamten Produktion auch für Norddentschland bestätigt werden, daß sie, wenige Ausnahmen abgerechnet, durch den ganzen Verlauf der bisber geschilderten Epoche hindurch in schlichter Aubänglichkeit die ererbte Tradition bewahrt und den nationalen Stil wie die heimische Empsindung keinen stenden Ginstüssen überliesert dat.

## 6. Der Umschwung in Nürnberg. Rleinmeister und Ornamentisten.

Als nach dem Tode Maximitians die dentschen Firsten sich im Nömer zu Frankfurt a. M. versammelten, um die Kaiserwahl vorzunehmen, und die Stimmung zu gunsten Karls von Spanien aussichlug, da sprach der Erzbischof von Trier die bedeutungsvollen Worte: "Jehand sehe ich sichon allbereit den Fall und künstige Veränderung dentscher Nation vor Angen." "Wenn wir unsern Vorsahren nachsolgten, so bedürsten wir feiner sremden Hise, dieweil wir aber nun die Fremden bernsen, was thun wir anderes, als daß wir uns damit eine Tienstbarteit auf den Hals laden."

In der That beginnt mit dieser Wahl eine tiefgreifende Unwälzung in dem gesamten Aufturleben der Nation. Nicht bloß die politische und religiöse Einheit wurde durch den Fluch der Zwietracht zerstört, sondern auch in alle Zweige des geistigen und fünstlerischen Lebens das Unwesen der Fremdländerei, die spanische Brunksucht, der welsche Manierismus hineingetragen.

Unmerklich und unanshaltsam, gleich dem Wandel in der Natur, war der Geist des Humanismus und mit ihm die Kunst der italienischen Renaissance über die Alpen gedrungen und wie ein warmer Hanch ans dem Süden begrüßt worden. Die Werke der Angsburger Meister, die Vilder und Holzschnitte der Burgkmair, Holdein und ihrer Gesimmugsgenossen, zeugen von dieser naiven Anfnahme vereinzelter Eles mente einer fremden Kultur, ohne daß darüber der deutsche Grundcharakter ihrer Kunst verloren gegangen wäre. Selbst Dürer, dieser Fels des Deutschtums, bleibt nicht unberührt von den Wellen des Südens; aber sie umspielen nur seinen Fuß. Entscheidend für das Schicksal unserer Kunst ward erst die Stunde, in der die Rürnsberger Schule von Dürers Bahnen abwich und in die welsche Richtung einleutte. Das geschah nun nicht mehr in gutem Glauben, sondern mit bewößter Absicht. Die Sirenenruse aus dem Lande des antiken Schönheitsideals haben diese Wandlung zus wege gebracht und mit der Nürnberger Schule zugleich die ganze deutsche Kunst den Umstrickungen der Manier ausgesiesert.

Während der ersten Dezennien des Jahrhunderts begegnen uns neben Dürer noch einzelne wenige fünftlerische Erscheinungen von selbständigem Charafter, die sich von dem Geiste der neuen Zeit unberührt zeigen. Dahin gehört der Bilderschmuck zweier Andachtsbücher, die unter Rafpar Rofenthalers Ramen geben: "Die Legend bes henligen vatters Francisci" (Mürnberg 1512) und "Das leben unfers erledigers Jesu Christi" (Rürnberg 1514). Das erstere ist mit 57 geschickt komponierten und jorgfältig ausgeführten Holzschnitten illustriert, welche sich in ihrer flaren und ausdrucksvollen Anschaulichkeit dem Tone des Andachtsbuches trefflich anpassen. Paffavant (P.Gr. III, S. 130 ff.) giebt das Berzeichnis der Bilder und hebt (S. 132) and den einzigen größeren Holzichnitt des andern Buches, das Titelblatt mit der stehenden Gestalt des andächtig zum Simmel aufblickenden heiligen Franciskus, hervor, welcher im Stil ber Beichnung und bes Schnittes mit ben Bilbern ber Franciskuslegende übereinstimmt; die übrigen 64 kleinen Holzschnitte aus dem Leben und Leiden Christi (durchschnittlich 41/2 cm boch und 31/2 cm breit) sind gewöhnliche Rürnberger Fabrikware, die "Berkündigung" ausgenommen, die durch ihr etwas größeres Format nud ihren oberrheinischen Anhanch bervorfticht. Wer als ber Zeichner bes eben bes schriebenen Titelblattes und der Holzschnitte zur Franzissuslegende zu betrachten ift, bleibt zweifelhaft. Auf dem Litel beider Bücher steht, daß sie "in Berlegung des Erbarn Rafpar Rosenthaler, jegundt wohnbafft zu Schwag, in Rurnberg," erschienen jind. Aber daß Rojenthaler auch der Urheber jener Bilder fei, ist schwer glaublich, jeit wir wissen\*), daß die früher weitverbreitete Tradition von einer Malersamilie Rosenthaler, welcher außer bem gedachten Raspar noch zwei Brüder, Saus und Jakob,

<sup>\*)</sup> D. Schönherr, in den Mitteilungen der f. f. Central Commission, Bd. X (1865), S. XXI. ff.

angebort haben sollten, auf reiner Erfindung beruht. Sicher ist nur, daß es einen Raipar Rosentbaler von Nürnberg gegeben bat, der in Schwaß sestbait gewesen ist. Die Bestimmung des Illustrators der beiden Bücher bleibt noch vorbehalten.

Unsführliches boren wir bagegen über die Aunstfertigkeit eines andern Rurnbergers jener Zeit, den Goldschmied und Aupserstecher Ludwig Arng Paff. B. Br. III, (32 ff.). "Ich könnt nicht erdenken" — jagt Neudörfer (Lochner, S. 124 ff.) — "was diesem Ludwig Arng, obvermelten (Hans) Arngen Sohn, an Berstand der Gilber- und Goldarbeit, im Reißen, Stechen, Graben, Schmelzen, Treiben, Malen, Edmeiden, Conterfetten, follt abgangen fenn." Alfo eine fehr vielseitige Ratur! Das Bürgerbuch weist aus, daß Ludwig Krug im Jahre 1522 das Meisterrecht erworben Sein Tod erfolgte 1532. Bartich (VII, 535 ff.) und Paffabant (III, 132 ff.) verzeichnen von ihm 16 Stiche und einen Holgichnitt, welche bas ans einem einbentlichen Krng und den Anfangsbuchstaben des Ramens gebildete Monogramm | Uh tragen. Seine Stechweise ist vorwiegend bentsch, jedoch mit Unklängen an die nieberländische Schule, so daß man glanben könnte, Krug wäre in Holland gewesen oder hatte fich nach ben Werten ber bortigen Meister gebildet. Dürer und Lutas van Lenden baben ibn auch bei seinen Rompositionen beeinflußt; aber er bewahrte sich trotzem seine Naivität, welche im Ausbruck bisweilen nicht ohne Grazie ist. Am wenigsten gelingen ihm nadte Bestalten, deren Formen gewöhnlich eine unschöne Modellierung zeigen. Wir nennen die "Anbetung ber Könige" (B. 2), eine seiner im ganzen wie im Detail gelungensten Rompositionen, den "Schmerzensmann," den er in drei verichiedenen Stellnigen bildete (B. 1 -6), die anmutig edle "Madonna auf dem Halbmond" (B. 7), die "Heilige Jungfran bei der beiligen Anna" (B. 8), ein reizendes. von echt bemifcher Empfindung burchbanchtes Familienbild. Beifpiele für feine Bebandlung der unbekleideten Form, die eigentümlich gwischen Magerkeit und Gebungenbeit schwankt, bieten der an Durer gemahnende Stich mit den "Zwei nackten Franen" B. 11) und das seltene rylographische Blatt "Der Sündenfall" (Paff. 1). Die Auss führnug des letteren ist eine gan; malerische.

Ungählige Wertmeister und Gesellen ohne Rang und Namen steden in den Buchbolzichniten der Nürnberger Truder jener Tage, der Hölhel, Stücks n. a. m. Giner iväteren Zeit gelingt es vielleicht, über ihre Persönlichkeiten Licht zu verbreiten. Wir nuisen uns bescheiden, bier nur noch wenige Meister lurz einzusügen, von deren Thatigkeit entweder zwerlässige Nachrichten oder bestimmte Verke zengen.

Der Name der Familie Glockenton (Glockendon), den wir oben (S. 12 ii.) durch den Meister Albrecht Glockenton unter den Stechern ans der Gesolgichaft Martin Schonganers nur vernntungsweise repräsentiert gesunden baben, erickeint bier durch mehrere Generationen hindurch geschichtlich sicher gestellt. Georg Glockenton d. A. und seine beiden Söhne Rikolaus und Albrecht werden zwischen den Jahren 1490 -1541 in Nürnberg unter den "berühmten Illimministen und Briesmalern" ausgezahlt (Rendörser, Ausg. von Lochner, S. 140 - 141). Albrecht Glockenton d. J. erbielt am 19. November 1530 das Privilegium, "daß man ihm seine in Holzt gesichnittene Hirschengab in einem Jahr nicht nachschneiden dürse."

Eine Reihe tüchtiger Holzichutte, noch bemertenswerter wegen der dargestellten Gegenstände als in fünstlerischer Hinsicht, tieferte Rifolaus Meldemann, "Brief

maler zu Rürnberg," wie er sich selbst wiederholt neunt. Es sind meistens große Blätter von derber Zeichnung und handwerksmäßiger Ausführung, für die Masse berechnet, charafteriftisch als Belege ber vollstümlichen Richtung bes Rürnberger Holzichnittes. Wir neunen zunächst den Gimpeltang (Rassentang, d. h. Rassentang zu "Gümpelebrunn"), ein Banernfest im Bruegbelschen Stil, nach den großen Rasen ber tangenden Banerutölpel benannt (B. 1), fodann die dreigebn deutschen Soldatenbilder (Raff. 4 - 16) mit Versen von Haus Sachs, ungemein interessant als Bilder bes Kriegslebens und der Tracht der Zeit, in fünftlerischer Beziehung nicht besier und nicht schlechter als die gereimten Beischriften bes Mirnberger Meisterfingers; endlich die große Mundausicht der Stadt Wien, gezeichnet während der Türkenbelagerung vom Jahre 1529\*), ein koloriertes Blatt von ca. 85 cm im Durchmeffer, welches über Die Borgange jener Tage, über Die Stellungen des Feindes, Die Berteidigungsmaßregeln ber Bewohner, die Manern und hanptfächlichen Gebände der Stadt eine vom Stephansturm aufgenommene Übersicht gewährt. Namentlich das lettere Wert ift für die Michtung Meldemanns charafteriftisch, welche vor allem barauf abzielte, burch Gelegenbeitsbilder von draftischer Wirkung oder durch Darftellungen zeitgenöffischer Begebenbeiten von allgemeinem Jutereffe unterhaltend ober belehrend auf die Maffe zu wirken. Un ber Bücherverzierung scheint er sich nur ausnahmsweise beteiligt zu baben (Muther, a. a. D. S. 152).

Als nächster Geistesverwandter Meldemanns erscheint der Rürnberger Briefmaler, Formichneider und Buchdrucker Sans Gulbenmundt, der nus oben (S. 114) bereits unter Dürers Gesellen begegnet ift. Nach den urfundlichen Mitteilungen aus jeinem Leben, welche Job. Baader (Zahns Jahrb. 1, 227) veröffentlicht hat, scheint er ein Menich von roben Sitten gewesen gu fein, und fein Berbalten bem fünftlerischen Gigentume Durers gegenüber zeugt nicht gerade von Bietät. Er ichnitt bes Meisters "(Broßen Trinmphwagen" nach und geriet darüber mit der Witwe in einen Rechtsbandel. Db auch die fälschlich dem Dürer zugeschriebene, wohl unr auf einen stigenbaften Entwurf von ibm gurudguführende "Große Säule" (B. 129) als eine "Ausbeute" Bulbenmundts zu betrachten fei, wie Retberg (a. a. D. S. 113) meinte, möge dabingestellt bleiben. Wir können die Thätigkeit Intbenmundts vom zweiten bis zum fünften Dezennium des Sabrhunderts in seinen Holzschnitten verfolgen. Auch ihm bot die Belagerung Wiens vom Jahre 1529 Stoff zu einer Auzahl von Gelegenheitsbildern. Er führt uns die Truppen des Sultaus Soliman vor in 15 derb gezeichneten Blättern (Baff. B. Gr. 111, G. 218, Mr. 5- 19) und Saus Sachs begleitete Die Blätter mit feinen Reimfprüchen. Auf anderen Solzichnirten mit ähnlichen poetischen Beischriften erscheinen die Landstnechte und Eidgenoffen aus den fronzösischen, italienischen und schweizerischen Arjegen von 1507 | 1521 (Baff, 22 | 35). Ginen Glangpuntt feines Werfes bitdet

Der Zeichnung rührt nicht von Meldemann selbst, sondern der Beischrift zusolge von einem "berühmten Maler" ber, den man in Wien während der Belagerung veranlaßt batte, vom Stephansturm aus die Situation anfznnehmen. Man vergleiche H. Meldemanns Rundansicht der Stadt Wien, nachgebildet von A. Camesina, mit einem erfänternden Vorworte von A. Weiß, Wien 1863, wo S. X.s. über den bistorischen Wert der Tarstellung, über die erbaltenen Exemplare des Blattes und dessen Verbättnis zu anderen übnlichen Vildern sich die näheren Angaben sinden.



76 Jonia, Bolodnitt von Gibait Etm.

der aus neun Stöden zusammengesette, reich fosorierte Prachtholzschnitt mit dem Triumphzuge Karls V. (B. und Pass. 1). Der Kaiser erscheint darauf sitzend auf einem prunkvollen, von zwölf Rossen gezogenen Triumphwagen, von zahlreichem Gesolge begleitet, zu Hänpten zwei schwebende Engel mit einem großen Lorbeerkranz. Die erste Ausgabe trägt am Schluß außer dem Truckort und dem Namen des Künstlers das Tatum 1537. Auch mehrere tüchtige Vildnisse von Reichsfürsten dat Guldenmunds getiefert, z. B. das des Markgrasen Albrecht von Brandenburg, der Bsalzgrasen Friedrich, Otto Heinrich n. a. In der geistigen Kampflitteratur der Zeit erscheint der Meister auf der Seite der bestigen Gegner des Papittums mit seinen 30 Holzsichnitten zu dem Buche des Hans Sachs: "Enn wunderliche Wenssagung von dem Babstthumb" (Kürnberg ym Carthenser Kloster, 1527). Es wird darin der geistlichen und auch der wettlichen böchsten Obrigkeit so übel mitgespielt, daß der Kat der Stadt sich ins Mittel legte und dem Künstler wie dem Poeten ihre Ausschreitungen verwies.

Eine ruhigere Natur von schlichter Frömmigkeit spricht ans den zahlreichen Holzsschnitten des Nürnbergers Erhard Schön. Er zeichnete z. B. für den ...Hortulus animae". der 1517 bei Klein in Lyon erschien, eine Reihe fleiner Heiligenfiguren, welche in wechselnden Renaissancerahmen unter gebogenem Afts und Landwert stehen. Tann lieserte er für die Peppussiche Bibel von 1521 den schönen sitzenden Josina in ritterlicher Tracht (Alb. 76), bezeichnet mit dem Monogramm ... Zu seinen letzten Arbeiten gebören mehrere Holzschnitte in der Nürnberger Bitrud-Überschung des Walther Rivins (1548). Unter Schöns Einzelblättern ist vor allem das große Rosenstranzbild (P. 35) rühmend bervorzubeben. Im ganzen solgt er den Bahnen Türers, ohne dessen eigentlicher Schüler zu sein.\*)

Der Gruppe dieser alten Nürnberger von grundbentscher Art, welche teils in derb volkstümlicher, teils in seinerer und innigerer Aussaffung die beimischen Künste pilegten, trat nun im Berlanse der zwanziger Jahre eine Plejade von Meistern entsgegen, welche den oben angedeuteten Umschwung der Stilrichtung berbeisührte. In der Kunnitgeschichte sühren sie den Namen der Kleinmeister, der selbstwerständlich keine Herabsehung ihres Wernes ausdrücken, sondern bloß auf das kleine Format bindenten soll, in dem sie ihre Gedanken zu Papier zu bringen liebten. Wir zählen zu ihnen in erster Linie die vier Nürnberger Haus Sebald und Bartbel Beham, Georg Penez und den Monogrammisten 1. B., sowie die beiden Niederbentschen Heinrich Albegrever und Jakob Binck. Die von allen diesen Meistern bevorzugte Technik ist der Aupserzich. Sie erreichen in ihm die nämtiche Größe im kleinen, wie Holbein in seinen klassischen Holbeine Heistlichen Gestaltenwett der italienischen Hochrenzissame wird von ihnen in die kleins bürgerlichen Kreise Kürnbergs eingesührt; bei Haus Sebald Beham und Albegrever gesellt sich dazu auch die Meisterschast im Truamentalen. Die dekorative Seite der

<sup>\* 3,</sup> den gehaltvollen Auslag von 28, v. Zeidlig: Die gedrucken iktuitrierten Webetbücker des 15, und 16, Jahrhunderts in Tentschland, Jahrb. d. königt, preuß, Kunüsammt, VI, 31. Der Anter will Erhard Schön gleich Springinktec zu den numittelbaren Schölern Türers rechnen.

tteinmeisterlichen Annst, das Druament für (Boldschmiede, Annstschlösser, Möbeltischter, Weber, Sticker n. s. w. wird dann von einer jüngeren Künstlergruppe zu einer Specialität von böchstem Reiz ausgebildet, welche besonders ins Ange zu sassen ist; Beter Flötner, die drei Hopfer, Angustin Hickory, Josephan, Virgil Solis n. a. gebören zu den Hanptvertretern dieser zweiten Generation.\*)

Die drei oben an erster Stelle Genannten, Hans Sebald Beham (1500 - 1550), Barthel Beham (1502 1540) und Georg Peucz (ca. 1500 - 1550), baben sich durch ibren zügeltosen Lebenswandel in jungen Jahren und durch ibre Beteiligung an den ansrührerischen Bewegungen der Zeit den Namen der "gottstosen Maler" von Nürnberg zugezogen. Sie wurden einem peinlichen Berhöre vor dem Stadtrat unterzogen, ins Gesängnis geworsen und eine Zeitlang aus der Heimat verbannt. Pencz schein eine Reise nach Rom unternommen zu haben, wurde dann wieder zu Gnaden ansgenommen und erscheint 1532 als Ratsmaler der Stadt. Aber auf einen grünen Zweig ist er nie gekommen; er starb in Dürstigkeit. Die beiden Beham sinden wir eine Zeitlang in München, in Diensten der bayerischen Herzöge; Hans Sebald zog in späteren Jahren nach Frankfurt; Varthel unternahm zwei Reisen

nach Italien und ist dori anch gestorben.

Hans Sebald Beban, ber ältere von den beiden Brüsdern\*\*), fonunt für uns an erster Stelle in Betracht, weil er seine Kraft fast aussichließlich den vervielsfältigenden Künsten gewidnet bat. Und



77. Darbringung im Tempel, Holgidnitt von S. E. Bebam. (Bertin; fonigt, Ampferstichtabinett.)

zwar besitzen wir, anger zahlreichen Anpferstichen, auch eine Menge von ihm geszeichneter, zum Teil sehr großer Holzschulte, so daß auf ihn der Name Aleinmeister nur mit diesem Borbehalte paßt. Er war eine derbe, spießbürgerliche Natur, die sich in den höberen, welschen Stil nur gezwungen bineingesunden bat. In den Holzsichnitten tritt der vollstämliche Ing seines Wesens oft mit numittelbarer Araft und

<sup>7)</sup> Ans der Masse der Litteratur über diese Meister sein bier zunichst nur zwei über sichtliche Tarstellungen jüngsten Tatums bervorgehoben: Ed. Chmetarz, Tie deutschen Meinmeister des 16. Jahrhunderts, Min. d. I. f Tierr. Museums, 1887, Z. 357 st. und R. Stiasinn, Tie Mleinmeister und die italienische Munit, Chronit st. verviels. Munit, 1890, Z. 18 st. Allderser und Brosamer, welche dort ebenfalls zu den Mleinmeistern gezählt werden, baben bei uns oben ihre besonderen Stellen gesunden.

<sup>7\*)</sup> Ab. Roienberg, Zebald und Barthel Beham. Leivzig 1875; Loftie, Catalogue of the prints and etchings of H. S. Beham. London 1877; Z. E. Leffien, Repertor, j. Runtimiii. VI, 124 fi.: E. Annüller, Les petits maitres allemands: J. B. et H. S. Beham. Munich 1881; L. E. et H. S. Beham. Munich 1881; L. E. et H. S. Beham. Munich 1881; L. E. Eidlig, Jul. Weners Ang. Knünfter Lexiton, III, 311 fi., wo fich auch die ältere Litteratur verzeichnet findet: endlich G. K. L. Zeibt, H. Z. Beham. Eindien zur Kunft und Kulturgeich. I. Frankfurt a. W. 1882; E. Laichiger, Witteil. d. Jufit, i. ofter: Geichichtsferich. III. 1882). 302 fi.

Frische zu Tage. Da bewährt er sich als der genaneste Renner und treneste Schilderer des gemeinen Mannes, da wetteisert er mit den alten Riederländern in ausgelassener Fröhlichkeit und rücksichtsloser Wahrheitsliebe. Unßer den Bauerntänzen, Bolksbelusti= gungen, Soldatenzügen, Liebesszenen und dergleichen fallen auch manche seiner Holz-



75. Die Editemade. Aupferftid von &. E. Bebam

schnitte zur Bibel, besonders die tleinen Darftellungen aus dem Allten Testament, in dieses echt volkstümliche Gebiet und erfreuten fich daber schon bei Lebzeiten des Künftlers der all= gemeinsten Anerkennung und weitesten Berbreitung. Weniger wirtsam sind seine Blätter zum Neuen Testament, mit Ausnabme der Bajfionsfolge, die noch von Dürerscher Junerlichteit Als ein bübsches unbeschriebenes Blättchen gum Renen Testament sei bier die "Darbringung im Tempel" nach dem in Berlin befindlichen Abdrucke beigegeben (Abb. 77). And jouft war der Meister wiederholt für den Buchschmuck thätig und bewährte dabei, vornehmlich während der früheren Rürnberger Zeit, seine berbe, oft knorrige Araft. Wir erwähnen das "Gespräch zwischen St. Beter und dem Berrn über der jetigen Welt Lauf" von Sans Sachs (1521) und Die bei Sans

Wandereisen 1526 erschienene Satire auf das Papsttum, die übrigens in ihren Bildern einfach wie ein "geiftliches Trachtenbuch" aussieht (Muther, Bücher-Filnstr. 3. 181, Jaf. 213). Der Stil bat unverfennbar Dureriches Gepräge. Ohne Zweifel von diesem Meister beeinstlicht war Haus Sebald endlich bei seinen Broportions-



79. Berrules und Cacus. Rupferftich von S. E. Bebam,

studien, wenn man ibn auch wabrscheinlich mit Unrecht des beabsichtigten Plagiats an Dürer geziehen hat.\*) Er veröffentlichte 1528 gunächst sein Büchlein von der "Proporcion der Roß", welchem später (1546) die übrigen Teile vom Zeichnen ber Besichter und der menschlichen Figuren folgten. Gine entschiedene Wendung in der Runft des Meifters befunden die sieben großen Solgidmitte mit den Planetengöttern, von denen wir den "Merfur" (Baff. 185) auf unferer Tafel

verkleinert wiedergeben. Gie find von ben unter dem Ramen des Baccio Baldini gebenden Planeten ftofilich inspiriert; wenn auch ibr Stil immer noch vorwiegend ber des dentschen Holzschnitts ift, schwebt über ibnen doch der Beift der italienischen Renaissance.

<sup>\*)</sup> Bergt, über diefen oben 2. 115 turz erwähnten Borgang die gnellenmäßigen Tartegungen bei Thanfing, Turer, 2. Auft. II, 321 ff. und B. v. Seidtig, a. a. C. S. 318.



Monatsbild: Der Planet Merkur. Holzichnitt von han. Sebald Bebam (Rad einem in Privatbeits tennbliden Drud)

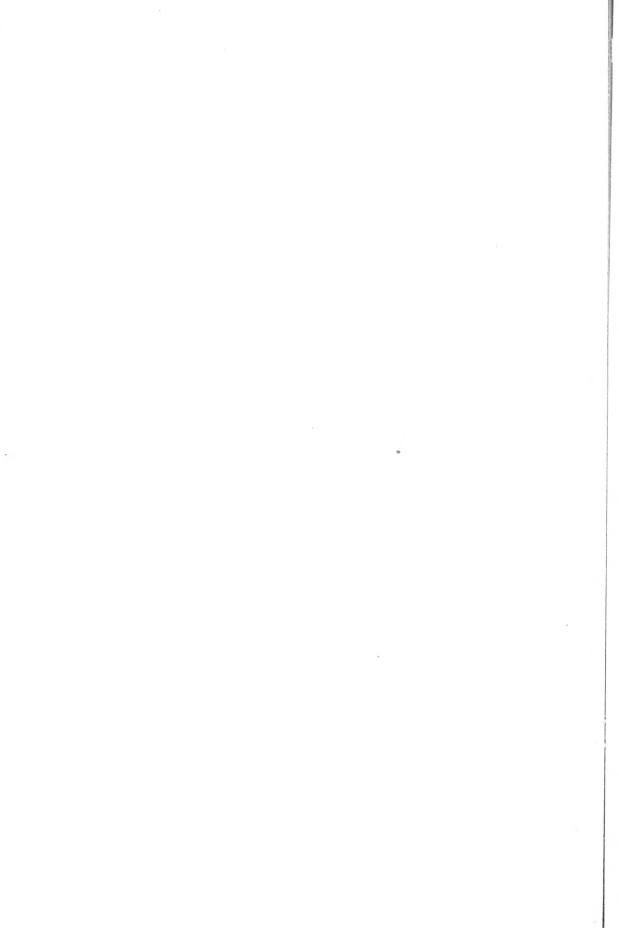

Noch klarer spricht derselbe aus Haus Sebalds späteren Aupiersticken. Während er sich in seinen Erstlingsarbeiten au Dürer und Altdorfer augeschlossen hatte, wie der kleine Mädchenkopf von 1518 (B. 201), die Madonnen auf dem Halbmond (B. 17) und mit der Birne (B. 18), der Schmerzensmann (B. 26) und andere, dem Altlagss

teben entnommene Blätter, 3. B. die Markbanern (B. 191 und 192) beweisen, tritt bei ihm seit dem Jahre 1523 eine ausgesprochene Hinneigung zu italienischen Formen und Borstellungen ein. Die Gestalten des Adam und der Eva (B. 3 und 4), die um 1526 entstandenen Rundbildchen des Loth (B. 9), des Parisurteits (B. 88), der Bersuchung des Joseph durch Potiphars Beib (B. 13) und ähnliche Blätter, sowie auch die mit dem Jahre 1531 beginnenden köstlichen Druamentstiche bezeugen deutlich den Übergang des Meisters zur wesschen Manier. Seine Technik leidet durch diese Beränderung nicht. Sie wird vielmehr immer plastisch bestimmter, sester und mestallischer. Man sieht, daß Hans Sebald sowohl die italienischen Meisterstecher des sünzehnten Jahrhunderts, einen Andrea Mantegna, Nie. da Modena und Jacopo de Barbars, als auch die



80. Caturn. Rupferftich von S. C. Bebam.

Glanzleistungen des Marcanton und Agostino Beneziano aus seiner eigenen Zeit vor Augen gehabt und mit Ersolg studiert hat. Als Belege dasür seien genannt: die sieben Planeten (B. 113 — 120), auf dem einen Blatte mit 1539 bezeichnet, die beiden Liebespaare und der Narr (B. 212), die vier Blätter mit der Geschichte vom vers

torenen Sohne (B. 31--34), sowie einzelne andere nentestasmentliche Darstellungen, wie Jesus und die Samariterin (B. 24) und Jesus bei dem Bbarisaer Simon (B. 25). In diesen zumeist ganz winzigen Blättchen stehn die Runst des Aleinmeisters auf ihrer Höhe. Die Krabsticheltechnif ist oft von blendender Virtuosität, die Aussiührung ebenso sorgfältig über legt wie frasts und lebensvoll.

In den vierziger Jahren, der letten Beriode von Sebalds



81. Bauernidlagerei. Aurferftid von & E. Bebam.

Thätigkeit, entartet seine Kunst rechnisch wie gegenständlich. Anr wenige Blatter, wie der Hiod mit seinen Freunden von 1547 (B. 16), stehen an Frische und Schonheit noch den früheren gleich. Die Mehrzahl hat etwas Kaltes und Anserliches; die Rachstiche und Ropieen (vornehmlich der Blätter des jüngeren Bruders) bänsen sich; mit der Technit des Grabstichels geht durch Bermehrung der Strichlagen und Anwendung des Punttierens eine ungünstige Beränderung vor: endlich verirrt sich die Phantasie des Künstlers einerseits in frostige Allegorien, anderseits in die Anditär und Obschünkät. Der mehr als derbe

Geschmad ber Zeit mag biese Dinge bervorgerufen baben; Saus Gebald hat ibm aber auch anfe bereitwilligste gebuldigt. Es sind nicht nur mythologische Darstellungen aus bem Areise ber Benns, welche hierher, als in bas ihnen gustebende Gebiet, gehören, sondern and Blätter von gang unverhülltem Naturalismus, wie die "Nacht" (B. 153), auf denen das Racte nur um feiner selbst willen und zwar mit der fkrupulosesten Unsführlichkeit geschildert wird. Um Schlusse der Reihe steht die Allegorie auf bas "Ummögliche" von 1549 (B. 145): ein bärtiger Mann, der vergeblich sich abmübt, einen Banm zu entwurzeln; babei bie erklärenden Jufchriften in benticher und lateinischer Sprache. In die letten Lebensjahre fallen auch eine Augahl schöner Stiche für bidattische Zwecke, vornehmlich bie fauber gezeichneten, zum Teil aus italienischer Quelle stammenden dorischen und korinthischen Säulendetails (B. 247-253), welche bann unter ben Solaschnitten bes Mürnberger Bitrub von 1548 wiederfehren. Dagu fommen zahlreiche mit zartem Stichel ausgeführte Wappen, Embleme, Becher und Druamente, als Zengnisse ber bis aus Ende fortgesetzten rührigen Thatigkeit bes knuftlers. Am Druamentstich batte er sich schon in jungen Jahren versucht und mehrere für bas Fach in Deutschland muftergültig gewordene Typen (Querleiften und aufsteigende Berziernnaen) geschaffen. In den vierziger Jahren kam er auf diese Dinge zurück, jedoch auch babei nicht mehr mit ber früheren schöpferischen Kraft. Bon Ginfluß auf die von ihm gestochenen Geräte (Kandelaber, Pokale und bergleichen) erweisen sich namentlich die Blätter bes oberitalienischen Meisters Boan Andrea. Wir geben zur Beranschanlichung der Art des Meisters eine Answahl aus seinen kleinen Kupferstichen, welche namentlich der letzten Zeit seiner Entwickelung angehören (Abb. 75—52). Der Meister wendet die nebenstebenden beiden Formen der Bezeichnung an, und zwar die Namenschreibung mit B etwa seit dem Jahre 1531, die mit P in der früheren Zeit.

Hand Sebald bat sich versuchsweise anch mit dem Radieren und Ützen auf Eisenplättechen beschäftigt; doch zeigt er darin, wie Dürer, kein besonderes Glück. Die Mehrzahl seiner geätzten Blätter fällt in die jungen Jahre, so Joachim und Auna (B. 21), der Eugel zu Joachim berabschwebend (B. 66), der Sachseiser (B. 195), der Landsknecht (B. 203) u. a. Aus dem Jahre 1540 ist noch ein später Versuch zu verzeichnen in dem Blatte "Die junge Fran und der Narr" (B. 148). Das beste an den Blättern ist die leichte, gesällige Nadelsührung; der höhere malerische Reiz geht ihnen ab.



82. Ornament mit Abler und Genien. Aupferftich von G. C. Bebam.

Der jüngere Bruder, Barthel Beham, war das stärkere Talent von den beiden, wenn auch eine minder bewegliche Natur. Er beschräufte sich in seiner Thätigkeit für die vervielsättigende Nunst auf den Aupferstich und die Zahl der von ihm gestochenen Blätter übersteigt nur wenig das Drittel der Grabstichelarbeiten seines älteren Bruders. Aber ihr künstlerischer Wert steht viel höber als diese. Sie verraten ein ehrliches Ein-



83. Titus Gracous. Aupferftid von Bartbel Bebam (Mittelftud).

bringen in die Natur und einen burch bas Studium der Italiener aufs feinste gelänterten Schönbeitssiun. In erster Linie treten die Porträtstiche Barthel Behams bedeutsam bervor; fie überbieten seine gemalten Bildniffe an Sorgfalt ber Ausführung und Schärfe ber Charafteriftit. Sein Karl V. (B. 60), sein Ferdinand 1. (B. 61), die er beide 1530 bei ibrer Unwesenheit in München zeichnete, dann der bayerische Kanzler Leonhard von Ed (B. 64) und einige andere Blätter gehören zu ben besten beutschen Porträtstichen ber Beit. Die frühen Grabstichelarbeiten Barthel Behams behandeln einesteils ans dem Leben gegriffene Motive Babeizenen, Banern, Solbaten und bergleichen), andernteils bauptfächlich religioje Gegenstände, und folgen in Technit und Auffaffung der Dürerichen Beije. Das Blättchen mit dem dornengefrönten Chriftnstopf von 1520 B. 9) erfreute fich unter den Stichen ber letteren Rategorie von jeher besonderer Bertichatung. Dann aber wendete fich ber Rünftler bald von biefer gemütvollen, innerlichen Sphäre ab und ben Borftellungen ber italienischen Hochrenaissance zu, welcher bas in Schon beit prangende Ideal der Antite als bochstes Borbild des Schaffens vor Angen stand. Rein anderer deutscher Meister seiner Beit ift tiefer in die Geheimnisse dieser Banberwelt eingebrungen als er; feiner bat die edle Form der Italiener so innig mit unferem nationalen Wesen zu verschmelzen gewußt. Rur in ben oft etwas furzen, schweren Proportionen zollt auch er der nordischen Weise seinen Tribut.

Nach Sandrarts Bericht arbeitete Barthel Beham in der Werkstatt Marcantons und stand zu dem großen römischen Stecher in vertrauten Beziehungen. Aber damit ist der Ginstuß Italiens auf unseren Meister noch lange nicht erschöpft. Anch mannigsfache norditalienische, vornehmtich venetianische Motive klingen in seiner Kunft nach und verschmelzen sich mit der plastischen Tradition der Dürerschen Schule zu einer ganz neuen, eigenartigen Schönheit.

Der Areis dieser von italienischem Geist erfüllten Ampserstiche umfaßt sowohl bibtische als and unthologische und bistorische Gegenstände. Es sind meist tleine Blätter von böchst abgernudeter Komposition und meisterlicher, weich und glänzend wirkender Technik. Wir nennen: Adam und Eva (B. 1), Judith (B. 2 und 3), Aleopatra (B. 12), Antrezia (B. 14), Flora (B. 21), Apollo und Taphne (B. 25) und das Urteil des Paris (B. 26). Gine böchst bedeutsame Stellung nehmen die drei Friese mit Kampsizenen nachter Männer (B. 16–18) ein, von denen wir das Mittelstück des mit "Titus Graechus" bezeichneten Blättebens vorsühren (Abb. 83). Sie

"Trinmph bes Bacchus" (B. 19), die Gladiatorenkämpfe zu Fuß und zu Pferd (B. 21 und 22), die fünf kelternden Kinder (B. 35) n. a. Aus dem Jahre 1530 batieren seine treiflichen Bildnisse Luthers und Melanchthons. Auch als Ornamentist nimmt · I · B · neben den Beham, Pencz und Albegrever seinen Platz ein. Wir besitzen von ihm anßer mehreren Zierleisten mit horizontal entwickeltem oder aufsteigendem Ornament auch drei Entwürse für Dolchscheiden von reizvoller Ersindung italienischen



51. Bodgeitetanger. Rupferfied von S. Altegrever.

Charafters, am oberen Ende mit Figuren, welche von dem Blätters und Zierwerf getragen werden (B. 51)— 52). Das sigürliche Gles ment verrät mehrsach den Einsluß des Mantegna.

Nürnberger nur der Schule, nicht ber Beimat uach war Beinrich Albegrever (c. 1502 - c. 1555), der schon wiederholt von und erwähnte weitfä= lische Meister in Urknuden Bürger von Soeft genannt), der an ichöpferischem Talent und Fruchtbarkeit die erste Stelle in diefer Rünftler= gruppe einnimmt.\*) Außer der Technik des Aupferstechers hat er auch die des Goldschmieds ausgeübt. überdies eine Reihe von Gemälden und einige Beich= nungen für ben Solgichnitt geliefert. Das hauptgewicht feiner Thätigfeit aber liegt im Aupferstich. Der gange Mitrofosmos der Rlein= meister, die wirkliche wie

bie geistige Welt, Bibel und Mythologie, Geschichte und Leben ber Zeit, spiegelt sich in der Bilderfülle seiner winzigen Blättchen wieder. Doch als die eigentliche Domäne seiner Kunst ist der Druamentstich, besonders das Goldschmiedornament zu betrachten, an dessen Ausbildung keiner der anderen Kleinmeister mit so selbständiger und nachs haltiger Krast gearbeitet hat wie er. Man zählt von ihm allein hundert Blätter dieser Art. Auf dem ornamentalen Gebiete hat er namentlich den Einstluß italienischer

<sup>\*)</sup> A. Woltmann und B. Schmidt in Jul. Meners Allg. Künftler-Lex. I, S. 239 ff.

Meister ersahren und mehrere Kompositionen derselben frei uachgebildet. Im nbrigen bält er seit an der derben heimischen Weise, behandelt biblische wie mythologische Gegenstände nicht sesten mit einem echt volkstümlichen Humor und verleibt ihnen durch die Sinkleidung in das Koskim und in die Sitten seiner Zeit etwas numittelbar Ausprechendes und Fesselndes. Für die Anssassung der von ihm dargestellten religiösen Gegenstände ist es von Wichtigkeit zu wissen, daß Heinrich Albegrever, wie schon sein Vater, zu den entschiedenen Anbängern der Resonnation zählte. Zweimal kommen

nuter feinen Stichen Blätter vor, welche den unsittlichen Lebenswandel der Beistlich feit schildern (B. 175 und 179). In seiner Folge der "Laster", welche durch auf Tieren reitende Franen bargestellt sind, erscheint die Superbia (B. 121) mit der päpstlichen Tiara auf dem Haupt. Auch besiten wir von ihm gestochene Bildnisse Luthers und Melanchthons (B. 184 mid 185), Über= haupt war er ein ebenso vor ziiglicher Vorträtstecher wie Bildnismaler. Gein bester Porträtstich ist das von 1540 datierte Bruftbild des Herzogs Wilhelm von Jülich 128. 151), in beffen Diensten wir den Meister mehrsach beschäftigt finden. Anch von dem Wiedertäuserfonig Johann von Lenden und von Bernh. Unipperdolling bat er Porträtstiche geliefert (B. 182 n. 183), die zu den oben E. 194) erwähnten Stichen



85. Mufil ber hodgeitstänger. Rupferftid von b. Albegrever.

von Wilborn die Driginale bilden. Nach Wegenständen geordnet, nehmen die altegorischen und genreartigen Blätter, etwa achtzig an der Zahl, die erste Stelle unter seinen Sticken ein, daran schließen sich etwa sechzig Darstellungen aus der beitigen Weschichte und beitänsig vierzig aus der antiken Stoffwelt. Unter den aus dem Leben gegrissenen Bildern sind besonders die drei Folgen der "Hochzeitstänzer" (B. 111–151, 152–159, 160–171) bervorzuheben. Damen und Gerren in dem prächtigen, saltenreichen, geschlitzen Kostum der Zeit zieben paarweise an uns vorüber, sich unterhaltend, sich umschlungend und küssend, voran ein Herost mit Facketrägern, Trompetenbläser am Schluß (Abb. 81 und 85).

"Solche Büge mochten bamals auf ben Gaffen ber westfälischen Städte gu feben fein" (21. Woltmann). Uns den verschiedenen Blätterjolgen biblijchen Juhalts beben wir die Geschichte vom barmbergigen Samariter (B. 40 - 43) und die vom bojen Reichen und vom armen Lazarus (B. 41—48) wegen ihrer gemätvoll menichlichen Anffasinna hervor. Wie sich Aldegrever in diesen kleinen Sittenbildern, die von dem Geiste des Reformationegeitalters gang burchtrantt find, innig an bas Leben und an die gefunde Boltsnatur aufchließt, jo zeigt er den offensten Ginn für die bedentenden Meister feiner Zeit und fucht von ihnen zu fernen und aufzunehmen, was ihn nur immer fördern fann. Seine Madonnen find von den Dürerschen inspiriert und auch die Szenerie seiner sonstigen religiösen Rompositionen ist bisweilen durchaus in Dürers Geist gedacht. Barthel Beham, Bencz und ihre italienischen Borbilder baben mildernd und flärend eingewirft auf den Stil der antifen Darstellungen des Meisters. Gein Kinderreigen (B. 252) ift dem Rindertanz von Rafael und Marcanton frei nachgebilder. Anch Ginwirkungen von Holbein, Saus Brüggemann und Lukas von Lenden laffen fich in manchen späteren Stichen Aldegrevers nachweisen. Insbesondere "seine hochbeinigen, sehnigen Inpen mit den unverhältnismäßig fleinen Köpfen" deuten auf die lettgenannten nordischen Meister bin (Stiaffun).

Die vollkommenste Übersicht über den Gang von Aldegrevers Entwickelnug gewährt feine Thätigkeit für den Druamentstich.\*) Der Metallarbeiter, der Goldschmied kommt darin zur vollen Geltung. Das hanptelement feiner Bergierungskunft ift das getriebene Blatt, das in mäßigem Relief auf der Fläche sich entwickelt und in allen früheren Arbeiten eine Sinneigung zu breiten, lappigen Formen zeigt, später oft schärfer und spitziger wird. Die Minfter, welche stilbilbend auf ben Meister einwirften, find and in diesem Gebiete teils niederländische, teils oberdentsche. hans Gebald Bebam und Beneg haben ibm die meisten seiner italienischen Renaissancemotive vermittelt. Ausuahmsweife läßt fich auch ber birefte Ginfing einer Erfindung bes Boan Andrea oder eines anderen oberitalienischen Stechers verspüren. Die ornamentalen Arbeiten Albegrevers trennen sich in zwei Maffen, von benen die eine in die Zeit von 1527 1539, die andere in die Jahre 1549-1553 fällt. Die erste Periode umfaßt die fünftlerisch wichtigften und gegenständlich mannigfaltigiten Blätter: Die reichen Querleiften, Dolche, Dolchicheiben und Alapplöffel mit teils rein im Renaiffancestil, teils in gemischtem, halb gotischem Geschmack behandelten Formen. Anßerordentlich ergiebig erweist sich das Jahr 1539; der schönste Dolch (B. 270) und das hübsche Blatt mit den Löffeln, der Reile und dem Ragelmeffer (B. 265) stammen aus dieser Beit. Die zweite Periode weift nur Stiche mit aufsteigenden Drnamentmotiven auf. Als eine Specialität ericheinen da die Blätter mit Grottesfen im Stil italienischer Riellen, ans Fabelweien, Butten, Mastarons, Trophäen, Fruchtgebängen, Mörben und ähnlichen Bestandteilen phantastisch, doch symmetrisch ausgebaut. Im allgemeinen läßt sich eine Abnahme der eigenen Erfindungsfraft in diesen späteren Arbeiten spüren. Doch fant Albegrever auch damals nie jum blogen Rachabmer berab.

Unter seinen Stichen find zwei geätzte Blätter: Orphens und Eurydike (B. 100)

<sup>\*)</sup> S. die aussührliche Tarlegung bei A. Lichtwart, Ter Ornamentstich der deutschen Frührenaissance, Berlin 1885, S. 1863s., wo das gauze Gebiet zum erstenmal in geschichtlichem Zusammenhange geschildert ist.

nnd die Büste eines mit Weinland befränzten Mannes (B. 187). Tazn kommen drei seltene Holzschnitte (Past. 1—3). Die Gesamtcharakteristik des Meisters wird dadurch nicht wesenklich verändert.\*) Alles in allem ist Albegrever die bedeutendste Künstlerkraft, welche der Norden Tentschlands zu der Plejade der Aleinmeister gestellt hat. — Als von Albegrever beeinschnst erscheint der von Lichtwark (a. a. T. S. 208) sogenannte "Meister mit den Pferdeköpfen", vielleicht ein Kölner, der im Ansang der dreißiger Jahre seinen Höbepunkt erreicht zu haben scheint.

Jakob Bind von Röln (c. 1500 -- c. 1569), Albegrevers nächster Stammverwandter in dieser Gruppe, kann sich mit ihm weder an Ausbehnung noch an Kunstwert seines gestochenen Werkes meffen. Er hat sich nur in seinen früheren Jahren mit ber vervielfältigenden Runft beschäftigt und eine beträchtliche Anzahl seiner Stiche find Ropien nach Schonganer, dem Meister B. W. von Köln, Dürer, den beiden Beham. Hans Baldung, Albegrever, Lufas von Lenden, Caraglio und Marcanton. Bas von seinen Arbeiten auf selbstäudigere Bedeutung Anspruch machen kann, ist im Grunde mehr niederländischen als niederdentschen Stiles, und von den Riederlanden her, nicht durch unmittelbare Berührung mit dem Guden, scheint Bind auch den Bestandteil an italieni= ichen Renaissancemotiven empfangen zu haben, den sein Stecherwert ausweist. Daß er noch felbst in ber Schule Marcantons gewesen sei, wie Sandrart wissen will, ift im höchiten Grade unwahricheinlich. Die späteren Lebensjahre verbrachte Bind gunächst als Hoj- und Bildnismaler bes Königs Chriftian III. von Danemark und ichließlich in Diensten bes Bergogs Albrecht von Prengen in Rönigsberg. Die Darstellungen des Künftlers sind die damals üblichen: biblische Beichichte, Mythologie, Allegorie, Banern= und Landafnechtäfzenen, Bildniffe und Drnamente. Sein Stil ift schwankend, je nachdem dieser oder jener Meister bestimmend auf ihn einwirtt. Die frühen weiblichen Heiligen (B. 17 und Paff. 111) und die ersten Drnamentstiche Bincks zeigen ihn abhängig von dem mutmaßlich Brüffeler Goldschmiedstecher S. (B. VIII. 13 ff.: Baff. III, 17 ff.: Starte Reminiscenzen an ben Meister P. B. von Köln\*\*) zeigt 3. B. sein "Beiliger Bieronymus in ber Büfte" (B. 22). In ben Jahren 1526-28 finden wir den Künftler gang von Durers Ginflug beherricht. Bu den Blättern von jelbständigerem Stil gehören der segnende Heiland mit dem Globus gn Füßen (B. 14), eine Bestalt von derber und charaftervoller Schönheit, und die Madonna auf der Rasenbant (B. 19). Unter seinen Porträts mögen das Bildnis des Bruffeler Landschaftsmalers Lutas Gaffel vom Jahre 1529 (B. 93) und die vermutlich nach einem verlorenen Bemalbe Durers angesertigte große, schone Platte mit bem Bruftbilde Ronig Chriftians II. von Tänemart, unter seinen Druamentstichen besonders die nach der Weise ber Beham tomponierten tleinen Querleiften und Hochfüllungen bervorgehoben fein, Wenn Bind fich freier zu bewegen sucht, bringt er gewöhnlich nur unfichere und robe Leiftungen zu frande. Der Gefamtcharafter bleibt auch in diesem Gebiete so bunt und unbestimmt, daß ein Schlugurteil schwer möglich ift.

<sup>1,</sup> Neproduktionen von Aldegreverichen Holzichnitten bei R. Weigel, Auswahl von ichellen Formichnitten, IX, 43 und Hirth Muther, Meister Holzichnitte, Jai. 96.

<sup>\*\*)</sup> M. Lehrs, Zeitichr. i. chriftl. Kunft, III 1890), 389.



56. Bofal. Bolgidnitt von B. Alotner.

Der Drnamentstich bildet bei sämtlichen Aleinmeistern einen Sauptbestandteil, bei mehreren den Glauspunkt ihrer Runft. Die Erscheinung läßt sich ans dem Gange ber Dinge leicht erklären. Schon bei den Stechern bes fünf. zehnten Jahrhunderts, vor allen bei Schonganer, sind uns manche zierliche Werte dieser Art begegnet, als beren Grundlage das gotische Gold schmiedornament sich darstellt. Bei Dürer entwickelt sich barans ein frei phantaftisches Rantenwerk und Schnörfel= wesen, bei Burgkmair, Sol= bein und ben ihnen Gleichgestimmten die oben genngsam belenchtete bentsche Renaisfance. Aber für alle jene Meister ber älteren Generationen war die Kunft ein so durchaus innerliches Wefen, daß das Ornament in ibrem Schaffen feine große Rolle ipielen fonnte. Gein Lebens: element ist änßerlicher, sinnen= fälliger Ratur. Erft nachdem die Kunst sich von ihrem volts tümlichen Kern und von dem geistigen Boben ihrer Eristen; loszulösen begonnen batte, feben wir daber das gefamte Bergierungswesen zu besonderer Ausbreitung und Blüte gedeiben. Und diese gestaltete fich um so reicher und gtanzender, je inniger die Bezieh ungen mit ber italienischen Runft wurden, in deren Renaissance das deforative Bringip eine der mächtigften Triebfedern bildete. Wenn Rom durch seine Stiche ans der Wertstatt Marcantons gleichsam die bobe Schule der flassischen Gestaltenwelt für die dentschen Künstler abgab, lieserte Norditalien ihnen dagegen die reizvollen Ornamentmotive aus dem Füllborne seiner Verzierungskunft. Und nachdem der Sinn für heiteren Schmuck einmal geweckt und die Ersindungskraft dafür gebildet war, thaten bald auch andere Quellengebiete sich



87. Bett. Solifdnitt von B. Alotner.

auf, ihr Nahrung zu geben. Dem aus römischem Boden erwachsenen Ornament und Grotteskenwesen der italienischen Renaissance tritt das niederländische "Geröll" oder Kartuschenwert zur Seite und als dritte im Bunde gesellt sich ihnen die nach textilen Mustern gebildete Maureske, zunächst wohl von Benedig her in Stickereien, dann auf Bucheinbänden sich verbreitend und um 1530 bereits im Norden sest eingebürgert. Das ist der gemeinsame Formenschaß der deutschen Ornamentisten jener Zeit.

Als einer der begabtesten derselben steht Peter Flötner von Nürnberg da († nach 1548). Er war geschickt in jeder Art von Holzbildhauerei und Schuiperei,

vornehmlich in Werken geringen Umfanges, im Dienste der Goldschmiede ausgesübrt, und wir dürfen ihn daher wohl zu denjenigen Meistern zählen, welche ihre Zeichnungen auf Holz auch selbst geschnitten haben.\*) Unter diesen sind mehrere Blättersolgen und Einzelblätter historischen und mythologischen Inhalts, Bilder der alten deutschen Könige und Fürsten, Illustrationen zu der 1534 in Wien (bei H. Metzer) erschienenen Chronif von Ungarn, Landsknechtsfiguren u. s. w. ohne besonderen Wert. Das größte Interesse unter den Holzschnitten Flötners beauspruchen die von ihm entworsenen Möbel, Geräte, Basen, Thüreinsassungen, Kapitäle und sonstigen Architekturdetails, welche zum Teil für den deutschen Vitrud des Rivins (Nürnberg 1548) angesertigt sind. Es waltet darin eine reiche, quellende Phantasie, wie sie den unmittelbarsten Andinett) sindet. Die Grundlage seiner Kunst ist die "antisische Art". Doch wir haben keinen Beweis dafür, daß er dieselbe in Italien sich angeeignet hat. Wie er nicht in Dürers Kreis gezogen ward, obwohl er selbstwerständlich die Werke des Meisters



55. Rapital. Solifdnitt von P. Glotner.

fannte und studierte, und wie er sich neben den Beham und Pencz seinen eigenen Weg zu bahnen wußte, so hat er anch den Italienern gegenüber seine Selbständigkeit bewahrt. Am stärksten wirkten ans ihn die klassischen Muster der norditalienischen Bucheilunstration: die Hypnerotomachia des Polifilo, der Comasker Bitrud und Serlid. Aber zum bloßen Nachahmer derselben ist er nie berabgesunken. Der Lorbeerselton, die gestägelten Köpfe, das palmettensartig gestaltete Blatt, die Schale mit Land und Früchten, das breite Korbgeslecht, der umschelsörmige Abschluß der Nischen, die Dekoration mit Basen, die an Gesäßen gerne angebrachten Verlenschnüre oder

aueinander gereihten kleinen Scheiben, und was Flötner sonst an ornamentalen Einzels beiten aus dem Polifilo oder anderen italienischen Büchern entlehnt hat, das gewann bei ihm stets ein völlig verändertes Gesicht und erscheint auß genialste neuen Ideen dienstdar gemacht. Eine Auswahl aus den Gesäßen, Möbeln und Architekturstücken (Abb. 86—88) mag seinen Stil veranschaulichen. Ob Flötner auch der manresken Ziers motive sich häusiger bedient hat, bleibt zweiselhast, da die 1549 bei R. Wyssenbach in Zürich erschienene Folge von vierzig Blättern dieser Art nur zum kleinsten Teil ihm mit Sicherheit zugeschrieben werden kann. Aus Bl. 1 der Folge sieht man die nebensstehend (Abb. 89) reproduzierte Brotteske mit dem Monogramm und den Wertzengen des Meisters; und Muster dieser Art hat er mehrere gezeichnet: sie stimmen gut zu seinem flotten, phantasiedewegten Stil. Von dem "Geröll" dagegen macht er wenig Gebrauch; der große Holzschuitt mit dem Triumphe Karls V. in Kürnberg (abgebildet in Hirths Kormenschaß, Nr. 156 und 157), aus dem das Kollmotiv sich sinder, ist schwerlich Flötners

<sup>\*)</sup> Beter Flötner nach seinen Sandzeichnungen und Holzschutten, von J. Reimers. Mit 93 Justrationen. München und Leipzig, G. Hirth. 1890. 4. Renerdings wurde die Bermutung ansgesprochen, daß wir in Beter Flötner auch den Schöpfer des bildnerischen Schunckes am Marktbrunnen zu Mainz vom Jahre 1526 zu erkennen haben.



Sie Grotteele Golifdnitt von W Alotner.

Werk. Höchst eigentumlich ist des Meisters Anteil an der Entwickelung der Zier buchstabenschrift. In seinem "Lateinischen Alphaber" (B. 3) giebt er uns Gruppen und

Einzelfignren unbetleideter Männer, Franen und Kinder in den seltsamsten, oft wenig ichidlichen Stellungen und Berrenfungen: ein tectes Erzenquis übermütiger Gestaltungs-

tust; den Schluß macht das nebenstehend abgebildete Monogramm auf einem in ein gestügeltes, wurstartiges Gebilde ge steckten Fähnchen, und ein in Türerscher Weise gezeichneter Schnörfel. Im vollssten Gegensatz dazu steht das zweite, rein ornamentale Alphabet, das in zwei Größen vorsommt (Albertina). Es sind



gotische Majusteln in dichten, vielsach gewundenen Baudverschlingungen, den dentschen Fierbuchstaben Türers verwandt, aber viel kunstwoller, verwickelter, so daß der Buchstabe selbst oft schwer zu entzissern ist. Das kleinere Aphabet ist entsprechend ein sacher. Auf dem zweiten Buchstaben der größeren Folge liest man (gegen oben links) des Meisters Monogramm: · P·F· Die Verzeichnisse der Verke Flötners nahmen davon discher keine Notiz. Doch ist an seiner Urheberschaft schwerlich zu zweiseln.\*)

Der zweite Hauptmeister ber Nürnberger Ornamentisten, Virgil Solis (1514 — 1562), übertraf ben vorgenannten weit an Fruchtbarkeit und ist ihm auch an feiner



90. Jum Mep. Holifdnitt von B. Colis.

Grazie vielfach überlegen. Aber er war feine so selbständige Natur wie Flötner und von den etwa 700 Stichen, Radierungen und Holzsschnitten, welche unter seinem Namen gehen, gehören viele zweisellos Geschlenbänden au. Unter den Meistern, dei denen er fünstlerische Anleihen gemacht, die er kopiert oder in Einzelsügen benutzt dar, steben Türer, Benez und Aldbegrever in erster Linie. Anch au fremdländische Stecher, wie Ducereau und Enea Vico, sinden sich Reminiscenzen bei ihm. Von seiner

Bietseinigkeit und Bielgeschäftigkeit zeugt die gereinte Unterschrift, welche sein Schüler Baltbasar Zenichen unter das von ihm gestochene Bildnis des Meisters sette: "Birgilius Solis war ich genannt. Mein Kunst in aller Welt bekannt, Mit meiner Hand ich ersurbracht, Das mancher Künstler ward gemacht. Die Künstler mich Bater bießen, Ihn zu dienen war ich gistessen. Mit Mabl'u, Stech'u, Illuminieren, Mit Reißen, Ieh'n und Visseren", u. s. w. Es gebt dentlich aus diesen Worten bervor, daß viele Künstler ibm ibre Unsbildung verdankten, daß er der Leiter einer großen Werkstatt war, deren Erzengnisse unter seiner Marke in die Welt gingen. Es giebt kann ein Stossgebiet, das er nicht kultiviert bätte: Scenen der biblischen und der prosanen Geschichte. Jahlreiche allegorische Folgen, wie die Jahreszeiten, die Monatss

<sup>\*)</sup> Bergl. A. v. Ene, Anzeiger f. Annde d. dentich. Borzeit, 1574. Br. 3 mit Beilage.



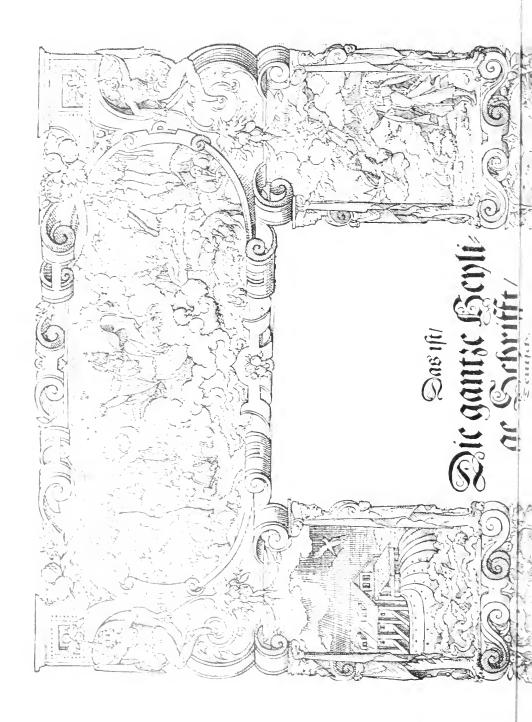

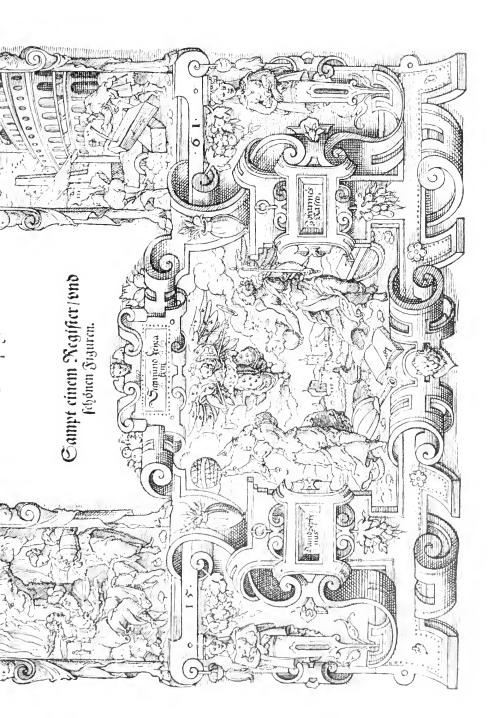

Biselusi von 1201. Holzschuft Randverzierung von Diegil Sofis,



bilder und freien Künste, serner Trachtens und Soldatensignren, wie die prächtigen Eidgenossen mit den Bannern der Schweizer Kantone, endlich Bildnisse seder Art, Medaillen, Jagdscenen, Tiere, Mninen, Spietkarten und Wappen, kurz die ganze Gestattenfülle der damaligen Zeit und ihrer Kultur zieht an unseren Blicken vorüber, wenn wir die vielen Hunderte seiner oft winzigen Blätter durchmustern. Als Beispiel seiner Buchillustrationen geben wir Seite 218 (Abb. 90) einen der hübsichen kleinen Golzschnitte zu den Fabeln des Koossen

bilden die Ornamentstiche, deren er oft ein volles Dugend auf einem Blatt in Dnodezformat gusammendrängt. hier entfaltet er feine volle Herrichaft über fämtliche damals im Aluf befindlichen Formelemente: das Zierwesen der Beham und die Grotteste, das manrische Drnament, das Rollwerf und den Naturalismus. In der anmntigen Berfettung und Berfchmel= gung dieser beterogenen Bestandteile bewährt er die Stärke seines Talents, seinen erlesenen Beschmack. Bon besonderer Mannigfaltigkeit und Schönheit find feine Rahmen und feine Befäßformen. Rahmenwerf von immer neuer und reichster Erfindung umgiebt feine bibli= ichen und allegorischen Rompositionen. Auch mehrere Bibeltitel, im üppigften Deforations= stil verziert, besitzen wir von ihm. Die beigegebene Tafel mit dem Titel ber Frant= furter Bibel von 1561 giebt davon eine Unichannng. Die größte Sorgfalt verwendete Solis auf die Umrahmung seiner Bildnisse, von denen der icharfgeschnittene schöne Stich mit dem König Sigismund von Polen (B. 129), die Reibe ber töstlichen kleinen Medaillonporträts der Könige von Frankreich und die Holzschnitte mit den Bildniffen der Pfalzgrafen Griedrich und Dttbeinrich genannt fein mogen. Bon ben Befäßformen (Rannen, Bafen, Botalen u. f. w.) führen wir nebenstehend eines ber gefälligften Beifpiele vor (Abb. 91). Dasselbe frammt aus des



91. Betal, Aupfriftid von Birgil Colie

Meisters reisster Zeit. Es zeigt seine Bortiebe sür naturalistischen Schund am Anke bes Pokals in wenig zweckentiprechender Geskalt. Und doch: wie reizvolt ist diese Nit und Blätterwerk ausgesührt! Wie thar tritt die Hauptsorm des Gesäßkörpers beropt, obwohl eine Fülle zierlichen Gerantes mit Rasern, Schmetierlingen und anderem Gericisie umspielt!

Es ift die Formemoelt des großen Nürnberger Gotdichmieds Wengel Samniger (1508-1588), in deren Rrejs wir damit eintreten. Bon ibm und feinem Bruder Albrecht jagt Nendörfer (Lochner a. a. C. S. 126): "Was sie von Tierlein, Würmlein, Kräntern und Schnecken von Silber gießen, und die silbernen Gefäße damit zieren, das ist vorhin nicht erböret worden", — "welche Blättlein und Kräntlein also sinbtil und dünn sind, daß sie auch ein Anblasen wehig macht." Solis dat also die Weise der Jamniger sich angeeignet und mit dem edlen Geschmack, der ihn kennzeichnet, in Ansführung gebracht. Doppelmahr bezengt uns, daß Wenzel Jamniger anßer seiner erstannlichen Weiskerschaft in allen Arten und Anwendungen der Goldschmiedekunst auch "im Aupserstechen besonders geschickt" gewesen sei. Und durch eine im Berliner Kasbinett besindliche Radierung mit der Signatur "Wenczel Gamniczer te. 1551". welche eine Art Triumphbogen im Stile Serlios darstellt, wird diese Angabe bestätigt. Weinere Stiche von ihm sind disher nicht nachgewiesen.

Daß Wenzel Jamniger ibentisch sei mit dem "Meister der Kraterographie" oder "Meister von 1551", wie Bergan zu beweisen suchte,\*) ift wenig mahrscheinlich. Lichtwarf (a. a. D. S. 87 ff.) hat die Unterschiede zwischen Jamuiger, Solis und dem Anonymne von 1551 ausführlich bargelegt. Dieser hochft bedentende Meifter hat etwa 40 Aupferstiche von Pokalen, Kannen, Flaschen, Lenchtern und anderen Luxusgeräten zu einem Kunstbuche vereinigt, welches 1551 zu Rürnberg erschien. Die meisten der Gefäße gehören einem Inpus an, der sonst in der deutschen Kunft jener Zeit nicht gangbar ift. Gie haben übermäßig viele (bis zu 60 ober 70) Horizontalteilungen, und zerfallen demnach in eine Menge bestimmt voneinander geschiedener Querschichten, deren Profile wie auf der Drehbank scharf und fein gearbeitet sind. Im Ornament überwiegt die italienische Renaissance, vornehmlich die Grotteste und zwar in architettonischer Umrahmung. Das Gange trägt den Stempel bes höchsten Reichtums. — Für Die Stilgeschichte ift Die Vergleichung ber "Araterographie" von 1551 mit ben älteren Annitbuchern von großem Intereffe. Unter ben fpeziell für Goldichmiede bestimmten Büchern dieser Art hat das des hans Brojamer uns oben (S. 192) schon beschäftigt. Daneben laufen zahlreiche Büchlein allgemeineren Charakters her, mit Vorlagen für die verschiedensten Sandwerker. Endlich fommen dazu, seit der Mitte des Jahrhunderts, die eine Gruppe für sich ausmachenden Spigenmusterbücher. Von den Modelbüchern allgemeineren Inhalts mögen die vier wichtigften furz genannt fein: bas bei P. Onentel in Röln, das bei Egenolff in Frankfurt a. M., das bei H. Stenner in Angsburg und bas bei Schargenberger ebendaselbst gedruckte. Das früheste und zugleich wertvollste derselben ist das "new funftlich boich" des P. Quentel vom Jahre 1527. \*\*) Es hat vornehmlich durch feine schönen Mufter naturalistischen Rankenornaments auf das gange Bierwesen ber Beit in Dentichland und im Auslande bedeutenden Ginfluß genbt. In ben Zeichnungen ber Solsichnitte erkennt man mit gutem Recht Die Sand Des Meifters hans Woensam von Worms (3. 173).

<sup>\*)</sup> S. den Auffaß in der Aunstchronif, XI, 478 ff. und die Publikation besselben Autors über W. Jamuißers Entwürse zu Prachtgefäßen. Berlin, P. Bette. 1879. 4. Bergl. auch T. v. Schönherr, in den Mitt. d. Infitituts f. öfterr. Geschichtsforschung, IX, 289 ff.

<sup>\*\*)</sup> A. Lichtwart, a. a. D. S. 120 ff. und Gesammette Studien z. Kunstgelch. (Festschrift f. Springer), S. 143 ff.

## 7. Die Ausbreitung der Ätzkunst und der Ausgang des Jahrhunderts.

So batten Anpferstich und Holzschnitt den ganzen Areislauf der dentichen Annst jener Zeit durchmessen: vom Andachtsbild bis zum Spihenunster, vom schlichten Vollston bis zur höchsten Prachtentsaltung. Weber im Stoff noch in der Form ließen sich weitere Bereicherungen denken. Anr an einer Stelle blieb noch ein entwicklungsfähiger Keim: auf der Seite der Technik. Zunächst nicht im Holzschnikt. Denn softange Zurüftung des Materials und Beschaffenheit der Vertzenge bei diesem sich nicht änderten, konnte die Technik unmöglich in andere Bahnen kommen. Wohl aber beim Anpserstich. Tieser war von alters her mit der Ühung verschwägert und vertraut. Schon die Annst des Goldarbeiters, des Plattners und Wassenschmieds hatte darans gesührt.\*1 Wiederholt sahen wir die Meister des Grabstichels in der Radierung sich versuchen: nach Türer war es vornehmlich Alldorser, der sie mit Ersolg kultivierte. Aber alke diese strüberen Versuchen unberzeichgend, weil ihre Urbeder nicht von der zeichnerischen Behandlung zu der malerischen übergingen, wie sie das Wesen der Radierung sordert. Es mußte der malerischen übergingen, wie sie das Wesen der Radierung sordert. Es mußte der malerischen erst zu freierem Turchbruch gekommen sein, devor die malerische Technik erstarken konnte.

Dafür trat wieder bas farbenfrobe Angsburg, Die Annithauptstadt des ichwäbischen Stammes, ein. Echon in den erften Dezennien des sechzehnten Jahrbunderts finden wir dort die Künstlersamilie der Hopier thätig, welchen ein wesentliches Berdienst um Die Forderung der Ugfunft gugufprechen ift. Daniel hopfer, das Saupt der Kamilie, war aus Ranfbeuren zugewandert und erwarb 1493 "uff Sampstag vor Galli" das Angsburger Bürgerrecht (R. Bijcher, a. a. D. S. 610). Bald nach 1536 mach Kaff, B. Br. 111, 289 erft 1549; foll er gestorben sein. Mur auf einem seiner Blätter (B. 125) findet fich eine Jahreszahl (1527). Bon seinen Göbnen Gierounmus und Lambrecht bat der erstere seine Blätter wiederholt datiert (1520, 1521, 1523); auch ftogen wir auf ein Senatsbefret vom 28. Januar 1529, welches ibm vergönnt, "ein Jahr gu Rürnberg gn wonen"; ber lettere muß um dieselbe Beit gearbeitet baben. Während wir von den beiden Sohnen fast nur Ropien dentscher und italienischer Stiche besitzen, erscheint der Bater als ein selbständigerer Geist, wenn auch von etwas bandwerklichen guichnitt. Den Schwerpunkt in seiner mit den Sobnen gemeiniam ausgeübten Thätigkeit bildete die von Oberitalien nach Denischland gekommene Anmaterei, die Runft, Waffenstücke und Ruftungen mit eingeatzten Figuren und Ornamenten zu verzieren und jo den Werten der Harnischmacher oder Ptattner einen höheren Schönheitswert zu verleihen. Der berrichende Geschmack trieb die Hopier dabei der bunten Mijdung einbeimijder und fremder Motive zu. Auf Gifen oder Stablptatten wurden alle unr irgend branchbaren Bortagen von Schonganer, Direr, Cranach, von Mantegna, Campagnola, Jacopo de' Barbarj, Pollajnolo u. a. topiert, dazu von Daniel Hopier and neue Rompositionen für Geräte, Mobel u. dgl. bingu geingt, und io inr ben eigenen und iremden Bedarf eine Mufterfammlung geichaffe :. welche der Waffenätzung und dem Runftbandwert überbanpt zu fiatten fam. Die Technit der Radierung ift bier eine noch fehr berbe, der Beift ein ausgesprochen maleini ber :

<sup>&</sup>quot; E. Hargen, Aber die Erundung der Antunft, in Naumanns Arb 1, 11 u.

im Stil der Figuren zeigt sich eine gewisse Verwandtschaft mit Burgkmair, das Ornament ist aus Gotif und Renaissance kombiniert. "Harmlos mischen die Hopfer in die Akanthusblätter das alte dentsche Distel- und Flechtornament, bringen Altarentwürse mit renaissanceartigem Ausban, aber zu oberst mit gotischem Gestrüpp als Abschlüß, und weungleich ihre Potale eleganter und abwechselungsvoller sind als jene des Altsdorfer, so sind sie doch gleich diesen noch abhängig von der gotischen Form mit Buckelung und Knauf" (Chmelarz, a. a. D. S. 406).

Die Mehrzahl der Hopferschen Blätter icheint ursprünglich nicht für den Sandel bestimmt gewesen zu fein, weshalb gleichzeitige Abdrücke von ihnen selten sind. Im siebzehnten Jahrhundert erwarb der Nürnberger Annsthändler David Funck über 230 Platten der Hopfer und gab sie unter dem Titel "Opera Hopferiana" in numerierter Folge beraus.\*) Unter den Blättern Daniel Hopfers haben gunächst zwei (B. 16 und 90) wegen ihrer Technif ein besonderes Interesse, weil sie offenbar die Behandlung von Tuschzeichnungen wiedergeben sollen. Das von uns (Abb. 92) reproduzierte Blatt ber "Berkfindigung" (Sofbibliothet in Bien) zeigt uns ben Meifter auf gutem, von feiner fremden Perfoulidfeit ftorend beeinfluftem Bege. In feinen reizvollften Erfindungen ornamentalen Charafters gehört das Rund mit dem von Wein umranften Bilde ber Madonna (B. 37). Bon den Blättern ansgesprochen oberitalienischen Uriprungs fallen vornehmlich die großen, mit Sänten, halbtreisförmigen Biebeln und Nischen ausgestatteten Attaransbanten ins Ange, welche in Beroneser Fresken und Benetianer Architekturwerken ihre leicht erkennbaren Borbilder haben. Gin wahres Prachtstück barunter ist das große Tabernatel vom J. 1518 (B. 21), das in seinen drei mit offenen Bogenhallen ansgestatteten Stockwerken unten die beilige Sippe, darnber den Gefrenzigten, oben die himmelfahrt Chrifti zeigt. \*\*) Fur die Benutzung bedentender Berke oberitalienischer Malerei durch D. Hopfer bietet deffen "Christus vor Pilatus" (B. 9), eine gegenseitige Nachahmung von Mantegnas "Jatobus vor dem Richter" in den Eremitani zu Padua, das bekannteste Beispiel. \*\*\*) Auch in der Zeichnung für den Holzschnitt bat sich D. Sopfer bisweilen versucht, wie n. a. seine reiche Titelbordure für den "Sachsenspiegel" zeigen fann (Paff. P. Gr. III, 290, 1; Muther, a. a. D. S. 159 ff.). - Bon der Anfzählung der Blätter des Lambrecht und Hieronymus Hopfer tann hier abgeseben werden. Es find meistens trodene Handwertsarbeiten, die nur baburch bisweilen einen funftgeschichtlichen Wert befommen, daß die Borbilder, nach welchen fie fopiert wurden, zu Grunde gingen.

Nach der Familie Hopfer tritt unr noch Hans Burgkmair d. J. (c. 1500—1559) in Angsburg als namhafter Vertreter der Athunft bervor. Anch er schuf inse besondere Vorlagen für Harnischmacher, und half diesen bei der Anszierung ihrer Werke. Wir besitzen ein Angsburger Geschlechterbuch, welches Vurgkmair d. J. in Gemeinschaft mit Heinrich Vogtherr d. J. "Anno 1545 in Stabel zierlich geradiert" bat, mit Wappen und Vappenbaltern dortiger Abelsfamilien, die letzteren in phantastisch

<sup>\*</sup> Gine nene Ausgabe von 92 Blättern erichien gegen Ende des vorigen Jahrhunderts bei Silberberg in Frankfurt a. M. - Mehrere der Originalplatten bewahrt das Berliner Annferslichkabinett.

<sup>\*\*,</sup> E. das Beitere bei B. Lubte, Tentiche Renaissance, 2. Auft, 1, 65 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> C. Brun, Zeitichr. f. bild. Ruust, XVII, 197 ff.



Königin Maria von Ungarn. Sweifarben Holgichnitt, ichwäbisch. (Verlin final kuppenlickfabinen)

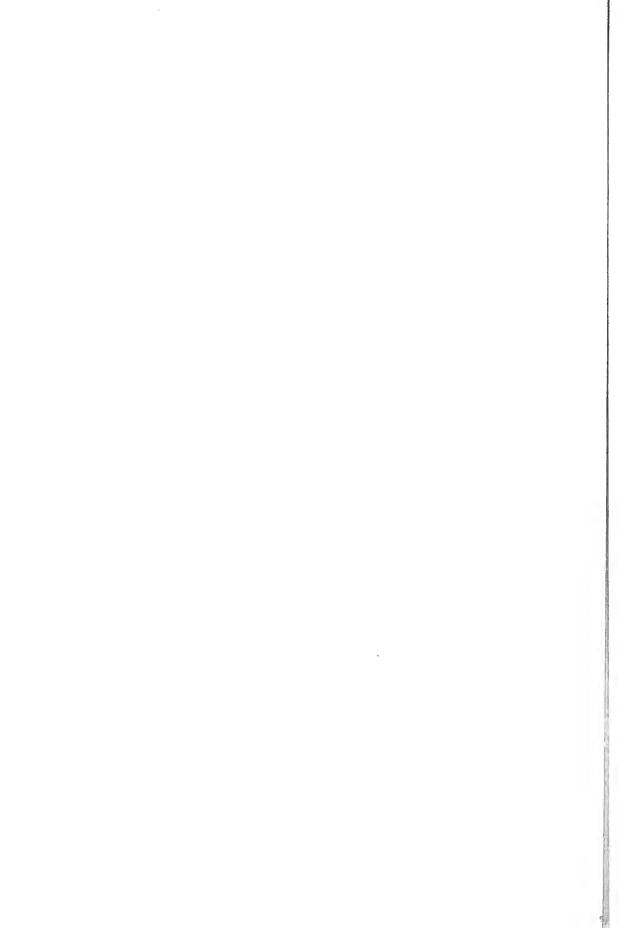

geschmückten Harnischen, den Bronzestatnen am Junsbrucker Grabmal Maximilians verwandt. 53 Abdrücke der ersten Plattenzustände des Werkes besitht die königliche Kupserstichsammlung in Stuttgart. Im Jahre 1618 erschien in Angsburg eine auf 80 Blätter vermehrte Ausgabe von Wilh. Pet. Zimmermann. Die mittelmäßigen Zusäte des letztern sind von den Stichen des Originalwerkes leicht zu unterscheiden. Der Stil der ursprünglichen Blätter ist im wesentlichen ein gleichartiger; nur machen sich die Burgkmairschen Radierungen durch eine breitere, die Bogtberrichen durch eine feinere Behandlung kenntlich.\*) – Daß H. Burgkmair d. J. auch für die Holzschneider und Buchdrucker viel gezeichnet dat, soll hier nur kurz angedeutet werden. Die Ausse



92. Berfundigung, Aupferftich von Daniel Bopfer. (Bien: Sofbibliothel

icheidung seines Anteils aus dem umfassenden Holzschnittwerte des Baters gehört zu den stilkritischen Aufgaben der Zukunft.\*\*)

Zu allen Zeiten haben die Landichaftsmaler in die Radierkunft fördernd eingegriffen. Die Ratur spricht zum Ange am reizendsten durch Ton und Farbe; fie führt den Künftler zu einer Empfindungs- und Behandlungsweise, die mehr ins Weite

<sup>\*</sup> Ban. B.-Gr. III, E. 285 ff., ber auch bie jonftigen Einzelblätter Burglmairs 8 3. aufgählt.

<sup>\*\*)</sup> Es iei gestattet, an dieier Stelle auf den seltenen Zweisarben Holzichnitt des Verlucr Aupserstichtabinetts mit dem Bildnis der Königin Maria von Ungarn, der funstinnigen Schwener Maiser Marks V., hinzuweisen, welchen uniere Tasel in Vertleinerung reproduziert. Er in allerdings weder dem älteren noch dem jungeren Burgfmair mit Bestimmtheit zuzuweisen, unbet jedoch sicher von einem hervorragenden Angsburger Meister und aus der Zeit um 1929 her. Z. das Räbere bei Loga, Jahrb. d. fon. preuß. Annstiammt. A. 2001 i.

und Allgemeine als aufs Aleine und Besondere geht, nachdem die erste kindliche Stufe der Nachahmung einmal überwunden ist. Die Grundtendenz der Landschaftsmalerei deckt sich also mit dem gleichfalls auf Ton und Stimmung bindrängenden Juge der Radierkunst, und es kann uns nicht wunder nehmen, daß bald mehrere begabte Landsschaftsmaler auf dem von den Angsburger Meistern betretenen Wege weiterschritten.

Der erste war der vielseitig begabte Angnstin Hirjchvogel (geb. in Rürnberg 1503, † in Wien 1553). Rendörfer weiß uns nicht genng zu erzählen von seiner Fertigkeit im Glasmalen und Brennen, in allerband kunstvoller Thonarbeit, im Wappensteinschneiden, sowie von seinem Geschick im Kartenzeichnen und in der Per-"Des Atens" — fügt er bingn — "war er so fertig, daß er viel Kunftstück selbst gerissen, geätzt, gedruckt und ausgeben lassen". Die "jonderliche Tuschierung", die er im Glasmalen erfunden haben foll, scheint die breite, leichte und flotte Behand-Inng gefördert zu haben, die ihn besonders in seinen Radierungen auszeichnet. letteren finden sich Daten ans den Jahren 1543—1549. Seit 1543 treffen wir den Meister in Diensten Ferdinands 1. und von 1544 an in Wien. 1551 bedachte ihn der Kaiser mit einem Jahresgehalt.\*) Biele seiner Radierungen scheinen in Wien entstanden zu sein. Bon 1547 datiert n. a. die große Doppelanficht der Kaiferftadt von Norden und von Guden, jede Anficht zu drei Blattern, gusammen 7' lang und 7" boch (B. 50 und S1). Auch seine kleineren laubschaftlichen Blätter, wie bie Folge der achtzig Rundbildchen (B. 14) und die zahlreichen Fernsichten auf Scenfer und Flüffe mit Burgen und Städten von reizvoller Perspektive und gartefter Uneführung, erinnern häufig an öfterreichijche Gegenden. Wir geben davon in Abb. 93 ein charafteristisches Beispiel (B. 53). Sirschvogel bat auch mehrere treffliche Bildniffe, prächtige Wappen, Vorlagen für Goldschmiede und anderes radiert. Richt ohne Geist find endlich feine 120 Radierungen zum Alten und Renen Testament (B. 1), obwohl sie in den Inpen viel Gewöhnliches und Plumpes haben. Das Ansprechendste daran ist der leichte, flotte Ton ihres malerischen Bortrags. Die Hintergründe enthalten nicht selten gang föstliche kleine, mit garter Nadel hingeschriebene Landschafts- und Architefturbilder.

Berwandt mit Hirschwogel durch Talent und Lebensschickfal war Haus Sebald Lantensack, den wir gleichfalls durch eine seiner landschaftlichen Radierungen (B. 26) vertreten (Abb. 94). Die Blätter Lantensack tragen Daten aus den Jahren 1544—1560. Soust ist uns wenig Sicheres über ihn bekannt, als daß er um 1524 in Nürnberg geboren war und von 1556 bis zu seinem im Jahre 1563 ersolgten Tode in Wien lebte. In den Hofrechungen sührt er den Titel "Köm. Kais. Maj. Antiquitet-Abkonterseter",\*\*, und unter seinen Radierungen sührt er den Titel "Köm. Kais. Maj. Antiquitet-Abkonterseter",\*\*, und unter seinen Radierungen sinden sich mehrere Blätter mit Grabsteinen römischer Legionäre aus den Rämmen der Wiener Stallburg und mit anderen in der Stadt oder deren Umgebung aufgesundenen Altertümern. Ins volle Leben seiner Zeit greift Lantensach mit der Tarstellung des größen Turniers von 1560 (B. 21), siesert Stadtsansichten von Wien und von Kürnberg (B. 58—59) in breiter, wirkungsvoller Bes

<sup>\*)</sup> Über die Beziehungen Aug, Hirichwogels zum Wiener Hofe i. die Nachweise im Jahrb. d. Kunstjammt. d. Allerh. Kaiserhauses V, Meg. 4114 u. 4200; VII, Meg. 4761, 4792 u. 4894; X. Meg. 6117.

<sup>\*\*) 3.</sup> Ev. Edlager, Archiv f. Runde öfterreich. Geschichts-Quellen, 1850, 3. 738.



93. Landidaft. Radierung von Auguftin biridvogel.

bandlungsweise, und schilbert uns mit scharfem, bisweisen abschreckend bartem Accent eine Anzahl interessanter Charafterköpse der damaligen Welt, wie den Kaiser Ferdinand, den jugendlichen Erzberzog Karl, den Dr. Roggenboch, seinen Bater Paul Lautensach u. a., nicht selten in prächtigen, barock verschnörkelten Einrahnungen. Das Bezeichsnenhste für Lautensachs gauze Richtung bleiben jedoch seine Laudschaften. Bergleich man sie mit denen Historiers, so kann über den Fortschritt des malerischen Kadierungen Albrecht Altdorfers, so kann über den Fortschritt des malerischen Elements bei Lautensack kein Zweisel obwalten. Und doch steben seine Laudschaften an frischen natürlichen Reiz entschieden hinter denen Hirschwogels zurück. Es sehlt ihnen die Leichtigkeit der Behandlung und die Durchsichtigkeit der Komposition; Städte, Bänme, Berge drängen sich zu dicht und massenhaft zusammen; die Formen der Felsen, der Bäume und Pslauzen sind nicht selten manieriert und phantastisch. Nach kurzem Antauf steht also and die Laudschaft, wie die gauze übrige Runst, hier schon auf der Schwelle des Versalls.

Ter Ansschung ber Rabierung fündigt nicht unr das Erwachen des malerischen Sinnes an, er ist auch ein Zengnis sur das raschere Tempo der Produktion. Bereits bei Birgil Solis erstannten wir über die ungebenere Masse seiner Arbeiten. Allein diese wird noch weit überboten durch Jost Amman (geb. in Zürich 1539, † 3u Rürnberg 1591), "einen der fruchtbarsten und vielseitigsten Künstler, die je getebt haben".\*) Sein Schüler, Georg Keller aus Frankfurt a. M., sagte von ibm, er babe während vier Jahren so viel Zeichungen gemacht. daß man sie schwertich alle aus einem Henwagen hätte fortschafsen können. Sehen wir von der Malerei ab, die er in Öl und aus Glas geübt haben soll, so teilte Jost Amman seine Kraft zwischen

<sup>\*)</sup> Andr. Andresen, Ter dentiche Veintre Gravenr, I, 101. Tiefes Wert beschreibt im Anschliß an den Peintre-Gravenr von Bartich die Arbeiten der dentichen Meister vom letten Trute des 16. bis zum Schlusse des 18. Jahrhunderts. 5 Bde. Leivzig, 1864-1878. Über J. Anman vergl. ferner den Aussag von J. E. Wesseln in Jul. Meners Allg. Münüler Lexiton, I, 639 ff.

ber Radierung und bem Holgichnitt. Und zwar hat er nicht nur gahlreiche Kompofitionen auf den Stock gezeichnet, sondern einige auch selbst geschnitten, wie aus dem kleinen Schneibemeffer erhellt, welches er bisweilen seinem Monogramme beifügt. Andresen, ber (a. a. D. S. 99) die Formen des Monogramms zusammengestellt hat, rechnet zu benjenigen Blättern, "die durchans das Gepräge der Eigenhändigkeit bes Schnittes an fich tragen", in erfter Linie Die fünfundfünfzig Illustrationen bes 1588 bei Leonh. Heußler in Nürnberg erschienenen "Kartenspielbuchs", Die sich allerdings "durch geistvollere Wiedergabe der Zeichnung, tiefere Erfassung des Ausbrucks und Charafters und malerische Behandlung auszeichnen". \*) Im allgemeinen find malerifche Wirkung und geschicktes Urrangement die besten Geiten seiner Kunft; und zwar bewährt er bas gleiche Geschick mit ber Rabiernadel wie mit der Teber und bem Schneidemeffer. Rur gediegene Durchbildung und gereiften Schönheitssinn barf man bei ihm nicht suchen. Er greift mit derber Sand ins volle Menschenleben seiner Beit und entwirft von dem Treiben berfelben ein braftifches Spiegelbild. Der Aufturhistoriker, der Sittenschilderer findet daher bei ihm seine Rechnung. Aber erhebend, erfrenlich ift der Anblick seiner Darstellungen felten; man spürt nur zu dentlich den Mangel an Incht und Haltung, welcher die Epoche kennzeichnet. Am wenigsten befriedigt uns der Knuftler, wenn er Gestalten der Bibel oder der Geschichte zeichnet; feine "berühmten Franen bes Alten Testaments" (A. 18-29) geberben sich wie Aurtisanen, seine "Arieger im antiken Kostiim" (Al. 73-80) sind Theaterhelben einer Borftadtbuhne; in den Illustrationen zum Livins (A. 201) gieht nur eine gebrängte Maffe ftatiftenhafter Geftalten in haftiger Bewegung an uns vorüber ohne historische Größe und bervischen Stil. Die glücklichsten Kompositionen Ammans sind die Blätter von schlicht genremäßigem oder typischem Charafter, wie die Holzschnitte der Künftler und Sandwerker in der "Engentlichen Beschreibung aller Stände" (Frankfurt a. M. 1568), and der wir das Bild des Formschneiders (Abb. 95) answählen, \*\*) oder wie die fräftig und schön bewegten Reiterfiguren in dem Buche von der "Rentteren" (Frankfurt a. M. 1584), die hübsche Folge der kleinen radierten Tiergruppen (A. 194 -211), die große, auf sedis Blättern abgedruckte "Allegorie auf den Handel" (A. 81) mit ihren zahlreichen, aus dem Leben gegriffenen Gruppenbildern \*\*\*) n. a. m. Unch eine Reihe vortrefflich gezeichneter und malerisch behandelter Bildniffe, zum Teil in prächtiger Umrahmung mit Wappen und Emblemen hat der Meister geliefert, von denen unfere Tafel mit dem Porträt des Joh. Bolfg, Freymann ein Beifpiel vorführt. Bon der Fülle der von Amman gezeichneten Buchillustrationen kann nur das Durchblättern der Werte felbst eine Borftellung geben. Allein für den Verlag Sigmund Tenerabends in Frankfurt a. Mt. war er durch ein volles Vierteljahrhundert unausgesetzt thätig. Unter seinen rabierten Buchverzierungen find die für W. Jamniters Berfpettivbuch ausgeführten 50 Blätter (26. 217) mit Die intereffanteften. Der reich

<sup>\*)</sup> Neue Ausgabe des Kartenspielbuchs in der Liebhaber Bibliothek alter Illustratoren in Facsimile Reproduktionen von G. Hirth. II. München 1880. 8.

<sup>\*\*)</sup> Es ist die alteste Darstellung eines Holzschneiders, die wir fennen. Vergl. S. R. Röhler, Chronif f. vervielf. Kunft, 1890, S. 84.

<sup>\*\*\*)</sup> Renester Abdruck der in der Fürstl. Wallersteinschen Bibliothef zu Maihingen aufbewahrten Driginalstöcke, veranstattet von G. Hirth. München 1889. Fol.



Johann Wolfgang Freymann. Holyichnitt von Jost Umman (Beilm fema Empreundfahmen)

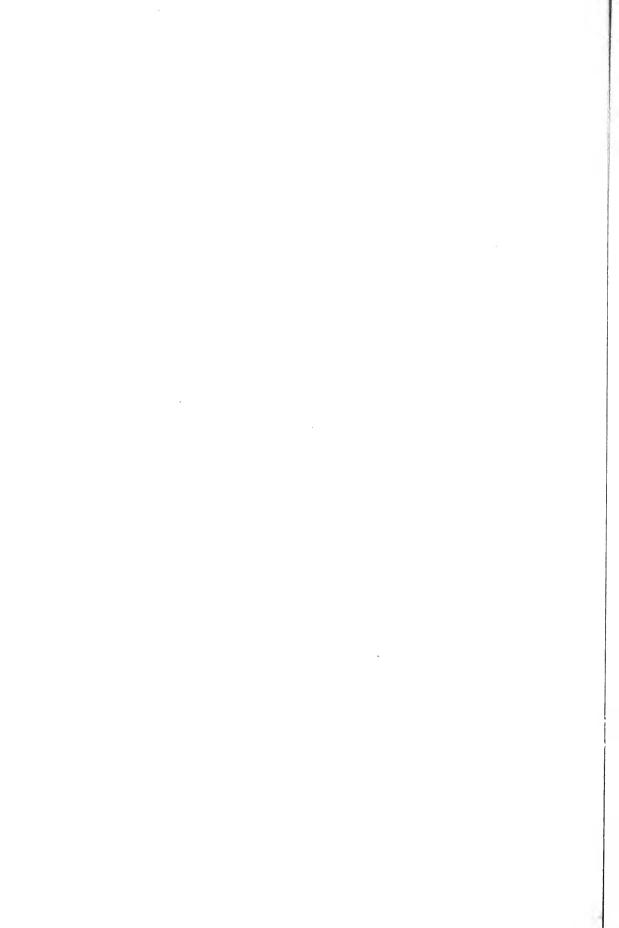



91. Lantichaft. Nabierung von b. G. Lautenfad.

verschnörkelte Hampttitel des Werkes ist ein merkwürdiges Zengnis für Ammans zwar barocke, aber böchst bewegliche Phantasie.

In der nämlichen Richtung wie Soft Amman wirften die nach Strafburg ubers gesiedelten Schweizer Tobias Stimmer und Christoph Maurer. Tobias Stimmer (1539—1582) war in Schaffhansen gebürtig und scheint in der Schweiz auch seine fünstlerische Ausbildung bekommen zu haben. Er war geschätzt als Bildnismaler und Freskant, lieferte zahlreiche, meist mit der Feder gezeichnete und leicht angetuschte Entwürfe für Glasmaler, Goldschmiede und andere Aunsthandwerker. In die letzen zwölf Lebensjahre Stimmers fällt seine Thätigkeit für den Holzschnitt, und zwar widmete er dieselbe saft ausschließlich den Beröffentlichungen seines "Gevatters" Bernshard Johin, des unternehmungstustigen Buchhändlers und Formschneiders, der unter anderem anch die satirisch-didaktischen Dichtungen des Fischart zu seinen Berlagswerken



95. Der Formidneider. Solgidnitt von Joft Umman.

Was Hans Sachs für Nifl. Melzählte. demann und andere Nürnberger Meister war, das wurde Fischart für die Solzschnitte Tob. Stimmers. Er begleitete die Bilder mit Sprüchen und Reimen, und uiemandem fann die stilistische Berwandt= schaft entgehen, welche zwischen der ba= roden Ansbrucksweise in Fischarts "Affenthenerlicher, Nanpengehenerlicher Geschicht= flitterung" und dem überladenen, fraufen Bergierungswesen Stimmers Auch bei ihm führte "die rasche und un= gewöhnliche Broduftivität zur Manier, zu flüchtiger Wiedergabe der Ideen, ohne durchgebildete Reinheit der Auffassung und Beichnung" (Andrefen). Wenn Anbens, nach Sandrarts Bericht, in feiner Ingend Stimmersche Bilber und Siftorien gum Studium nachzeichnete, fo vermögen wir darin eber einen Beweis für die allgemeine Berbreitung des herrschenden

manieristischen Zeitgeschmacks als gerade ein besonders schwerwiegendes Zeugnis für die Mustergültigkeit von Stimmers Kompositionsweise zu erblicken. Die Erzählung betrisst speziell die "Biblischen Figuren" unseres Meisters v. J. 1576,\*) eines seiner berühmtesten Holzichnittwerse (Andr. 148). Wie unser Beispiel (Alb. 96) zeigt, stehen die Bilder in reichverschnörkelten Rahmen, welche mit Figuren und Emblemen auß üppigste verziert sind. Über den Darstellungen ist auf einer schmalen Tasel Buch und Kapitel des Bibeltextes augegeben und in Kürze der Gegenstand des Bildes oder eine Sentenz beigesigt. Unten stehen die Verse Fischarts. Gine Vergleichung der Vilder nut den Bibelisusstrationen der Meister vom Ansange des Jahrhunderts veranschausicht klar den Entwickelungsgang des Stils vom schlichten Erzählerton zur bewegten malerischen Tarstellung unter Zuhissendme einer pomphaften Deforationskunst, die

<sup>\*)</sup> Der vollständige Titel des Buches lautet: Neue Künstliche Figuren Biblischer Hitorien grüntlich von Tobia Stimmer gerissen Und Zu Gotssörchtiger ergehung andächtiger herhen, mit artigen Reimen begriffen. Durch J. F. G. W. (J. Fischart, genannt Menh). Zu Basel bei Thoma Gwarin. Anno MDLXXVI.

wie lärmende Blechunsik den Gesang übertont. Die Umrahmungen sind übrigens nicht bei allen 170 Bildern Stimmers dieselben, sondern sie zeigen acht Varianten, bald mit Figuren des Alten, bald mit solchen des Neuen Testaments. Auf unserem

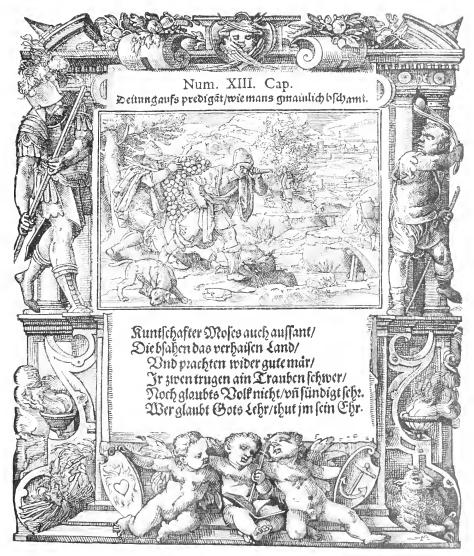

96, Bibel.3Unftration, holgidnitt von Tobias Etimmer,

Beispiele seben wir tinks den gerüsteten (Koliath, rechts Tavid, der eben die Schlender über dem Kopse schwingt. Unten rechts am Fuse des Rahmens bemerkt man das Monogramm des Holzschmeiders Kunt dem Schneidemesser. Andere bervorragende Bilderfolgen in Büchern sind die (Gelebrtenporträts für N. Rensners "Contrasac turbuch" (1587 nach Stimmers Tode durch Johin berausgegeben), zu denen übrigens auch andere Künstler Beiträge sieserten, dann die Brustbilder für die "Elogia virorum

illustrium" des Paulus Jovius (1575), serner die 28 "Contraseytungen der römischen Bäbst" von Urban VI. dis auf Gregor XIII. und noch viele andere Bilder ikonosgraphischen, geschicktichen, auch satirischen Gegenstandes. Als ein Beispiel der Einzelsporträts geben wir auf der beiliegenden Tasel die Halbsigur des Grasen Otto Heinrich von Schwarzendurg (A. 21). Stimmer liebte es auch, verschiedene Blätter zusammenhängenden Juhalts äußerlich zu Reihen oder Gruppen zu vereinigen, wie "die klugen und die thörichten Jungfrauen" (A. 44), "die Altersstussen des Weibes und des Mannes" (A. 45—54), die Darstellungen geistlicher und weltlicher Würdensträger, die Musen, die tanzenden Paare u. s. w. In diesen bisweilen sehr großssignrigen, in derben Umristlinien geschnittenen Vildern gewinnt sein Stil eine schlichte, ausprechende Volkstümlichkeit. Sie müssen Albern Blätter ein dankbares Publikum gesunden haben. Den sebendigsten Einblich in das Leben und Treiben der Zeit gewährt uns endlich der große, aus vier Blättern bestehende Holzschnitt mit dem "Straßsburger Hauptschießen" von 1576 (A. 105), mit der Ansicht der Stadt, dem Festzug, dem Schützenstand n. s. w.

Der begabteste Schüler und nächste Stilverwandte Stimmers war Christoph Maurer (1558-1614). Er hatte die Anfangsgründe der Runft vermutlich bei feinem Bater, dem Buricher Ratsherrn, Maler und Mathematifer Jofias Maurer gelernt, von dem wir auch einige Holgschnitte besitzen, fam dann aber noch in jungen Jahren zu Stimmer nach Strafburg und erreichte bei ihm in mannigfaltigen Arten der Technik eine große Geschicklichkeit. Wir kennen über ein halbes hundert Radierungen und zahlreiche Holzschnitte von seiner Sand, die letteren vornehmlich in Büchern aus dem Jobinschen und Betinerschen Verlag in Strafburg, und meistens in der Zeit entstanden, als Maurer bei Tobias Stimmer als Schüler arbeitete. Sie ähneln häufig den Werken des Meisters in dem Grade, daß man sie vielfach mit diesen verwechselt hat. Das hauptwert unter Maurers Radierungen ist das große, aus sechs Blättern bestehende Tablean: "Der Ursprung der schweizerischen Gidgenossenschaft" (Andr. 6). Drei der Blätter ftellen die Bedrückung der Schweizer durch die Landvögte, den Apfelschnf des Tell und die Ermordung bes Raisers dar. Auf letterem Blatte steht unten am Boden auf einer Tafel: CRISTOF MVRER Inuen, Tigurini 1580, Dazu kommen heralbifche und allegorische Darstellungen, auf die Schweizer Rantone und ihre Ginigfeit bezüglich. Am Fuße ein langes erklärendes Gedicht. Dhue basselbe mißt bas Bange 1' 6" H. und 4' 7" Br. Wir nennen ferner Die barocke Mlegorie auf den Frohsinn des Armen und die Tranrigkeit des Reichen (A. 7: Mut ohne Gut, Gut ohne Mut), den "Banm des Chrgeizes" (A. 5) und die 40 Blätter der "Emblemata" (Al. 10 49). Manrers Art zu radieren ift im gauzen minder sein und nähert sich bisweiten der Wirkung des Holzschnitts.

Im allgemeinen charafterisiert der Straßburger Holzschmitt vom Ende des Jahrschunderts am besten den berrschenden Stil der Zeit. Wer die Produkte der dortigen Werkstätten kennt, hat dadurch anch einen Maßstab für die übrigen.\*) Für die Art

<sup>\*)</sup> Eine dankenswerte Übersicht bietet der Driginalabdruck von Formschneiderarbeiten des XVI. und XVII. Jahrhunderts nach Zeichnung und Schnitt von Tob. Stimmer, Hans Bocksperger, Christ. Manrer, J. Amman, L. van Sichen, Ludw. Frig u. a. aus den Straßburger Druckereien der Rihel, Christ. von der Henden, Bernh. Johin, Jose Martin, Riclauß Waldt,

## Generofissimi Domini, D. Ottonis Heinrici,

COMITIS SCHVVARZENBVRGENSIS, AC Dominium Hohen Landipergen, &c. Gubernatoris



Hoc comes oft Otho valua, Henricus, Society New opolitance glosia funma domus.
Ingenio magnus, preeffant virtue, decous Corpore, dolfrina clasus, Society otto.
Confilip vobes, patriam defender dextea
Promptus, Sintrepidus Marte, togas, valet.

Principibus thalau magnis virtute placere.
Aft apad antiquos lius earnigna fint.
Sculptor eum potiut parua monfirai e figura:
At mentem factis exprimit iple fins:
Si talem primis maenis fe preflitit annis
Quidis crit, cano, quando fenect i dabit.
No. 1. 18

GRATIA PRIVILEGIOQVE CALSARLÒ.

Argentorati, per Bernhardum fobinum, Anno M. D. LXXIIII

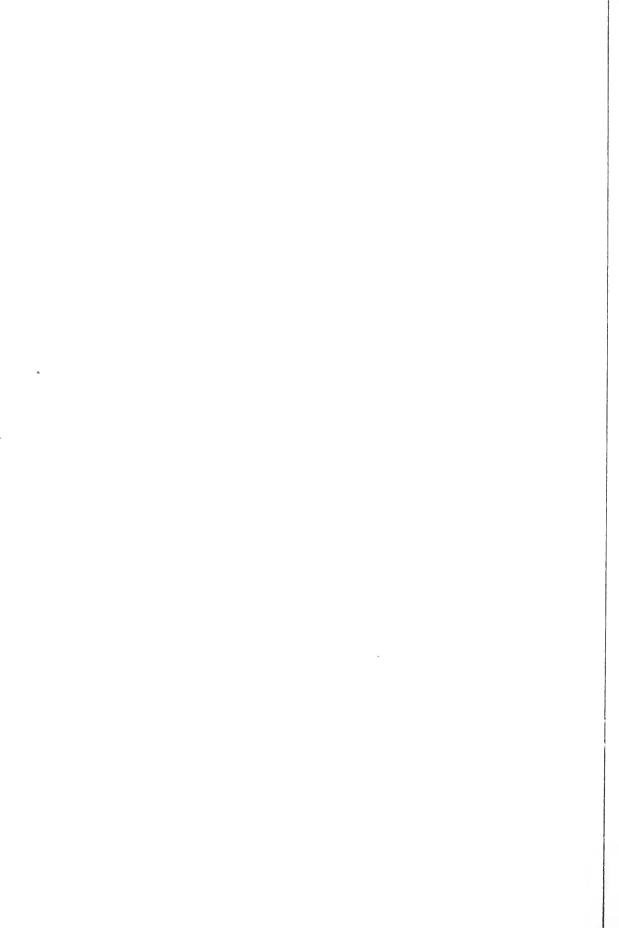

ber Bücherillustration ift namentlich die geistreiche, aber flüchtige Manier Saus Bockspergers von Salzburg (geb. 1540) bezeichnend. Sein Name erscheint in ben Werfen des Feperabendichen Berlags, n. a. bei der Livinsansgabe von 1573. Unter den Holzschneidern tritt besonders Ludwig Frig von Zürich (um 1570) als eine tüchtige Kraft hervor. Er schnitt viele ber Zeichnungen von Chr. Maurer n. a. Bei dem lebendigen Berkehr mit der Schweig ist bas Gingreisen bortiger Meister, and das Fortwirken der Holbeinschen Muster, das sich vornehmlich in den kleinen Bibelbildern lange noch verspüren läßt, boppelt leicht erklärlich. Bis tief in bas fiebzehnte Jahrhundert hinein werden die Strafburger Büchertitel wieder und wieder abgedruckt. Gine Stimmeriche Bordure (Beig, a. a. D. Taf. V) fann man von 1578 bis 1693 verfolgen. Die Produttion wurde immer fabritmäßiger. Neben ben Wieberabdrücken der Driginalstöcke begegnen und nicht selten auch Bleicliches, besonders bei Buchbruckersigneten, Initialen u. bergl. — Bon ben Meistern anderer Orte seien noch furz genaunt: die Nürnberger Nikolas Solis, angeblich Birgils jüngerer Bruder, Sans und Martin Beigel, ferner die beiden Georg Senneberger, Bater und Sohn, und ber Monogrammist D. W., welcher die große Ausicht von Regensburg nach Franz Kirchners Zeichnung mit dem Datum 1589 schnitt.\*) Die Runft steht auch in ihren Werken auf feiner besonderen Sobe.

Denselben gewerbemäßigen, timftlerisch unselbständigen Charatter nehmen bald auch der Rupferstich und die Radierung an. Gine Anzahl Rürnberger und Angsburger Meister, wie Lorenz Strauch (1554-1630), Georg Wechter (1541 -1619), Sans Sibmacher († 1611), Balthafar Jenichen, Bernhard Zan, Paul Flunt, Haus Rogel (1542-1592), Alex Mair (geb. 1559), die Mündener Georg Becham († 1604), Beter Beinherr d. A., Barth. Reitter if 1622), Rafpar Fraijinger von Jugolftadt, Daniel Lindmener von Schaffbangen (c. 1550-1607), der durch seine eigentümlichen gepungten Porträts befannte Dresdener Goldidmied Johann Rellerthaler (geb. c. 1530), der Brannschweiger Maler und Radierer Seinrich Göbig (1559-1609) und andere gleichzeitige Rünftler liefern im Bildnisfach, in der ornamentalen Runft, im Gebiete ber Städteausichten, Wappen, Allegorien u. f. w. als Stecher wie als Radierer noch einzelnes Erfreuliche. Der neuerdings als Goldschmied wieder zu gerechtem Ruhme gelangte Meister Unton Gijenhoit (Gisenhout, Jernhob) aus Warburg in ber Rabe von Baderborn war von jeher auch als trefflicher Anpferstecher befannt. Etwa 1551 geboren, lernte er die Anpferstecherkunft in Kaffel und ging dann gu feiner weiteren Ausbildung nach Rom. hier frach er u. a. das Bilduis des Papstes Gregor XIII. und vier Blätter nach berühmten Antiken des Batikanischen Museums den Laokoon, Apoll, Antinons und Torjo vom Belvedere) für die Metallothefa des Mich. Mercati. Etwa 1588 fehrte er in die Heimat gurud und war bis c. 1601 namentlich für die Brüder Theodor und Rafpar von Fürstenberg vielsach beschäftigt. Bon 1590 datiert

Casp. Tiegel, Lagarus Beguer u. a., mit erlanterndem Text herausgegeben von Vaul Beig. Strafburg, J. H. Gel, Beig (Beig & Mindel). 1890. Fol.

<sup>\*</sup> Paff. P.-Gr. IV, 314. Über die Ausstattung der am Ausgange der Epoche in Wien gedrucken Bücher und die Verdrängung des Holzschnitts aus denselben durch den Auwerflich und die Nadierung f. Auton Mauer, Wiens Buchdrucker Geschichte, 1, 352 ff.

fein Bildnis des Leop. Stralendorf. And Buderzeichen, Titel u. bal. hat er gestochen. Seine Technik zeigt ben gewandten Metallarbeiter.\*) Gin trefflicher Meister im volkstümlichen Genre, auch besonders geschickter Radierer von Tierdarstellungen ift der Straßburger Frang Brunn (Woltmann, Kunft im Elfaß, S. 317 ff.). Die Datierungen auf seinen Blättern reichen von 1559 bis 1596. Er zeigt sich besonders in Werken fleinen Magftabs böchft geschickt. Aber im Ganzen genommen haben die Arbeiten dieser Männer für und mehr ein stoffliches als ein tünstlerisches Interesse, als Zengnisse bes mehr und mehr verwildernden Geschmacks der Zeit. Den Schlußeffett in dieser hinsicht macht ber Straßburger Baumeister, Goldschmied, Maler und Radierer Wendelin Dietterlein (1550-1599) mit seinem Grundbuche des deutschen Barocffils: Architectura und Austeilung der füuf Säulen" (Strafburg 1539; neue Ausg. Lüttich, Claefen 1862). Alle nur erbenklichen Ginfälle und Bunderlichkeiten ber Phantafie werden hier aufgeboten, um dem nach neuen und bizarren Erfindungen verlangenden Sinne der Zeit die trockenen Lehren des Bitruvius genießbar zu machen.\*\*) — Die untenstehende Bignette (Abb. 97) giebt eine Andentung von der ornamentalen Formeniprache des Meisters.

Anch das letzte, was die Meister vom Ende des Jahrhunderts noch mit den Alten gemein hatten, die selbständig erfinderische Krast, begann jetzt zu versiegen. Ein Matthäns Greuter von Straßburg (1584—1638) arbeitet seine vorgeätzen und mit dem Grabstichel vollendeten Platten bereits fast ausschließlich nach den Erfindungen anderer. Die Unwandlung der vervielsältigenden Kunst in eine vorwiegend reprosuzierende Kunst fündigt sich an. Die beiden folgenden Jahrbunderte haben diesen Prozeß vollzogen. Sie machten aus dem Bilddruck ein Werk der Übersetzungskunst, ein Prachtstück technischer Virtuosität.

\*) Mithoff, a. a. C. S. 88; Jul. Leising, Die Silberarbeiten von A. Eisenhoit. Berlin 1879; Em. Löwn, Zeitschr. f. bild. Kunst, XXIII (1888), 74 ff.

\*\*) A. v. Zahn, W. Tietterleins "Säulenbuch", in Ranmanns Archiv, IX (1863), 97 ff.



97. Bignette. Rabierung von 28. Dietterlein.



98. Unficht von ber Buiderfee. Radierung von 28. Sollar.

# Dritter Abschnitt.

# Das jiebzehnte und achtzehnte Jahrhundert.

# 1. Verfall des Holzschnitts. Der Linpferstich unter dem vorherrschenden Einflusse der Viederländer.

Inf den italienischen Geschmack solgte bereits vor dem Schlusse des 16. Jahrs hunderts der niederländische, auf diesen dann die Herrschaft der Franzosen. Dem Doppelgestirn des Rubens und Rembrandt vermochte das geistig erschlasste und von der Kriegssurie heimgesuchte Deutschland keinen ebenbürtigen Genius gegenüber zu stellen. Und wo vollends hätte der Norden Europas, unser Vaterland insbesondere, die Krast hernehmen sollen, um mit der hösischen Kunst im Zeitalter Ludwigs XIV. und XV. und ihrer glänzenden Technit in Wettbewerb zu treten? Der deutsche Kupserstich und seine Schwesterkünste sügen sich dem allgemeinen Juge der Zeit: sie leben eine Weile herrlich und in Freuden an den Tischen der Riederländer, sie teilen die Ehren und den Ruhm der Franzosen. Aber ihre deutsche Seele war den Fremden hingegeben. Erst unser 19. Jahrhundert hat sie dem Voltstum und der Nation zurückerobert.

Bon einem fünstlerischen Holzschnitt, der diesen Namen verdient, kann sast die ganzen zwei Jahrhunderte hindurch, welche dieser Abschnitt umspannt, eigentlich kann die Rede sein. Er verlor vollständig den seiner Technit augeborenen Stil, wurde immer rober und slächtiger, so das man ihn nur noch für die gewöhnlichsten Augsblätter, sür Trachtens und Modellbücher, Spielkarten und Nasenderbilder, Initialen, Bignetten und Zierleisten gebranchen konnte. Manches davon war von den Bätern und Großwätern ererbt, wurde wiederholt kopiert, elichiert, verständnissos nachgeschnitten, auch wohl in kleine Stücke zerteilt und diese getrenut abgedruckt. So mußte der ehrwürdige Holzschnitt die Gunft des Publikums einbüssen; man betrachtete ihn als

etwas Untergeordnetes, Altifränkisches, und verlangte auch zur Illustration der Bücher Aupferstiche und Radierungen. Die Lage der Aplographen ward eine bermaßen traurige, bag manches bebeutendere Talent sich ins Ausland wendete, um fein Fortkommen zu finden. Go 3. B. der treffliche Chriftoph Jegher (c. 1590 — c. 1652), ber nach Alandern auswanderte und bort nach ben Zeichnungen bes Rubens seine großgügigen Schwarzbrucke und Hellbunkelblätter schnitt. Der Masse ber Zurückgebliebenen thut die Runftgeschichte zu viel Ehre an, wenn sie mehr als ihre Namen aufbewahrt.\*) Bir heben nur wenige der befferen hervor: in Nürnberg den geschickten Buchstabenschneider Paul Crentberger († 1660), die Modellschneider Johann Baul v. Enb (geb. 1621) und Johann und Johann Georg Lindstadt um 1675), die Meister Joft Sport (1583-1665) und Abraham v. Berf; in Angsburg ben Holsschneider und Anpferstecher Marx Anton Hannas (Baij. P. Gr. IV, 253 ff.) und den Porträtyplographen Johann Schultes; in Ried ben auch in anderen Künften wohlbewanderten Meifter Konrad Schram, Illustrator eines in München erschienenen Evangelienbuches; in Frankfurt a. Dt. ben Formichneiber Wilhelm hoffmann, den Herausgeber zweier Stide und Spitzenmufterbücher von 1605 und 1607 (Rene photolithogr. Ausg. vom Österr. Museum in Wien, 1876) und des Wahl= und Krönungsbigrinms von 1510, ferner den Formschneider Wil= belm Trandt († 1664) und ben aus Rürnberg zugewanderten Holgichneiber und Stecher Johann Georg Balther, Beranggeber bes erften Ratsfalenders mit ber von Trandt geschnittenen Auficht von Frankfurt; in Leipzig die Meister Konrad Grahlein und Andreas Bretichneiber; in Strafburg ben aus Sachsen gebürtigen Johann Fischer; endlich in der Schweiz die Maler und Formschneiber Gottfried Ringli (1575-1635) und Johann Beinrich Glafer (um 1630).

Verglichen mit dieser Lage des Holzschnitts und seinen wenig rühmlichen Verstretern erscheint die Situation des Aupferstichs im 17. Jahrhundert immer noch als eine vorteilhafte. Im Porträtsach leistet er sehr anerkennungswertes, in gewisser Hinscht sogar nie überbotenes; auch der Architekturstich und die Verduck, das Ornament und die verwandten Fächer blühen fort. Dazu kommen die ersten Grabstichelblätter nach berühmten Verken der Malerei. Wir stehen am Beginne des Zeitalters der reproduzierenden Kunst. Ter Stich entschädigt uns für den Mangel an produktiver Krast durch die vollendete Bravour seiner Technik. Nicht mehr ein Tenker, wie Dürer, soudern ein Macher, wie Golzins, ist der Führer der Epoche.

Damit ist zugleich ihr stilistisches Gepräge gekennzeichnet. Das niederländische, speciell das vlaufändische Wesen, von der spanischen Weltmonarchie getragen, durchs dringt mit seiner breiten, quellenden Lebensssülle und Fruchtbarkeit alle geistigen und künstlerischen Aräste der Zeit. Sein Grundprinzip ist malerisch. Nach malerischen Gesichtspunkten gliedert und ziert sich die Architektur; alle plastischen und dekorativen Künste werden im gleichen Sinne umgestaltet. Malerisch im Grundcharakter ist auch die nun zur Herrschaft gelangende Grabsticheltechnik, sür welche Andens der höchste Gesetzgeber wurde. Was Gottzins begonnen hatte, das wurde durch Vorstermann nud seine Zeitgenossen weiter entwickelt. Ter Aupserstecher sollte sich sein schlichtes

<sup>\*)</sup> Joi. Beller, Beid. d. Holzichneidekunft, G. 248 ff.

Weiß und Schwarz als Farbe benken, er sollte mit dem Grabstickel zu masen verstehen: so santete die Forderung der Zeit. An die Stelle der früheren Schraffierung in seinen, dicht und gleichmäßig gezogenen Linien von saufter Schweslung trat school bei Golhins eine Behandlungsweise, bei welcher ein fühnerer, tief und breit gesührter Linienzug den Ton angab. Gegen ihre Mitte zu schweslen diese Taitten kräftig an, dunkse Schattenmassen bildend; an den Enden verkansen sie zart, und bewirken so den allmählichen Übergang zu den Halbtönen und Lichtern. Die Führung des Grabstichels in dieser kunstvolleren Beise, die vorbedachte Anlage und Ausbildung der Linien, ihre mannigsachen Verbindungen und Kreuzungen, die Zuhissendme von Hächen und Pünktchen zur Erzielung der seineren Übergänge und Halbschatten: alles dieses wurde zu einem sörmlichen Spstem ausgebildet, an dessen Vollendung zwei Jahrhunderte gearbeitet haben.

Bu den Deutschen gelangte der moderne Stil des Aupferftichs gleichzeitig mit dem siegreichen Bordringen des niederländischen Geschmades überhaupt gegen Ende des 16. Jahrhunderts. Die alte Malerstadt Angsburg tritt auch hierbei wieder in den Bordergrund. Gin Antwerpener Stecher, Dominit Baltens, genannt Cuftos (1560 — 1612) hatte sich dort angesiedelt und ein Stecheratelier mit Aunstverlag eingerichtet, aus welchem n. a. zwei umfangreiche ikonographische Werte, die Vorträts bes hauses Angger (1593) und die Fürstenbilder bes spanischen Saales im Schloß Ambras in Tirol (1599) hervorgegangen find. Durch seine Verheiratung mit der Witwe des Angsburger Goldschmieds Balthasar Kilian gewann er maßgebenden Ginfluß auf die künftlerische Bildung der beiden Sohne besselben, Lufas und Bolfgang Kilian, und auf diese Weise fand die Schule des Gothins, der damals auf der Höhe seines Ruhmes stand, Berbreitung in Dentschland. Die umfassende Wirtsamkeit der Gebrüder Kilian, an welcher sich auch noch mehrere jüngere Mitglieder der Familie beteiligten, macht auf uns, die wir die langsame Arbeit der beutigen Stecher vor Angen haben, ben Eindruck einer formlichen Rupferstichfabrik, die mit ihren Erzengniffen die Welt überschwemmte. Es war die Zeit des Borträtlurus, der Freude am Benealogifieren, am Aufstellen von Abneureihen und Familienbildniffen zur eigenen und zu anderer Berherrlichung. Der Cammeleifer warf fich mit Borliebe auf Bildnisse berühmter Männer und Frauen, auf ikonographische Brachtwerke u. dergl. Porträtstecher oder Ikonograph, wie er sich gern tikulieren ließ, war eine gesuchte Perfönlichkeit. Unter den Bilderfolgen und Einzelblättern, welche die Familie Rilian produziert bat, steben bemnach auch die Borträtstiche voran. Besonders Lukas Rilian (1579-1637), das bedentendere Talent von den beiden Brüdern, hat eine Angabl gang porguglicher Werte Diefer Art geliefert, welche fich an Lebendigfeit der Anffaffung und brillanter Technit neben ben besten Werten ihrer Zeit seben laffen tonnen. Das große Bruftbild Buftav Abolphs und der Rönigin Maria Eleonora von Echweden, Die Bortrats Rönig Christians IV. von Tänemart, des Herzogs Johann Friedrich von Württemberg, sowie mehrerer Mitglieder des brauuschweigischen Herrscherhauses mussen in erster Linie genannt werden. Dagn kommen gabtreiche Bildniffe aus beutschen Adelssamitien, Gelehrte, Brediger, Rünftler u. f. m., zum Teil in reichen barocken Umrahmungen, einzelne Bfätter mit Unterschriften in Letternornet, jo daß wir deutlich feben, wie der Holzstock durch die Rupferplatte verdrängt wird; jo 3. B. bei dem

auch in anderen Beziehungen hochintereffanten Bilbe des im Sarge liegenden Markgrafen Georg Friedrich von Brandenburg. Unter den übrigen Stichen des Meisters ist zunächst sein mit achtzehn Jahren ausgeführtes großes Blatt nach dem Angustus= brunnen in Angsburg erwähnenswert, als "primitiae caelaturae L. Kiliani" bezeichnet und vom Jahre 1598 datiert, vortrefflich gezeichnet, aber im Stich noch etwas schnichtern, ferner die umfangreiche Ausicht bes Augsburger Rathauses und ber bem Andenken Dürers geweihte Ehrentempel. Als Gesamtleiftung der Grabsticheltechnik muffen endlich Kilians Reproduktionen von Gemälden venetianischer, deutscher und nieberländischer Meister unsere Bewunderung erregen. Allerdings barf man von bem fünftlerischen Übersetzer jener Tage stillstische Treue nicht erwarten. Der Stecher verbolmeticht uns alles in dem gleichen uordischen Dialett: Balma wie Rottenhammer, Tizian und Tintoretto wie Spranger und Johann von Nachen. Aber er thut es mit einer stecherischen Bravour und einer malerischen Wirknug, welche als solche fünftlerischen Wert besitzen. Auf diese Leistungen deshalb vornehm herabzusehen, weil sie den Anforderungen des Zeitalters der Photographie nicht gewachsen find, wäre vom Standpunfte der historischen Würdigung aus höchst ungerecht. Ginige der nach Balma. Paolo und Tintoretto gestochenen großen Blätter, die zum Teil auch von Benedig adressiert find, haben ein Fener und eine Breite bes Bortrags, als wären fie mit bem Stichel gemalt. Undere wieder find fein und forgfältig ausgeführt, wie die nach Durers Urt gestochenen Blatter von Golgins. Daß wir noch fein vollständiges fritisches Berzeichnis der Arbeiten L. Kilians und feiner Berwandten besitzen, ist eine sehr empfindliche Lücke der deutschen Kunftgeschichte.

Ter etwas jüngere Bruder, Wolfgang Kilian (1581—1662), das geringere und durch die Lebeusumstände zur Massenprodnktion gedrängte Talent, bildet das schwächere Gegenstück zu der Erscheinung des Lukas. Stoffkreis und Behandlungsweise sind die nämlichen. Wolfgang stach den Angsburger Merkursbrunnen und mehrere auf den westsälischen Frieden bezügliche Festblätter. Auch lieferte er zahlreiche Porträts, n. a. die des Königs Karl XII. von Schweden und des Königs Ludwig XIII. von Frankreich, und mehrere gelungene Stiche nach venetianischen und deutschen Gemälden.

Ans der Nachkommenschaft Wolfgang Kitians sind durch mehrere Generationen hindurch noch zwölf andere Anpferstecher des gleichen Familiennamens hervorgegangen, zunächst die beiden Söhne des Wolfgang: Philipp Kilian (1628—1693) und Bartholomäns Kilian (1630—1696), von denen besonders der letztere durch Fruchtbarkeit und Energie der Begabung sich auszeichnet, während sich die Arbeiten des ersteren (vornehmlich Vildnisse) in einer sansten Mittelhöhe halten. — Bei Bartholomäns tritt der französische Einsluß zuerst hervor. Er war in Paris bei Fr. de Poilly, um seine durch Matth. Merian in Frankfurt gewonnene Annstbildung zu vollenden, und sowohl in der Wahl mancher von ihm gestochenen Gemälde (z. B. des großen Schweißtuches mit dem Antlike Christi nach Ph. de Champaigne und des Gekrenzigten nach H. Testelin), deren Stiche auch dei Pariser Verlegern erschienen sind, als namentsich in der ganzen Anssassung, Behandlung und sogar Einrahmung seiner zahlreichen Porträtstiche verrät sich deutlich die strengere tlassische Schulung, aber auch die küblere Temperatur der damaligen französischen Kunst. Es ist meistens das einsache Oval, von Leisten mit Persichnur oder Lordeerkrauz umgeben, das Rahmens

werf rein architektonisch, ohne Geröll, ohne allegorische Begleitung. Die Vikuisse sind von schlichter Wahrheit, in solidester Technik ausgeführt: man begreist die Hochschaftung, welche schoon Sandrart und später Mariette dem Künstler widmeten. Wir neunen: die lebensgroßen Brustbilder Kaiser Josephs I. in jugendtichem Alter und König Iodanns III. von Polen, serner die kleineren, meisterhaft gestochenen Porträts der Herzöge Friedrich I. und Eberhard III. von Württemberg, dann die Reihen von Angsdurger und Franksurter Patriziern, und das aus der gewöhnlichen Form und Behandlung heraussallende wirkungsvolle Blatt mit dem Landgrasen Ludwig VI. von Hessenden Riesenstich mit dem Reiterbildnisse Fosephs I. nach A. Schvonjans. So war der Kupserstich bei dem Gegenpol der Kleinmeisterarbeit augelangt: er wetteiserte mit den Riesenbolzschnitten des 16. Jahrhunderts.

Bielfachen Anlag dazu boten die an den Hochschulen damals üblichen Thesesbilder: Untündigungsblätter in Blakatform, deren Texte die von den Doktoranden aufgestellten Thefen (Positionen, Kontlusionen) enthielten, ausgestattet mit ben Bilbern ber Monarchen oder anderer hoher Gönner und Protektoren, umgeben von üppigem Ornament und Allegorienschmud. Die an weltlichen Fakultäten und Klosterschulen weitverbreitete Sitte gab den Stechern reichliche Beschäftigung. Die berühmtesten Meister ber frangösischen Schnle, ein Edelind an ihrer Spite, haben es nicht verschmäht, für diese gestochenen Plafate zu arbeiten. Erst um die Mitte bes 18. Jahrhunderts kamen statt ber Thesesbilder einfache "Büchel und gedruckte Zettel" in Gebrand, und diese Beränderung hat nicht wenig dazu beigetragen, die materielle Lage der Aupferstecher zu beeinträchtigen.\*) Angsburg war feit der Mitte des 17. Jahrhunderts ein Sanptproduktionsplat für den Thefesbilderstich; zu Tausenden wurden die Erzengnisse seiner Ampferdruckereien über ganz Tentschland und Österreich bis weit nach Ungarn hinein verbreitet. Und Bartholomäus Kilian steht unter den Begründern dieses ichwunghaft betriebenen Aupfersticherports mit in erster Reihe. Wir besitzen bereits aus dem Laufe ber sechziger Jahre mehrere vorzüglich gestochene große Thesesbilder von seiner Hand, welche auch als Kompositionen, durch die stets wieder nen gestaltete Verbindung von Bild und Schrift, durch die Fülle und den Wit der Allegorien und sonstigen Ersindungen, wie durch den virtnos geführten Grabstichet unser lebhaftes Interesse wecken. — Unter den jüngeren Mit gliedern ber Tamilie Rilian, welche den Betrieb im Geifte der Bater fortgufeben suchten, seien noch Georg Christoph und Philipp Andreas Rilian genannt. Sie lieferten viele Blätter in gemischter Manier. Philipp Andreas trat in die Dienste Augusts III. von Bolen und arbeitete u. a. für das von diesem tunft = und pracht= liebenden Monarchen gegründete Dresdener Galeriewerk. Wir steben damit bereits im 18. Jahrhundert.

Der schwungvollsten Zeit der Angsburger Aupserproduttion um die Mitte des 17. Jahrhunderts gehören dagegen die Brüder Matthäus und Melchior Rüsel (Ansell, Küssel) an, welche sowohl durch ihre gestochenen als auch durch ihre radierten Blätter sich eine große Popularität zu erringen wußten. Matthäus (1621—1682) gab eine große Ausahl von Porträts beraus, an denen jedoch die

<sup>\*)</sup> E. des Berfaffers Geichichte der t. t. Atademie der bischenden Münfte in Wien. 1877. S. 19 und 40.

Sanptfache, der Kopf, nicht immer das beste ift. Wir nennen das lebensgroße Bildnis bes Grafen Franz Ang. Walbstein, die der Erzherzöge Leopold Wilhelm und Sigismund Frang, die reich umrahmten Porträts des Herzogs Ferdinand Maria von Bagern und seiner Gemablin Senriette Abelaide, das fleine Reiterbildnis besselben Serzogs, in Rüftung, den Kommandostab in der Rechten, mit ansnahmsweise fein durchbildetem Kopf, im hintergrunde die Stadt München, endlich bas treffliche Porträt bes Leonhard Beiß. — Das Werk Meldiors (1622-1683) ist gegenständlich und fünstlerisch intereffanter: es mujagt zunächst gleichfalls eine Anzahl von Borträts, welche burch lebendige Anffassing und eine eigentümliche, pitant wirkende Technik ausgezeichnet find, sodann zwei figurenreiche Blätterfolgen fleinen Formats mit "Biblischen Siftorien" bes Alten und bes Nonen Toftamonts, reigende, burch die Nottigfeit ber Ausführung angiebende Stiche, gum Teil nach flassischen Meistern; wir find aufs angenehmste überrascht, barunter neben ben opernhaften Kompositionen der Manieristen des 17. Sahrhunderts auch eine fleine Nachbildung von Rembrandts "Sundertguldenblatt," Ropien nach Anbens und Paolo Beroneje, ja jogar den Elymas und den Heliodor bes Rafael im Duodezformat anzutreffen: das alles in dieselbe Sprache des radierten Miniaturstils übersett, jo daß wir meinen fonnten, es gehöre von Hans aus zusammen: dazu kommt eine sehr wirkungsvoll radierte "Passion" nach Carposoro Tencala, ferner die aus zahlreichen Blättern bestehende Folge zu Dvids Metamor= phosen nach Joh. Wilh. Baur, auch mehrere große Radierungen von Treibjagden u. a. Meldior Küsel war mit einer Tochter Matth. Merians d. A. verbeiratet und bat Diesem auch für die Weiterbildung in feiner Kunft, was die Leichtigkeit und Feinheit ber Behandlung anbetrifft, vieles zu verdanken. — Schüler und Schwiegersohn bes Meldbior Rufel war ber treffliche Angsburger Anpferstecher und Formschneider Johann Ulrich Rraus (1645-1719), von dem n. a. ein Riefenstich bes Inneren der Betersfirche in Rom nach J. A. Graff vom Jahre 1696 herrührt.

Die dritte zu jener Zeit vielgenannte Angsburger Künstlersamisie war die der Wolfigang. Ihr Gründer war der aus Chemnitz eingewanderte Goldschmied und Aupserstecher Georg Andreas Wolfigang (geb. 1631), dem wir später unter den ersten dentschen Vertretern der Schabkunst begegnen werden. Er hatte zwei Söhne, Andreas Matthäus und Johann Georg. Der lettere solgte später einem Ruse nach Verlin und wir werden ihn dort unten zu schieden, Andreas Matthäus (1662—1736) machte sich in Augsburg ausässig und war dort vornehmlich als Vorträtstecher thätig.

Während man den Arbeiten aller dieser Meister die niederländische Schule ansmerkt, machen zwei andere Angsburger, die Brüder Elias und Johann Hainzels mann, in dieser Hinzicht eine Ausnahme. Sie bildeten sich beide bei Fr. de Poilly in Paris; zahlreiche ihrer Blätter nach französischen und italienischen Meistern (Seb. Bourdon, Annib. Carracci, Domenichino, Rasael, Tintoretto) sind von Paris adreisiert. Bon Elias (1640—1693) sind anserdem eine Anzahl großer Thesesbilder und Porträtstiche vorhanden. Anch Johann (1641—1700) war ein sehr geschickter Porträtstecher, wie beispielsweise die Bildnisse der Sophie Charlotte (1689) und des Freih. v. Tersstlinger, des bekannten Generals des Großen Aurfürsten (1690) beweisen. Er sertigte diese als Hostupserstecher in Berlin.

Mit voller Alarheit tritt der niederländische Einfluß auf den deutschen Aupferstich dieser Zeit bei bem bebentenoften nordbentschen Bertreter bes Jaches, Jeremias Fald (c. 1609-1677), hervor\*). Obwohl wir weder über Jahr und Ort der Geburt noch über die erste Entwickelung dieses trefflichen Meisters Bestimmtes wissen, geht doch jo viel aus ben Beitumständen und aus dem Stil der Werte Falcts mit großer Wahrscheinlichkeit hervor, daß er in Danzig, seiner mutmaßlichen Baterstadt, den Unterricht des vorzüglichen Haager Porträtstechers Willem Hondius genossen und sich später in Baris unter der Leitung des Cornelius Bloemaert und des Abr. Boffe weitergebilder bat. Honding wurde 1630 nach Dauzig berufen und wirkte dort bis 1655. Abreise Falcks nach Paris fällt in das Jahr 1639. Wiederholt finden wir Falck dann, als er die Meisterschaft erlangt hatte, mit den niederländischen Fachgenossen in wetteifernder und gemeinsamer Thätigkeit. Gleich nach der Heimkehr aus Paris, zwischen den Jahren 1640 - 1649, tritt er neben Sondins mit feinen zwei großen Blättern nach einer ber beiben Ehrenpforten hervor, welche man in Dangig beim feierlichen Einzuge des Königs Wladislaw IV, von Polen und seiner Gemahlin Ludovica Maria Bongaga 1646 errichtet hatte\*\*). Gegen Ende ber fünfziger Jahre beteiligt er sich in Amfterdam an ber Bublifation über die Sammlung Regnit, für welche außer ibm Cornelius Bisscher, Jakob und Theodor Matham, Schelte a Bolswert u. a. thätig Seine Kunft hält neben den Leiftungen dieser berühmten niederländischen Stecher würdig Stand und erfrent fich in ber Heimat wie in ber Frembe großer Anerkennung. Die Königin Christine von Schweden ernennt ihn 1650 zu ihrem Hoffupferstecher; 1655 sinden wir den Künftler in Kopenhagen, beschäftigt mit dem vortrefflichen Porträt des Königs Friedrichs III. von Dänemark, endlich, nach mehr= jährigem Aufenthalt in Amsterdam (1655—1657), in Hamburg und in Danzig, wo er die lette Zeit seines Lebens in Zurückgezogenheit verbracht zu haben scheint. Schon während der zweiten Salfte der sechziger Jahre liefert sein Stichel fast nur untergeordnete Blätter: Borlagen für Goldschmiede, Büchertitel u. dgl. Falcks letter datierter Stich ist der Titel zu "P. Alphonsi Roderici S. J. Übungen christlicher Tugenden" (Wöln 1666). Das Gesamturteil über die Wirksamkeit des Meisters hat ihn in erster Linie als Porträtstecher von Rang zu bezeichnen. Er steht in Diesem Betracht seinen hollandifchen Rivalen kann nach, sowohl an Solidität der Zeichnung als an Brillanz ber Technik, die eine feste wohlgeschulte Hand verrät. Um nächsten verwandt ist dieselbe ber Stechweise bes Corn. Bisscher. Unter ben in jungeren Jahren entstandenen Porträtstichen Falcks zeigen z. B. die Bruftbilder Ludwigs XIII. von Frankreich (Bl. 259) und feiner Gemahlin Unna (Bl. 209), beibe nach Infins v. Egmont, in ber garten nud glänzenden Behandlung der Röpfe wie des mit Emblemen reich verzierten Rabmenwerts den Künftler bereits im Besitse voller Meisterschaft. Uns der schwedischen Beit find besonders die vier Porträts der Königin Christine (Bl. 224-224) interessant. Sie geben die dargestellte in den verschiedensten Auffassungen, gang schlicht, als reizendes Weib, mit der Königstrone, endlich als Beschützerin der Käuste und Wissen-

<sup>\*)</sup> Jeremias Fald, sein Leben und seine Werke. Herausgegeben von J. C. Blod. Tangig, Hinforff. 1890. 8.

<sup>\*\*)</sup> Tie beiden entsprechenden Blätter von 28. Hondins finden sich verzeichnet bei 3. C. Block, Tas Aupserstich-Werf des 28. Hondins, Tanzig 1891, Nr. 8 u. 9.

schaften, im Kostüm der Pallas, Lorbeer und Enle zu ihren Seiten. Diesen Stich (Bl. 221) reproduziert unsere Tasel. In die reisste Zeit des Künstlers sallen endlich die zahlreichen Bildnisse polnischer Persönlichkeiten, des Hoefs, des Abels, der Geistlichkeit und Gelehrtenwelt, darunter auch das des Nit. Kopernikus\*). Wie sich Falck in seinen achtzehn Beiträgen zu der Publikation des Cabinet de Reynst als ein stecherisches Talent erweist, wetches den Meistern der strengen Form wie den Koloristen und Naturalisten gleich gewachsen ist, so versuchte er sich ansnahmsweise auch als Holzschnittszeichner und Radierer. Sein ganzes Werk umsaßt nahezn fünshundert Blätter.

#### 2. Die Radierung von Elsheimer bis auf Roos.

Bei der Verbindung Dentschlands mit den Niederlanden auf dem Gebiete des Kupferstichs war unser Vaterland entschieden der empfangende Teil. Im Felde der Radierung liegt die Sache anders. Da hatte das Schicksal und eine Künftlerkraft beschert, die als ein ganz echtes Stück malerischer Phantasie gerade nach der eigenartig stärtsten Seite der Niederländer hin, auf das natursinnige, stimmungsvolle Holland, als Bahnbrecher wirken sollte.

Es ist Abam Elsheimer (1578— c. 1620), der Frauksnrter Schneiderssohn, der tiebenswürdige Meister jener melodisch gestimmten malerischen Johlen von winzigen Timensionen, aber großem Stil, der Borläuser eines Rembrandt in goldiger Farbensglut und poesievollem Helldunkel. Sein ganzes Wesen, das ernst und hingebend an der Natur hing, war für den Radierer wie geschaffen. Denn die Nadel gestattet den raschesten und unmittelbarsten Verkehr mit der Virklichkeit. Die Ützung aber giebt dem so gewonnenen Umrisse den malerischen Reiz, ist gleichsam das Echo der den Künstler beseelenden Stimmung und Auffassung.

Elsbeimers Nadierungen\*\*) sind gering an Zahl und anch in den reichsten Sammtungen in guten Trucken sehr selten. Seine Handhabung der Nadel ist zart und geistreich,
in der Aussührung bald böchst sauber und sleißig, bald unr flücktig stizzierend, wie
auch die Bilder des Künstlers dieses Toppelantlitz zeigen. In einem Briese an Peter
van Been v. 19. Inli 1621 spricht Rubens von einer weißen Masse, mit welcher
No. Elsbeimer die Aupserplatten überzogen habe, um dann darauf zu radieren (Rosenberg, Rubensbriese, S. 62 st. Leider ersahren wir aus dem Schreiben über die Technit nichts Näheres. Das einzige echt bezeichnete Blatt von Elsbeimer ist der
"Heil. Joseph mit dem Christustnaben" (N. 1), nabezu übereinstimmend mit dem
Bitden gleichen Gegenstandes im Besitze des Earl of Leconsield zu Petworth, ein
Nachtstück, besonders geeignet für seine materisch freie, stimmungsvolle Behandlungs-

<sup>\*)</sup> Sald hat fich auf mehreren seiner Blätter als "Polonus" bezeichnet, auf einigen in Stockholm entstandenen Stichen wieder "Sneciae Calcographus", auf anderen dagegen "Gedanensis" (Danziger). Auf seine volnische oder schwedische Abstanmung darf aus den ersten beiden Bezeichnungsarten nicht geschlossen werden.

<sup>\*\*)</sup> Ragler, Monogrammisten, I, 257 st.; B. Bode, Jaheb. d. preuß. Annstjammt. I, 5, und 245 st. und Studien zur Geich. d. holland. Malerei, S. 272 und 308 st., wo die ältere Litteratur eingehend behandelt wird.



Romgin Chriftine von Schweden als Pallas Athene. Emperina von Jerema Aald (Wien Albertma)

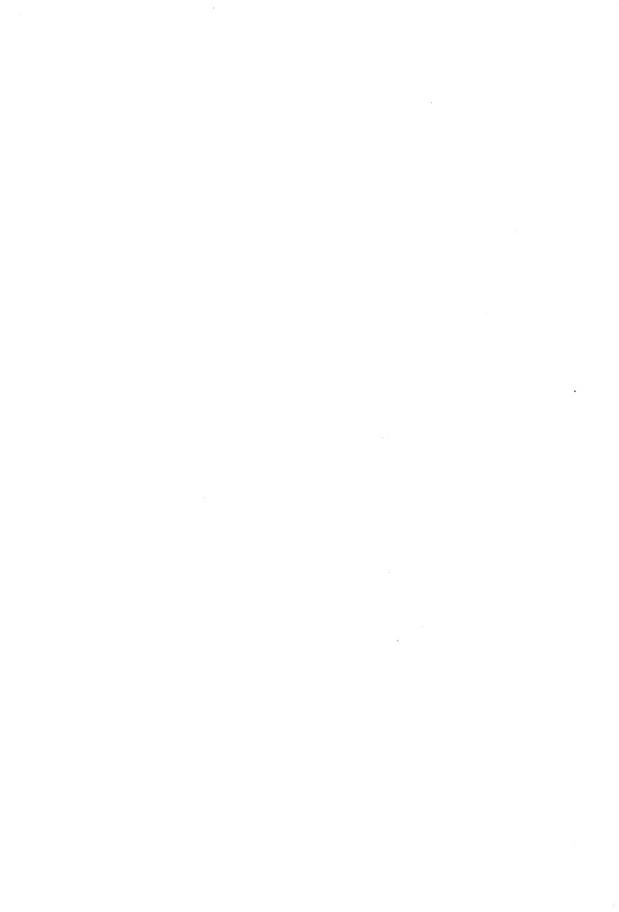

weise. Das Blättchen trägt die Bezeichnung: E. 1 h. f. — Mehrmals erscheint der von Elsbeimer wiederbolt gemalte "Junge Todias mit dem Engel" unter seinen Ras dierungen. Doch ist nur das frästig, aber stücktig behandelte und verätzte Blatt in Tuersormat (N. 2) von zweiselloser Echtheit. — Dann kommen eine Auzahl reizender kleiner Landschaften mit mythologischen Figuren (Sathru, Nymphen u. s. w.) auch unter den radierten Darstellungen des Meisters, wie unter seinen Gemälden, vor (Nr. 1—7). Sie sauden schon in damaliger Zeit besonders warme Anerkennung. W. Hollar bat zwei der Blätter im Gegensiun kopiert. — Die größte und hervorragendste Radierung Elssbeimers ist der nur in einem einzigen Abdruck erhaltene "Reitsnecht", in der Sammstung Friedrick August II. zu Dresden (N. St. "Die einsache, energische Behandlung in paralleler Stricklage giebt dem Blatte einen ganz eigentümlichen Charafter. Deutlich erkennt man hier in der Ausstänzigung wie in der technischen Behandlung das Vorbild für Peter de Laar" Vode). Wir geben von dem "Reitsnecht" in unssere 2166. 99 eine etwas verkleinerte Reproduktion.

Wenn demnach verschiedene Fäden sich von Elsbeimers Kunft zu den Hollandern binüberipinnen, jo fteht derselbe bingegen unter den Meistern seiner Beimat obne jede nambafte Nachfolge ba. Gein Landsmann Philipp Uffenbach (c. 1570-c. 1637, Der ihm in Der Malerei Den ersten Unterricht erteilte und seinerseits wieder von Dem begabteren Schüler in manchen Stücken beeinflußt wurde, bat eine ein Inkend radierte Blätter hinterlaffen Andresen, Br. Gr. IV, 317 ff.), von denen einige nicht obne malerischen Reiz find. Go 3. B. die fleine auf dem Halbmonde fnicende Madonna mit dem Rinde (21. 3), unten mit nur leicht ffizzierter Landichaft, ein Blatt, das durch den stehengebliebenen Grat die Wirkung einer geknschten Zeichnung macht. Im ganzen ist jedoch das radierte Werf Uffenbachs von feinem hohen Wert mid verrät vielfach die noch ungenbie Sand. Überblickt man die übrigen deutschen Radierer der Zeit, so macht sich auf diesem Gebiete die allgemeine Lage der Dinge mit besonderem Nachdrucke fühlbar. Nicht jedem war es vergönnt, vor dem Kriegslärm und den Greneln der Berwüftung, welche Deutschland beiminchten, mit Globeimer in die feierliche Einfamteit der römischen Campagna zu flüchten und eine innere voetische Welt sich aufzubauen. Die Künstler saben sich auf das Berlangen des Bublifums nach Schilderungen der friegerischen Ereignisse, nach Bildern von Gestipielen, Sagben und ionstigen böffichen Begebenbeiten, von interessanten Versönlichkeiten und Ortlichkeiten augewiesen. Zugleich mit der Rubmgier zog die Rengierde durch das Land; mehr und mehr erweiterte fich der Besichtsfreis der Masse; auch die gelehrte 28elt erhob gesteigerte Ansprücke; dazu fam das Illustrationswesen der allgemeinen Buchlitteratur weltlichen und religiojen Jubalts: atlen diejen realistischen, mehr ftoif lichen als fünftlerischen Ansorderungen batte die Apfunft mit zu genügen. Die Durchidmittserzengnisse der dentschen Radierer des siebzehnten Zahrhunderts werden daber dem Aufturbiftoriter ein tiefer gebendes Intereffe erweden, als es der tunit geschichtliche Betrachter ihnen abzugewinnen vermag. Dahin gehören vor allem die Werte eines 3. von der Benden ic. 1570 1610), der n. a. die Portrats der Helben des dreißigjährigen Rrieges ame, - ferner die eines Hans 28 echter im 1600-

<sup>\*]</sup> Gwinner, a. a. E. Z. 112 ff.

to be with one. Wat tent. as a field

und Gabriel Weger (1580—1640), eines Andreas Bretichneiber (geb. 1578) und Johann Faber (um 1610), eines Johann Mathias Kager (1566—1634) und Harich Franck (1603—1680). Gin charafteristisches Beispiel ber damasigen Buchillustration unthologischen Genres bieten die Radierungen des von Angsburg nach



99. Der Reitfnecht. Rabierung von A. Elsbeimer. (Dresden) Sammlung Friedrich Angust IV)

Wien übergesiedelten Johann Wilhelm Banr (c. 1600 — c. 1612 31 "Des vortrefflichen lateinischen Poeten P. Dvidii Nasonis XV Verwandlungsbüchern"; sie stehen auf der Höhe einer Provinzopernbühne; nur hin und wieder ist der Anblick erträglich wegen eines hübschen Stückes Architektur oder Landschaft. Darin macht sich der Eindruck fühlbar, den die großartige Natur und Unnst Jtaliens auf den Meister

ausübten. Baur\* war ein Schüler des Straßburger Miniaturmalers und Radierers Friedrich Brentel, kam aber früh nach dem Süden und bat dort u. a. elf sigurenreiche und lebendig bewegte Tarstellungen zu des Jesuiten Strada Geschichtswert "De bello Belgico" radiert. Auch mehrere größere Blätter lieserte er, die leicht vorgeäßt und dann mit dem Grabstichel nachgearbeitet sind. In allem zeigt sich nur ein änßerliches Geschick. Bisweisen meint man Callots Einsluß zu spüren. — Auch an den Werfen der drei berühntesten und sruchtbarsten dentschen Radierer jener Zeit, Merian, Sandrart und Hollar, haftet unser Blick vorwiegend mit gegenständlichem Juteresse. Aur Hollar greift in einzelnen seltenen Fällen über diese Sphäre hinaus, ohne jedoch die seelische Tiese und den Abel Elsbeimers zu erreichen.

Matthans Merian b. A. (1593-1650) bieg bei feinen Alteregenoffen bie "Lenchte ber bentschen Knust", und auch in unserer Zeit ist ber Glanz seines Namens noch nicht verloschen. Merian war in Basel geboren, siedelte aber noch in jungen Jahren (c. 1624) nach Frankfurt über und wurde der Gründer einer durch mehrere treffliche Meister vertretenen dortigen Rünstlerfamilie\*\*). Nachdem ihm der geschickte Büricher Maler und Rabierer Dietrich Mener ben ersten Unterricht erteilt, fam Merian zunächit nach Paris und in Beziehungen mit Jacques Callot, die für seine künstlerische Bilbung fördersam wurden. 1617 finden wir ibn in Stuttgart, um verschiedene Gestlichkeiten für den Hof, darunter ein Bild des bei der Geburt des Pringen Friedrich am 17. Märg 1616 im Luftgarten abgebrannten Tenerwerfe, in Aupfer gn aten; bann in Frankfinrt, wo die Verbindung mit der von den Niederlanden dort eingewanderten Künstlersamilie de Bry für sein Leben entscheidend ward. Er beiratete die Tochter bes Johann Theodor de Brn (1561 =-1623), der in Frankfurt als Aupferstecher und Berleger von Stichen und illustrierten Büchern thätig war, und übernahm darauf, nach kurzem Aufenthalt in seiner Heimat, nach dem Tode des Schwiegervaters gemeinsam mit seinem Schwager Wilhelm Feber beffen Runft- und Berlagsgeschäft. Ans diesem Betriebe find die großen topographischen, geschichtlichen und sonstigen Allustrationswerte bervorgegangen, welchen Merian vorzugsweise seinen Rubm verdaukt: zunächst die "Biblischen Figuren" (150 Blätter, aufangs ohne Text, dann 1625 mit Berjen bei Lag. Bekner in Strafburg, endlich 1630 mit dem vollständigen Bibeltegt erichienen, ferner die Abbildungen gn Gottfrieds Chronik, das Theatrum Europäum, endlich die Beillerichen Topographicen. Letztere allein enthalten über 2000 Anpiertageln und bilben gufammen mit ben nach M. Meriaus Ableben ericbienenen Abteilungen 30 Bande. Es ift erffärlich, bag bei einer fo ins Maffenhafte getriebenen Produktion die Runft nur ale handwerkliche Beschicklichkeit gur Beltung tommen tonnte. Bon diesem Stand puntte betrachtet, erregt sie jedoch unsere Bewunderung. Die Blatter Meriaus, von benen wir in Abb. 100 ein Beispiel geben, find famtlich Radierungen, und gwar foll er fie auf einem nenen, von seinem Biricher Lehrer Dietrich Mener erfundenen Abgrund ausgeführt haben, welcher der leichten und idmellen Arbeit besonders günnig war. Merian blieb dem Lebrer dafür stets dankbar verpflichtet und nahm feine beiden Söhne, Mudolf Theodox und Ronrad Mener bei fich als Webilien

<sup>\* 25.</sup> v. Serdig, in Jul. Meners Allg Munitler Ver. III, 152 if. Ph. Fr. Gwinner, a. a. C. S. 145 if.

In den Darftellungen höberer Gattung, 3. B. den Bibelbildern Merians, baben die garten, bisweilen mit gemütlicher Phantaftik aufgefaßten landschaftlichen hintergrunde und die mit besonderer Sorgfalt behandelten Architekturen ben höchsten Man tann barüber ben fonventionellen Stil ber Figuren gang vergeffen. Mit großem Geichick und ficherem Wiffen ift namentlich die Berspektive gehand-Er bat durch seine gablreichen Abbildungen von Städten und altertumlichen Banwerten, welche ingwischen ftark verändert, vielfach bis auf spärliche Aberrefte gang verichwunden find, der Runft und Biffenschaft unschätzbare Dienste geleiftet. Nicht setten giebt Merian die Bilber ber Städte in Berbindung mit den in beren Umgebungen gelieserten Schlachten bes Dreifzigjabrigen Arieges, ben Großthaten Guftav Aldolfe, Tillne u. j. w. und verleibt hierdurch den Blättern auch ein außerordentliches tricgsgeschichtliches Interesse. Wer sich über den Entwidelungsgang und die Fortschritte Dieser toppgraphischen Darstellungen und Prospette seit bem fünfzehnten Jahrhundert prientieren will, braucht nur die Bolgichnitte in Breidenbachs Reisewerk, 3. B. beffen große Anficht von Benedig, mit Merians entsprechenden Radierungen zu vergleichen. Mit gang besonderer Liebe förderte Merian die Topographie der Stadt Frantfuri. Er lieferte eine gange Reibe von großen Planen und Ansichten berfelben, beren frübester, aus drei Blättern bestebender (10" h. und 441/2" l.) wohl noch vor d. 3. 1619 erichienen ift; ein zweiter, aus vier Blättern, datiert in erfter Ausgabe von 1625 und wurde bis ins achtzehnte Jahrhundert binein mit verschiedenen Umänderungen wieder abgedruckt. Unter Merians übrigen größeren Blättern mehr landichaftlichen Charafters moge noch die prächtige Ansicht des Heidelberger Schlosses nach Jacques Fouguieres bervorgehoben fein. - Zwei Sohne und eine Tochter bes Meisters, Matthans d. 3., Rafpar und Maria Sibylla Merian, festen die Runft und das Geschäft des Baters fort, vornehmlich der erstere (1621-1687) mit großem Geschick und Erfolg. Er lieferte zu den Topographicen und zum Theatrum Europann zahlreiche Beiträge und war auch souft als Kupferstecher thatig Gwinner, a. a. D. E. 158 ff.).

Neben den Meriaus beaußprucht die Familie von Sandrart unter den edlen tunstübenden Geschlechtern Frankinrts in jener Zeit ein lebbastes Juteresse. Foach im von Sandrart 1606–1688, der Bersasser der "Temschen Academie" (1675—79), ericheint uns in dem Lebensbilde, das er im ersten Bande dieses "Dentschen Basari" von sich entworsen hat\*) und in seinen zahlreichen, von der mannigsachsten Begabung zengenden Werten und Andlitationen als ein rechtes Kind jener gärenden und wild bewegten Zeit. Dürsen wir an seine Maserdiographieen auch nicht den kritischen Makstad der Gegenwart legen, w tebt in ihnen doch ein böchst wertwolkes Vermächtnis eigener Anschaunug und Erinnerung fort. Es ist der Visduismater Sandrart, ins Litterarische übersetzt. Dazu gesellt sich die reiche Visdung des vornehmen, begüterten, weit gereisten Mannes, des Kenners der Antike wie der großen Meisterwerke venestianischer und niederländischer Kunst. Sandrart hat, von der "Tentschen Neademie" abgesehen, vierzehn größere und kleinere Lublikationen gelehrten Indalts, zur römischen Albertumstunde, Proportionstehre, Zeichenkunst u. i. w. binterlassen, welche mit Rupsern

nach seinen Entwürsen iklustriert sind. Anch mehrere Nadierungen von seiner Hand besitzen wir, von denen die Flora nach Tizian (A. 1) die bemerkenswerteste ist. — Unter den übrigen Mitgliedern der Familie sei noch des Nessen Joachims, Jakob von Sandrart (1630—1708), in Kürze gedacht. Er erhielt seine künstlerische Ausbildung vorzugsweise durch niederländische Meister und war seit 1656 in Mürnberg ansässig, wo er namentlich im Porträtsach eine anßervrdentlich fruchtbare Thätigkeit entwickelte. "Von seinen Kupferstichen sindet man zuweisen Abdrücke in mehreren



100. Edlog Umbras. Ratierung von Dt. Merian t. A.

Karben" (Gwinner, a. a. C., Zusätze, S. 114). Er stach u. a. nach eigener Zeichnung das Porträt seines berühmten Theims Joachim von Sandrart, und zwar in sehr tebendiger, wirkungsvoller Weise, mit besonders seiner Durchbildung des edlen, ernstblickenden Ropses.

In dem bier geschilderten Insammenbange sindet unn andt Wenzel Hottar (1607—1677), als das Hapt der Radierer dieser tosmopolischen Richtung, seinen Blatz»). Er sibertrifft alle bisber Genannten an Fruchtbarkeit; das Berzeichnis seiner Werte beläuft sich auf rund 2000 Rummern; auf jede Woche seiner durch 52 Jahre sortgesetzen Runsttbätigkeit entsällt mehr als eine Platte. Richt minder stannenswert als die Zahl ist die Mannigsaltigkeit der von ihm behandelten Gegen stände; sie umsassen seintlich den ganzen Kreis des Darstellbaren: biblische, mutho logische und bistorische Stosse, Ilnstrationen zu den Tichtern der alten und der neuen Zeit, Bildnisse der merkwürdigsten Bersönlichkeiten nach den besten Malern jener

<sup>7</sup> G. Vertue, A description of the works of W. Hollar, London 1745, 2, ed. 1759. 4: G. Parthen, B. Hollar, Beichreibendes Berzeichnis seiner Mupieritiche Bertin 1853, 8: Gottfr. Rinkel, Mosait zur Runftgeschichte, Bertin 1876, E. 418 ff.

Epoche, serner Trachtenbilder, Köpse schöner Frauen, Ansichten, Stadtpläne und Karten, die er selbst auf seinen Reisen aufgenommen, Seestücke und Jagden, Tiere und Stillsteben, Gemälde und Zeichnungen großer Meister, Kirchen und Klöster, Grabmäler, Wappen und Siegel, Münzen, Wassen, Gefäße, Schmetterlinge und Muscheln, Berszierungen, Ansangebuchstaben u. s. w.

Wenn wir Hollar gur beutschen Aunft rechnen, jo geschieht es nur beshalb, weil er M. Merians d. A. Schüler war. Im übrigen hat er taum zehn Jahre seines Lebens auf bentichem Boben zugebracht und gehört auch weder durch bie Weburt noch burch ben Stil feiner Berte Deutschland an. Er stammt aus einer abligen böhmischen Familie, die in der Neustadt von Prag ansässig war, und bat dort auch seine fünstlerische Thätigkeit begonnen. Es war zur Zeit ber glanzenden Andolfinischen Sofhaltung, die eine Fülle von Runft- und Naturwundern jeder Art und Rünftler aus aller Herren Ländern, Maler und Stedier, um Die Person bes Monarchen versammelte. Dürer, der Lieblingsmeister des Kaisers Rudolf II., bot dem jungen Hollar die erwünschten Borbilder für seine Aunft: er fopierte 1625 und 1626 zwei seiner ge= stochenen Madonnen (Parthen, 132, 132, a), dann die Fortung von Albegrever (P. 457) und 1627 eine Heil. Familie von Jos. Heinz (B. 133). Damit war die erste, noch mehr dilettantische Studienzeit abgeschlossen. Es folgte nun der eigentliche Lehrgang bei M. Merian. Roch im Jahre 1627 ift Hollar nach Dentschland abgereift und hat bier burch ben Fraukfurter Meifter bie Richtung für sein Leben empfangen. Es ent standen seine ersten Stadtprospette und Architekturen aus schwäbischen und rheinischen Gegenden, wie die Aussicht bes Strafburger Münfters und ber berühmten Uhr (B 893), Gelegenheitsbildchen, wie ber gegähmte Elefant (P. 2119), und zahllose kleine Beduten in Merianicher Art, nur mit mehr Geift behandelt als beffen Blätter und befonders in ben Sintergrunden von außerorbentlicher Bartheit. Epochemachend für Sollar murbe jobann feine Bekanntschaft mit dem größten englischen Kunftfreunde und Sammler der Zeit, dem Grafen Armbel. Er reiste mit ihm n. a. nach Öfterreich, wo das große Banorama von Hollars Baterstadt entstand, welches ber Künftler 1649 zu Untwerpen in drei großen Stichen (gusammen 31/4, Tuß breit) veröffentlichte; er frach Urundels koftbare Sammlungen von Gemälden und Zeichnungen. Gin Bruegbel aus der Walerie Arundels ist der Gegenstand der in unserer Abb. 101 reproduzierten Radierung. Das bewegte Reiseleben, der Weltverfehr von London und Antwerpen, wo er Jahre verbrachte, führten ihm das ungeheure Anschanungsmaterial an Aufnahmen von Land und Lenten, Trachten und Naturgegenständen gu, welches fich in seinen Tausenden von kleinen Blättern vor uns ausbreitet. Unter seinen reizenden Franenbildniffen fei besonders das annutige Porträt der geseierten Margarethe Lemon nach van Duck (P. 1456) bervorgeboben. 1643 vereinigte er eine Menge Stiche mit weiblichen Trachtenbildern nuter dem Titel "Theatrum malierum" in einer Galerie von Modefiguren (B. 1801 - 1907), in welcher die Franen des höberen, mittleren und bienenden Standes aller möglichen Länder in ihren Nationalkoftumen ericheinen. Seine letten Sabre verbrachte Hollar in London, vornehmlich mit der Illustration von Büchern durch seine kleinen Radierungen beschäftigt. Obwohl demnach auch sein Betrieb der Runft ins Massenbaste sich steigert und ans Handwert streift, verbindet fich boch in feiner Perfonlichkeit nie der Münftler mit dem Händler, wie bei Merian

und Anderen. Das erhielt seinem Schaffen die solide Grundlage, den idealen Ing. Seine Arbeit ist nie stücktig, sie versteigt sich im Gegenteil mehrsach zu sast überstriebener Tetailierung. So vor allem in dem berühmten großen Hanptblatte mit dem Abendmahlskelch nach A. Mantegna (P. 2643) und in der schönen Radierung des Tomes von Antwerpen (P. 824). Nur einige Gelegenheitsarbeiten der setzten Zeit sind in der Analität gering, ohne Zweisel infolge der schon geschwächten Hand des greisen Künstlers. Seine Technik war fast ausschließlich die Radierung; zur letzten Vollendung bediente er sich hänsig bei den kleineren Blättern der kalten Nadel, bei den größeren des Grabstichels. Der Kinderkopf nach Sadeler (P. 1640) ist ganz



But and and

I Has best or Westerne to adeline ; is

101. Der Ungler. Radierung von Wengel Bollar.

mit der falten Nadel ausgesihrt. Für größere sigürliche Tarstellungen erweist sich Hollars Technit am wenigsten geeignet. Seine Stärke liegt in den Landschaften, besonders in den landschaftlichen Fernen und Gründen. Als Virtuos zeigt sich Hollar im rein Stofflichen, besonders in der Wiedergabe von Oberstächen, weiche aus lauter kleinen, bestimmt erkennbaren Teilen bestehen, wie das Gesieder der Bögel, der Pelz des toten Getiers. Die drei vielbewunderten Ratzenköpse (P. 2108–2110) und die Folge der acht Musie P. 1915–1952) sind dasür die glänzendsten Belege. Unter den Meistern der verschiedenisten Schulen, deren Werke Hollar nachbildete, scheint er für Holbein und Elsbeimer eine besondere Borliede gehabt zu haben. Und texteren radierte er nicht nur hänsig, sondern bisweilen auch mit Verständnis für seinen materischen Vert. Unter Elsbeimers Führung wurd der Bedutenzeichner zum Poeten.

Am Echlusse des 17. Jahrhunderts leuten die deutsche Radierung wie der deutsche Rupferstich gang in die niederkändischen Bahnen ein. Während einige Nurnberger und

schweizer Rünftler, wie Georg Strand (1613-1675), Johann Rarl von Thill (1624-1676), Johann Philipp Lembke (1631-1713), Johann Frang Ermele (1641-1693), Felig Mener (1653-1713), ber Dangiger Daniel Schult (c. 1620-1686), Die beiden Weimarer Chriftoph und Chriftian Richter nebst vielen anderen, von denen Andresens Berzeichnis (P. Gr. V, 105 ff.) Rechenschaft giebt, sich zu der dentschen Weise halten, treten bei einer zweiten Gruppe von Radierern die hollandischen Borbilder deutlich zu Tage. Der Königsberger Michael Willmann (1630-1706) liefert Radierungen im Stile Rembrandts: ber Samburger Mathias Scheit (1640 - c. 1700) radiert fleine Genreigenen, trinfende Banern, Rommelpotspieler n. dergl. in der Beise des Oftade; die Tiermalerfamilie Roos lehnt sich an Abr. de Bue, Dujardin und ihresgleichen an. Johann Deinrich Rovs (1631-1685), ein geborener Pfalzer, ift bas Saupt ber Familie. Er stellt meistens Gruppen ruhender Tiere in landschaftlicher Umgebung bar, bald gang naturaliftisch, bald mit Beigabe von Aninen, Gebältstücken, Reliefs u. bergl. Seine Behandlung ist gart und geiftreich, mit feiner Unterscheibung bes verschiedenen Wells der Tiere, des weichen Bließes der Schafe, des dichaarigen Gfels, der zottigen Biege. In einzelnen größeren Blättern (3. B. B. 38) erreicht er eine förmliche Bildwirkung; andere sind uur in leichten Umrissen geätt (Weigel, Suppl. I, S. 20, Nr. 41). Berwandten Charafter zeigen die Radierungen seines Bruders Theodor (1638-1698) und seiner beiden Cobne Johann Meldior (1659-1735) und Philipp Peter Roos (1655 - 1705). Doch steben Die letzteren, beren Blätter selten find (B. IV, 295 ff. und 395 ff.), im Geschmack ber Zeichnung und auch an technischem Geschief hinter den Arbeiten des Baters weit gurnd.

# 3. Erfindung und erste Meister der Schabkunst.

Gewöhnlich wenn die Annst ihren Höhenpunkt erstiegen hat, sincht sie den Weg zu einem nenen Gipfel durch die Erweiterung ihrer Technik. Um die Mitte des 17. Jahrhunderts, als in Frankreich und in den Niedersanden die größten Meister der Grabstichetarbeit lebten und die Radierung durch Rembrandt ihre niemals überbotene Ansbildung erreicht batte, war die Lage der Tinge darnach angethan, um ersinderische Köpfe zum Ginschlagen bisder unbekannter Psade zu reizen. Tas poetische Geheinmis der Annst Rembrandts liegt in dem visionären Hervortreten der Erscheinung ans dem Annstel in das Licht. Er kleidet nicht, wie der italienische Meister des Helldunkels, die aus dem Licht geborene Gestalt in reizvolle Tämmerung. Die Grundlage seiner Malerei ist der tiese, dem nordischen Zimmer entstammende Schattenton, den seine Annst mit warmem Licht durchglübt und anshellt. Anch unter den Radierungen des großen Meisters und seiner Nachsolger sind diesenigen die reizvollsten und eigentsimslichsten, die gleichsam aus dem Schatten in das Licht herausentwickelt sind.

Es lag nahe, diesen Prozest auf einem anderen, näberen Wege zu erzielen, als es durch die Nadel und das Ützwasser geicheben kann. Während diese die Schatten in das Rupser hineinarbeiten uniffen, aus denen sich das Licht in seinen zurten Ab-



Efectica de negata - Edublinghatt von Enche i Moure in

stufungen entwickeln soll, ist es möglich, gleich von vornberein den Grund ganz dunkel berzustellen und daraus dann die Lichter berauszuheben. Dieses Beriahren ist die Technik der sogenannten Schabkunst oder Schwarzkunst (manière noire, mezzotinto). Tabei wird zunächst die Kupserplatte mit dem wiegenartig gesormten und gezahmen Gradierstahl (bercean) in der Weise bearbeitet, daß sie eine gleichmäßig raube Oberstäche bekommt, welche beim Abruck einsach schwarz ericheint. Nach dieser Zurüstung der Platte beginnt auf derselben dann die eigentliche Arbeit des Künstlers. Nachdem lesterer die Zeichnung auf den ranhen Grund gebracht bat, holt er mit dem Schabeisen und dem Polierstahl diesenigen Stellen heraus, welche hell oder im Halbichatten sich darstellen sollen. Die tiesen Schatten bleiben als ranhe Fläche stehen: wo das höchste Licht erscheinen soll, muß die Ranheit ganz entsernt, die Platte wieder in ihrer ursprünglichen Glätte bergestellt sein.

Den Ruhm, diese neue Technik erfunden, dem Grabstichel, der Bunge und der Madel als viertes Austrument den Schaber beigesellt zu baben, gebührt dem aus dentscher Familie 1609 in Utrecht geborenen Maler und Medailleur Ludwig von Siegen.\*) Es ist eine bentiche Erfindung, aber im hollandischen Geist, eine Technit, die nur mit neuen Mitteln berguftellen fucht, was die großen hollandischen Maler und Radierer mit dem Piniel und ber Nadel bewirft hatten. Alfo nur ein neuer Beweis für die oben wiederholt betonte Thatjache, daß die deutsche Knust damals unter dem Zeichen ber Riederlande stand. Ludwig von Siegen war, wie viele Erfinder, ein murnhiger Geist, den das bewegte Leben der Zeit hin und ber warf, obwohl er aus angesehener und begüterter Familie stammte. Wir finden ihn 1639 in Diensten der Landaräfin Amalie Elisabeth von Hessen in Kassel, zwei Jahre darani in Amsterdam, wo er langere Zeit geweilt haben muß, dann 1654 als "gewesenen Dbristwachtmeister" und später als Untermarichall beim Kurfürsten von Maing, endlich in den siebziger Jahren ats Major beim Herzoge von Wolfenbüttel. Nach 1676 wird er nicht mehr ats lebend genannt. Geine Beschäftigung mit der Runft reicht bis in die Raffeler Beit zuruck; er erteilte dem jungen Landgrafen Wilhelm VI. Umerricht im Zeichnen und machte Versuche in ber Medailleurarbeit. Aber gur Schabkunft hat ibn erft ber Auf enthalt in Umfterdam geführt, wo damals um die Sonne Rembrandts alle strebenden Beister der germanischen Annstwelt freisten. Aus dem Frühling des Jahres 1612 stammt die erste Andentung über seine Beschäftigung mit dem nenen Bersabren und am 19. Angust berselben Jahres sendet der Rünftler dem jungen Landgrafen, feinem ebemaligen Zögling, das ibm gewidmete erste mittels der Schabkunft bergestellte Blatt. das Bruftbild der Mutter desselben. 1613 und 1611 solgten daram diei weitere Blatter: die Porträts der Eleonora Gonzaga (?), zweiter Gemablin Raiser Ferdinands II. i. uniere Tajel), ferner Wilbelms II. von Pranien und feiner Gemabtin Marin, Tochter Rönig Rarts I. von England, jämtlich Bruftbilber nach 28. v. Sontlorft. Dann tritt eine gehnsahrige Panje ein. Im Jahre 1651 nimmt der Annitter ?:. Arbeit wieder auf und liefert nach eigener Zeichnung das Bruftbild der Richt Gerdinand III. und ben in einer Hobte fnieenden Beit. Brune, enblich bie bont

Kamilie mit der Brille" nach Annib. Carracci (in der zweiten Abdrucksgattung von 1657 datiert). Während die vier erstgenannten Blätter, aus den vierziger Jahren, die nene Technit noch in der Entwickelung zeigen, so daß man sieht, wie der Künstler neben dem Schabeisen auch der Konlette sich bedient und die Hintergründe mit dem Stichel anssührt, sinden wir ihn in den drei späteren Porträts bereits bei der reinen Schabtunst angelangt und können nur bedanern, daß es ihm nicht vergönut gewesen ist, die Projekte zu verwirklichen, mit denen er sich zur weiteren Bervollkommunung und Berbreitung der Schabmanier trug. Insbesondere war es sein Gedanke, nach dem Porträt des Kaisers Ferdinand III. auch die Bischnisse seiner Familie und der übrigen Fürsten des Reichs zu stechen, nicht aus "Prosession" und zu "gemeingewöhnlichem Gewinn", wie er sich ausdrückt, sondern "als ein Tentscher seinem Tentschen Batterlande und dessen höchsten Huld so verschwindet er schließlich vom Schanplatz, nachdem er jede künstlerische Thätigkeit ausgegeben, und wir wissen nicht einmas, wann und wo er gestorben ist.

Aber fein Werf lebte fort. Bunadift in den Händen vornehmer Dilettanten, welche sei es burch Siegens eigene Mitteilungen, sei es auf anderem Bege Renntnis von dem Berfahren der Schabkunft erhalten hatten. Der erste derfelben war der Ranonikus Theodor Kaspar Freiherr von Fürstenberg (1615—1675), Domkapitular und später Dompropst von Mainz, welchen wir um die Zeit von Siegens dortigem Aufenthalt mit der Schabmanier vertrant finden. Fürstenberg, der auch Tilettant in der Malerei war, verfertigte in der neuen Technif ein Bruftbild des Erz= herzogs Leopold Wilhelm von Österreich, welches das Datum 1656 trägt. Denselben funstsinnigen Fürsten, der damals als Gonverneur der spanischen Niederlande in Briffel residierte, hatte auch Siegen bereits durch die Widmung der "Beil. Familie" nach Annib. Carracci für sein Berfahren zu erwärmen versucht. Bon Fürstenberg besitzen wir noch mehrere andere Blätter (Weiseln in Andresens P.-Gr. V, 179 ff.), barunter ein schönes, in gemischter Manier ausgeführtes Bruftbild bes Martgrafen Friedrich V. von Baden, ein Blatt nach Correggios "Zingarella" (Int. Meber, Correggio, 3. 481, Nr. 276) und eines mit dem Hanpte bes Johannes nach dem eigenen Gemälde des Stechers. - Fürstenberg batte zwei Schüler in der Schabkunft: Johann Friedrich von Elz, Tompropft von Trier (1632-1686) und Johann Zakob Kremer, über bessen Persönlichkeit nichts Näheres bekannt ist. Bon Elz rührt ein geschabtes Blatt nach Fürstenberg ber, Porträt des Erzbischofs Johann Philipp von Mainz, das eine noch wenig genbte Sand verrät.

Die bei weitem interessanteste Personlichkeit im Rreise dieser kunftübenden Diletstanten ist der Prinz Anpert von der Pfalz, der Sohn des Winterkönigs (1619—1682). Er hat während des Exils der Eltern in Holland neben der milistärischen Erziehung auch eine künstlerische Bildung empfangen, zeichnete und radierte ganz hübsch und scheint, wenn uns Laborde (a. a. D. S. 85) recht berichtet, während seines Ausenthaltes in Brüssel 4654 durch Ludwig von Siegen selbst in die Schabstunst eingeweiht worden zu sein. Während die vier Radierungen, die wir von ihm besitzen, nur leichte, schuell dem Leben abgewonnene Studienblättchen, wohl sämtlich ans Anperts jungen Jahren sind, umfaßt sein Schabkunstwerk ein reicheres Repertoir

und zeigt von reiferer Runft; es find darunter Blätter nach bentichen und fremden Meistern (Merian, Spagnotetto), Bildniffe, Studienblätter u. a., einige von weicher, malerijd) fein empfundener Durchbildung (Weffely a. a. D. V, 95 ff.). Aber funft= geschichtlich bedeutsamer als durch sein eigenes tünstlerisches Wirken erscheint Pring Rupert burch feine Berbindung mit Wallerant Baillant, bem ausgezeichneten flandrifchen Meister, dem er die Technik der Schabkunst mitgekeilt hat. Baillant soll dem Prinzen die Platten mit der Wiege vorgearbeitet und dieser ihm dafür zum Dauf die weiteren Brozeduren gezeigt baben. Wie Baillant dazu gefommen ift, unter das von ihm geschabte Bischuis des Prinzen die Worte: "Prins Robbert, Vinder van de Swarte Prent Konst" gu feten, das wiffen wir nicht. Go viel aber steht fest, daß erst durch diesen Übergang der bis dabin von Dilettanten genbten Technit in die Bande eines wahren Rünftlers deren Fortbestand gesichert und ihre spätere glänzende Entwickelung ermöglicht worden ift. Bas Ballerant Baillaut und feine niederländischen Beitgenoffen, ein B. v. Somer, Jan Berkolje, Gole u. a. im fiebzehnten Jahrhundert vorbereiteten, das wurde dann von den Engländern, vor allem von James Mac Ardell und Richard Carlom, ein Jahrhundert später zum Abschluß gebracht.

In Tentickland fand das von Ludwig von Siegen gepflanzte Reis zunächtt wenig Pflege. Bon dem vorzüglichen schlessischen Eisenschneider Gottfried Lengebe (1630—1683) besißen wir einen unbebolsenen Berinch in Schabmanier, das Bildnis seines Kunstgenossen Georg Pfründ Andresen a. a. C. V, 186, 1). Am erfrenlichsten sind noch die Arbeiten der Bildnismaler in der neuen Technik, z. B. die des Fodotus Bickart in Mainz, des in Köln und Kassel nachweisbaren Herm. Heinrich Cuiter, des Angsburgers Georg Andreas Bolfigang, des Benjamin Block, Martin Tichtel, Joh. Friedrich Leonart, endlich der Kürnberger Andr. Paul Mult, Michael und Georg Feniger. Toch erheben sich auch diese selten über das von dem Ersinder erreichte Rweau, sind nur als Infunabeln der Technik, nicht wegen ihrer fünstlerischen Eigenschaften beachtenswert. Einen Ausschnung hat die deutsche Schabkunst erst im achtzehnten Jahrhundert besonders von Weien ans genommen, seit man die niederländischen und vollends die englischen Meisterwerten als auch im Vildnissach mehr Veachtung schente.

# 1. Die framölische und englische Propaganda.

Das achtzehnte Jahrhundert wird in der Zeele jedes Tentichen ewig unvergessen bleiben als das Zeitalter des Erwachens unserer modernen nationalen Authur. Nicht nur in Dichtkunft und Philosophie, sondern auch in den bildenden und verviel fältigenden Rünften bat das damals wieder zu sich jelbst gelangte Burgertum zu ert hoben und freien Weltstellung Tentichtands in unserer Zeit den Grund gelegt.

Aber aller Stolz auf das eigene Berdienst ioll den Tanteszoll nicht aus bem Gedächtnis rilgen, welchen wir Frankreich und England ichnldig find. An zenen gebien Bildungskänmfen, welche die Neuzeit einteiteten, haben alle drei führend n Nationen

gemeinsam Teil. In Newton und Locke traten Boltaire und Montesquien, Diberot und Ronsseau; zu diesen gesellten sich Kant und Lessing, Windelmann und Goethe. Tas Berdienst kann schwer abgewogen werden: dort standen die Führer, die Bahnsbrecher, bier die Fahnenträger, die Bollender! Und was die Kunstwelt insbesondere betrifft, so darf es seht doch wohl als sestschende Thatsache gelten, daß der zum Selbstbewußtsein erwachte junge deutsche Riese niemals bessere Manieren angenommen bätte ohne die Zucht des französischen Lebrers und das gute Beispiel des englischen Vetters.

Es giebt schwerlich einen schlagenderen Beweis hierfür, als gerade unser Bestrachtungsstoff ihn liefert. Überall, wohin der Blick auf dentsche Anpserstiche des achtzehnten Jahrhunderts fällt, trifft ihn der Glanz und der Schliff des Gradsstichels der Franzosen. Daß in der Schwarzkunst England uns die Muster lieferte, ward eben erst angedeutet. Von dorther sam anch der Anstoß zum Wiederanssehen des Holzschnittes.

Am innigsten war der Zusammenhang zwischen Dentschland und Frankreich ani dem Felde des Aupserstichs. Da kann man sich wirklich fragen, ob nicht die dentschen Hauptmeister der Gradsticheltechnik, die Wille, Schmidt, Schmutzer und ihresgleichen, einsach der französischen Schnle zuzurechnen seien. Wenn dies hier tropdem nicht geschieht, so dat dafür nicht nationale Voreingenommenheit den Aussichlag gegeben, sondern eins sach die Erwägung, daß außer der Schule ja doch auch der Stamm und die Naturitets ihre Nechte geltend machen und daß es gerade für den geschichtlichen Vetrachter Pflicht ist, das Eigenartige, sei es auch noch so klein und fein, ans Tageslicht zu ziehen.

Fragen wir znerst nach den Verhältnissen der Berliner Schule, so hatte für diese mit dem Regierungsantritte König Friedrich Bilbelms I. (1713) eine Zeit begonnen, für welche "Schmalhaus Küchenmeister war". Der Monarch war zwar persönlich nicht ohne lebhaftes kunstinteresse; er zeichnete und malte, sammelte niederländische Bilber, Sandzeichnungen alter Meifter, barunter hervorragende Blätter bentscher Schnle, nud ließ sich wiederholt Sendungen von französischen Aupferstichen aus Paris fommen, "vielleicht als Zeichenvorlagen für seine Kinder", denen er allen diesen nüts lichen und bilbenden Unterricht erteilen ließ.\*) Aber ber targe Inschnitt, welchen Friedrich Wilhelm feiner Sofverwattung und allen damit in Infammenbang stehenden Instituten gab, bemmte jede Bewegung. Anr die Bildnismalerei fand noch die alte Eitelkeitsnahrung. Der Hofmaler Antoine Besne namentlich leistete in Diesem Gach und in der historischen Figurenmalerei sehr Anerkennungswertes. Reben dem bereits unter Rönig Friedrich 1. von Paris nach Berlin bernfenen Korpphäen sei nur noch sein Schüler, der 1711 in Berlin geborene Zoach im Martin Falbe, genannt, weil von ihm außer einer Anzahl von Gemälden auch eine gauze Reibe von Radierungen sich erhalten baben.

Den Anpferstich dieser Epoche der Berliner Schule repräsentiert in würdiger Beise der aus Augsburg zugewanderte Johann Georg Bolffgang (1664—1711). Er entstammt jener alten, durch mehrere Generationen bindurch nachweisbaren, ursprüngslich sämistlersamilie, welcher wir oben (S. 238 n. 251) bereits wiederholt

<sup>\*</sup> Paul Zeidet, Die Berliner Aunst unter Friedrich Bilbelm I., in der Zeitschr. f. bild. Annst, XXIII (1888), 185 ff.

begegnet sind. Nachdem er den ersten Unterricht bei seinem Bater, Georg Andreas, genossen und sich dann in Holland weiter ausgebildet batte, nahm er nach mannig sachen Schicksialen seinen Ansenthalt in Angsburg und balf dem Bater dort bei seinen Arbeiten. Über die Berusung Johann Georgs nach Berlin und die Stellung des



102. Dien i na a no de unitentida no in hell i

Annütlers am dortigen Hofe sind wir zuerst durch Seidel in. a. S. Z. 1960 aus maßig unterrichtet worden. Einige Rovien nach Sticken G. Goetincke, w. C. Storgang in Augsdurg angeserrigt batte, sollen die Anümerksanten des Rouge der gelentt baben. Die Verniung ersotzte 1704, gleichzeitig mit ver der Bulle in Schabkunftlers Elias Christoph Heiß, der jedoch spater wieder um Bulle der

gezogen und 1731 in seiner Vaterstadt Memmingen gestorben ist. Wolfsgang blieb bauernd in Berlin und fand dort reichliche Beschäftigung. Zunächst mußte er für den König die Krönungsseierlichteit Friedrichs I. und die Tranerceremonie seiner Gemahlin in Kupfer stechen; dann wurde er mit einem Prachtwerk über die pomphaften Leichensseierlichkeiten Friedrichs I. betrant. Nebenher gingen zahlreiche Vildnisse aus Hofz und Gelehrtenkreisen, meistens nach Pesne, darunter das vortrefsliche Vorträt des berühmten Tresdeuer Goldschmieds Melchior Dinglinger, Wolfsgangs Hauptblatt, das wir nebensstehend reproduzieren (Abb. 102). Da der Künstler, neben seiner Stellung als Hofse kupferstecher, auch Lehrer seines Fachs an der Berliner Afademie war, an welcher Schmidt seine Studien begann, ist es höchst wahrscheinlich, daß er auch dessen Lebrer war. Gewöhnlich wird der Kupferstecher G. P. Busch als solcher genaunt. Busch war jedoch ein Stümper, von dem Schmidt nichts mehr sernen konnte; "er arbeitete nur für ihn und verbesserte dessen Platten des Geldverdienstes halber, da Busch eine ansgebreitete Kundschaft besaß, die der junge unbekannte Künstler namentlich während seiner sechssährigen Dienstzeit als Soldat sich nicht erwerben konnte" (Seidel).

Mls Georg Friedrich Schmidt (1712-1775) vor der Frage stand, welchen Ort er für die Bollendung seiner Studien mählen sollte, da konnte die Entscheidung nur auf Paris fallen\*). Nachdem ein Masson und Nantenil, ein Andran und Dorigny, ein Drevet und Gbelind ben Ruhm ber bortigen Aupferstecherschnle begründet hatten, war bieselbe in ber Blüteperiode bes Rokoko zum höchsten Stande ber Grazie und Zartheit gedieben. Außerer Glanz und modische Zierlichkeit, dazu eine Technik, die keine Schwierigkeiten fannte und selbst das Gewagteste spielend überwand: das waren die Charaftereigenschaften ber Kunst jener Zeit, in welcher ein Boucher und Rigand, ein Laneret und Pater den Ton angaben. Mit der Pariser Sitte und Tracht ging auch der Geschmad, den diese Künstler vertraten, erobernd durch die ganze Welt. Wer Erfolg haben und in der Gunst der maßgebenden Areise sich erhalten wollte, der mußte die Pariser Schule durchmachen, die denn auch von allen strebsamen Talenten ohne Unterschied der Nationalität besucht wurde. Schmidt, welcher im J. 1737 Berlin verließ, wählte sich ben jüngeren Larmesfin zum Lehrer, ben Hauptmeister bes geschilderten zierlichen, brillanten Stils. Laneret hat ihn bei dem Stecher eingeführt. Un ersteren hatte Besne dem jugendlichen Künftler einen Empfehlungsbrief mitgegeben, den dieser durch einige schon in Berlin nach Laneret gestochene Blätter unterstützen So war benn bald ein sympathisches Zusammenwirken bergestellt. Schmidt branchte nur auf dem betretenen Wege fortzufahren, als Larmessin ihm den Antrag machte, ihm bei der Reproduktion von Lancrets galanten Szenen zu den Erzählungen des Lafontaine behilstich zu sein. Man traf dabei ein eigentümliches Abkommen: Schmidt burfte für sich und seine privaten Zwecke die zwölf ersten Abdrucke der von ihm geftochenen Blatten mit seinem Namen versehen, die späteren erhielten Larmessins Unter= schrift. So war der junge Dentsche gleich zum Substituten seines Lehrers ausgerückt. Da er jedoch von diesem, von der besten Unterweisung abgesehen, keine Entschädigung für seine Arbeiten erhielt, so sah er sich auf Rebenverdienst angewiesen. Er lieferte

<sup>\*)</sup> L. T. Jacoby, Schmidts Werte. Berlin 1815. 8; J. E. Beffely. Georg Friedrich Schmidt. (Krit. Berzeichnisse v. Werten hervorragender Aupserstecher, I) Hamburg 1887. 8.

für das bekannte Porträtwert des Pariser Annstverlegers Odienvre "L'Europe illustre" (1. Ausg. 1755) zwanzig vortressliche kleine Bildnisse, die schon seine volle Kraft zeigen. Es sind darunter mehrere weltbekannte Persönlichkeiten, wie Colignu, John Law, Milton, die Marquise de Sevigné, Ninon de Leuclos, Abrienne Leconvreur u. a. Durch diesen Anstrag bahnte er sich den Weg zu Rigand, nach welchem einige der Stiche ausgesührt wurden, und erhielt die Erlanbuis, eines seiner Vilder selbständig in größeren Dimensionen stechen zu dürsen. Nach siedenmonatlichem Bestande wurde nun das Verhältnis zu Larmessin gelöst, Schmidt gründete sich ein eigenes Atesier und in diesem entstanden jest nacheinander die drei Meisterwerte des Gradstichels, welche seinen Westruhm begründet haben: 1739 der Graf d'Evreux (W. 51), 1741 der Prälat de Saint Andin (W. 97) und 1744 der Pierre Mignard W. 70), sämtlich nach Rigand. Das letzter ist sein Meistersstäd aus der Pariser Zeit und zugleich sein Ausunmsstück in die dortige Alademie. Er hat es an geistvoller und zugleich gläuzender Behandlung niemals übertrossen.

Schon mehrere Jahre vor der Beendigung dieses prächtigen Blattes waren von Berlin aus Anträge an Schmidt ergangen. Anobelsborf, ber im Berbst 1740 nach Baris fam, machte bem Künftler die ersten Außerungen barüber und 1743 ernannte König Friedrich ihn zu seinem Hoftupferstecher. Es folgt unn die rubige Berliner Erntezeit. 1711 im September war Schmidt von Paris beimgereist; 1746 trat er in den Cheftand. Es ist zunächst die nun zur höchsten Birtnosität herangereiste Porträtkunft, die ibn reichlich beschäftigt. Das elegante kleine Bruftbild Friedrichs II. nach Besne mit dem Rönigsmantel über dem Harnisch (23. 42) entsteht 1746; einige Jabre später bas von Genien ichwebend getragene Bruftbild ber ichonen, früh verstorbenen Baronin von Grapenborf (B. 46), eine von Schmidts gartesten, mit sichtlicher Liebe behandelten Grabstichelarbeiten; dazu eine Reihe gediegener Porträts männlicher Perfönlichkeiten des Hoses und der bürgerlichen Areise, der Blume B. 11, Burdbard (B. 15), Drtel (B. 75), Minifter v. Görne (B. 15) u. a. Es ift aller bings etwas Derbes, bisweilen Philisterhaftes in Diesen Männergestalten, verglichen mit ben eleganien, gierlichen Frangojen, aber zugleich eine ternhafte Gebiegenheit, Die ben vollen Unsbrud bes Geistes und Charafters jener Geschlechter trägt, welche ben Ruhm und die Größe Prengens begründet baben.

Ju Berlin hat sich dann auch Schmidts echt germanisches Naturell durch sein Austreten als Rembrandt Radierer gestend genacht. Er war dies in zwiesacher Besdeutung des Wortes: als Radierer von Vildern und Zeichungen von Rembrandts Hand, deren er 25 gesiesert hat, und als Nachahmer der Rembrandtschen Radiertechnik seint, die er zum Gegenstande des eisrigsten Studiums machte. Er sammelte die Blatter des großen Holländers und brachte auch eine unwollendete Platte desselben mit dem Aniestisch eines alten bärtigen Mannes in seinen Besitz, die er dann in seiner Werse sertig machte B. 1151. Schmidt batte es dabei nicht auf ein geistlose Nachbeten seines Vorbildes abgesehen. Er balt, dei alter Hingabe an Rembrandts makerisches Zoeat, au dessen warmes Helldunkel und durchsichtige Schattengebung, doch auch au seiner stecherischen Schulung sest und such dem Vorbilde nicht in den Auserlichteiten der Nadelsübrung, sondern in der Haltung und Virtung des Ganzen nabe zu kommen. Schmidts Radierungen sind zum Teil ganz kleine anspruchslose Platten, mit Charatter

töpsen, Porträtstudien, Landschäftchen und dergl., zum anderen und größeren Teil sind es ausgeführte Blätter von sorgsam abgewogener malerischer Durchbildung, wie "Der alte Tobias, von seinem Weibe verspottet" (W. 161), mit dem reizvollen Heldunkel unter der Weinlande, und die durch Sattigkeit und Reinheit des Tons ausgezeichnete "Darstellung im Tempel" (W. 164), beide nach Rembrandt, oder wie die nach eigener Zeichnung ausgesührten Bildunsse, von denen wir das berühmte Sethstporträt des Künstlers mit der Spinne am Fenster (W. 103) auf der beiliegenden Tasel reproduzieren. Auch das köstliche Medaissenprosis des Grasen Schuwasow (W. 105) fällt in diese Kategorie.

Die in dem letterwähnten Bildniffe dargestellte Perfonlichkeit gehörte den Petersburger Hoffreisen an, mit welchen der Künftler 1757 in personliche Berührung trat.



103. Bachifcher Tang. Rabierung von B. Fr. Edmidt.

Tie Natierin Elisabeth batte den Wunisch ausgesprochen, ihr von L. Tocqué gemaltes Bildnis von Schmidt gestochen zu seben. Man bewilligte ihm in Berlin einen fünssjährigen Urland, um das Werk in Muße vollenden zu können. Die Monarchin sab den Stich W. 30° noch wenige Tage vor ihrem Tode und seste dem Künstler dasür eine gläuzende Belohnung aus. Außer diesem großen Blatte, welches ebensosehr in der mit vollendeter Meisterschaft durchgesührten Modellierung des Kopses wie in der Brillanz der Nebensachen zu den vorzüglichsten Leistungen des Künstlers zählt, dar Schnidt während seines Petersburger Ausenbaltes noch eine Reibe tresslicher Porträts geliesert, von denen die des Grasen Mich. Woronzow (W. 123), des Grasen Nikolaus Esterbazy von Galantha (L. 32), des Generals Grasen Cyrill Nasumowski (W. 90) und des Dr. Jakob Mounsen (W. 73) genannt sein mögen. Das eben erwähnte radierte Vildnis des Grasen Schuwatow und des Künstlers eigenes mit der Spinne datieren gleichfalls aus der Vetersburger Zeit.

Die letten dreizehn Jahre von Schmidts fünftlerischer Thätigfeit, von 1762 bis 3u seinem Ende, geborten nur gum Teil noch seinen boberen Berufsarbeiten au. Es



| <u> </u> |  |
|----------|--|
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |
|          |  |

entstanden damals n. a. mehrere seiner schönsten Radierungen, wie "Sarah und Hagar" (W. 157), "Loth in der Höhle" (W. 1588), "Loth mit seinen Töchtern" (W. 159) und das schöne gestochene Bildnis des Prinzen Heinrich von Prenzen (W. 199). Aber ein großer Teil der Arbeitstraft des geseierten Künstlers ward in dieser seiner spätesten Zeit von den Illustrationen und Bignetten in Auspruch genommen, welche er für die Werte Friedrichs d. Gr. zeichnete und radierte: sür die "Poésies diverses" (17601, die zweite Aussache der "Memoires de Brandebourg" (1767) und das "Palladium" (1774). Aus dem letzteren ist das nebenstehende Beispiel (Abb. 103) gewählt (W. 285). Wie hübsch auch immer manche dieser leicht, nach der Art Stes. della Bella's, behandelten Blätter und Blättchen sind und ein wie bewegliches und ersinderisches Talent sie bekunden, so haben sie doch den Ruhm des Künstlers nicht wesentlich erhöht. Tieser beruht auf seinen großen Stichen und Radierungen und Longhi hat nicht zu viel gesagt, wenn er Schmidt nachrühmt, es hätten in Wahrheit zwei Weister in ihm gesteckt.

Der Entwidelungsgang Johann Georg Wille's (1715-1808) weift mit bem eben von uns geschisberten Leben Schmidts mannigsache Berührungspunkte auf\*). Beide wanderten 1737 von Strafburg aus gemeinsam nach Paris und blieben seit jener Beit Freunde fürs Leben. Wille, ber in einem kleinen Orte ber Wetterau geburtig und in ber ersten Jugend nur notdurftig in ben Elementen bes Beichneus und Gravierens unterrichtet worden war, hatte gegen den Willen seines Laters die Heimat verlassen und kam daher unter viel ungünftigeren Berhältnissen in Paris an als der ibm an Jahren und Leistungen überlegene Schmidt. Gleichwohl gelang es auch ibm bald, in den Kreisen der Pariser Künftler Boden zu fassen. Er stach ebenfalls für Dienvre's Portratwert eine Reihe von fleinen Platten, machte gunächst bie Befannt schaft Largilliere's und wurde dann durch seinen Berliner Freund, mit dem er Wand an Band wohnte, bei Rigand eingeführt. Jett begann Bille's Laufbahn als Porträtstecher großen Stils und bald batte er in biesem Fach eine folche Geschicklichkeit erreicht, daß ausgezeichnete Barifer Stecher, wie Jean Daulle, ihm Stücke ihrer Arbeiten zur Ausführung anvertrauten (Mémoires 1. 98 ff.). Es entstanden in den vierziger bis sechziger Jahren etwa breißig Porträts von Wille's Hand, eines glängender als bas andere. Wir nennen: den mit großer Bartheit ausgeführten Berregard 1716, für ein bänisches Vorträtwert), den zu demselben Werke gehörigen Tycho Hofmann (1745), beide nach Tocque, dann den bewinderungswürdigen "Marechal de Saxe" nad Rigand caus bem nämlichen Sahre, den besonders wegen der brillanten Behandlung des Beiwerks mit Recht hochgeseierten Saint-Fromentin (1751), den Masie (1755), endlich den Marigny 17611, Dieje letteren drei Sauptblätter wieder nach Tocque. Besonders find es die Bildniffe in ganger Tignr mit ihren reichen Rostimen, umgeben von Prachtmöbeln und Traperien, welche den Stolz der Parifer Schule des achtzehnten

<sup>\*</sup> Über Weißle's Leben und Wirten hat und der Merfter jelbu ein merkwurdiges Budd binterlaßen in den Memoires et journal de J. G. Wille, publ. d'après les manuscrits autographes de la Bibliothèque Imp. par G. Duplessis; avec une préface par Edun et Jule de Goncourt. Paris 1857. 2 vols. 8. Bon den Matalogen jeiner Werte v.rd. Paris ak. in Charles Leblane, Catalogue de Foenvre de J. G. Wille, Lergig 1847, and Les graveurs du dix-huitième siècle, par le Baron Roger Portalis et Henri Beraldi, 1. 111, 1600 ff. Paris 1882.

Jahrhunderts und die Glanzpuntte in dem Stecherwerke Wille's ansmachen. Ift er and, ein Deutscher von Geburt und Charafter, so zählt er boch nach Technif und Schule burchaus zu ben Frangofen. Und zwar bies nicht in jedem Sinn zum Borteil feiner Kunft. Bergleichen wir feine Stiche mit ben Werken Schmidts, jo fann fein Ameifel darüber obwalten, wer von beiden der empfindungsvollere, tiefer angelegte Künstler ist. Bei Wille herrscht entschieden die technische Routine vor; auf seinen Porträts ift nicht selten der Kopf der schwächste Teil, besser als das Untlit schon bas Baar, noch beffer die Gewandung, am besten beren Stickerei, ber Spikenbesat, Die strahlende Rüftung, der vergoldete Tisch: kurz, je äußerlicher die Aufgabe, desto gelungener die Lösung! Bei Schmidt hingegen steht alles auf gleicher Sobe und ber Charafter bes Dargestellten, fein Stand, seine Nation kommen in fein bestimmter geistiger Weise zum künftlerischen Unsdruck. Der Maler und ber Zeichner waren in ihm ebenso stark wie ber Stecher. Wille bagegen war eine einseitige Stechernatur. Mit derfelben kalten, jeelenlosen Gleichgültigkeit wie seine Bildniffe behandelte er auch die von ihm gestochenen Genrebilder und hiftorischen Kompositionen. Es sind barunter die weltbekannten Brachtstücke seines Grabstichels: "L'instruction paternelle" nach Terborch, "La tricoteuse hollandaise" nach Micris, "Les délices maternelles" nach jeinem Sohn, Picrre Megandre Wille, "Le petit physicien" nach Netscher (2(bb. 104), "Les musiciens ambulans" und "Agar présentée à Abraham par Sara" nach Dietrich, .. La mort de Cléopatre" nach Netscher n. a. Die Charafteristik ber Meister läßt in diesen berühmten Blättern oft viel zu wünschen übrig; die Köpfe jind meist leer, Hände und Füße nicht selten recht nachlässig gezeichnet; aber das Beiwerk ist bewnndernswert: den durchsichtigen Schiller der Netscherichen Seisenblase bat tein zweiter Stecher fo täuschend wiederzugeben gewußt; ber Lustre bes Atlastleides auf bem Bilde von Terborch ist nicht einmal von der Photographie bisher so glänzend wiedergespiegelt worden; die Königin Rleopatra stirbt bei Wille so langweilig wie möglich, aber in einer Geibenrobe, die ein mahres Bunder ber Technit ift.

Die Beschästigung des Stechers mit diesen Arbeiten begann in den sechziger Jahren, nachdem er mit seinem Marigny die Reihe der großen Porträts abgeschlossen hatte. Gleichzeitig sinden wir ihn auch an manchen kleineren Gelegenheitsarbeiten thätig, die nur wenig Reiz für uns besitzen. Außerordentlich schwach sind die dazu gehörigen Landichaften. Die starke Seite von Wille's Natur zeigt sich dagegen wieder in seiner Bedeutung als Lehrer. Er wußte seinem Fach überhaupt hohes Unsehen zu verschassen: die Wohnung des Meisters am Quai des Grands-Angustins war lange Jahre hindurch das Stelldichein der Kunstsrende und Kunstzünger ans aller Herren Ländern. Unter seinen Schütern seien hier nur Joh. Gottbard v. Müller, Joh. Georg Preißler und Jak. Math. Schunger uamhaft gemacht. Der erstere hat sein Brustbild nach Greuze meisterhaft gestochen. Wille übersebte die Schrecken der Revolution und sah noch die Gründung des Kaiserreichs. Auf dem Titel seiner 1801 erschienenen "Variétés de gravures" neunt er sich den "Dogen des gravenrs de l'Europe". Als blinder Greis ist er gestorben.

Mit dem eben unter Wille's Schülern genannten Johann Georg Preißler (1757—1808), berühren wir eine Künstlerfamilie, welche den alten Ruhm der Rürnberger Stecherschule im vorigen Jahrbundert würdig aufrecht hielt. Es waren zunächst drei Brüder, Georg Martin (1700—1751), Johann Martin (1715—1794) und Balentin Daniel Preißter (1717—1765), denen dann, als Sohn bes Johann Martin, der Schüler Wille's Johann Georg folgte. Erinnern wir uns, daß



101. Le petit physicien. Aurfeifitd von 3 66. 28tille nad Reijder

mit dem achtzehnten Jahrhundert die Zeit der großen Galexiewerke begann, im deren massenhaftes Anpferstichbedurinis Meister, wie diese Leiter der Kürnberger Werkstehn, die geeigneten Aräfte waren! Der alteste der drei Brüder Preister hat ins besondere sur das Tresdener und im das Florentiner Galexiewert eine Anzahl er träglicher Künstlerporträts gestochen. Der zweite, den Wille seinen Kameraden neunt,

beteiligte sich mit diesem in rühmlicher Weise an dem Versailler Galeriewerk und wirfte später als Prosessor der Aupserstecherkunft an der Kopenhagener Akademie; sein Hauptblatt ist der große Stich nach Saln's Neiterstatue des Königs Friedrich V. von Tänemark\*). Der dritte Bruder, der gleichfalls nach Kopenhagen übersiedelte, pslegte namentlich die Schabkunst und lieserte n. a. eine Reproduktion von Correggio's "Zingarella."

In den nämlichen Kreifen und ungefähr auf dem gleichen Niveau bewegte sich ber Leipziger Hauptmeister bes Aupferstichs im vorigen Jahrhundert. Johann Friedrich Baufe (geb. gu Salle 1738, geft. in Beimar 1814). Er war nicht eigentlich Schüler von Wille, holte sich jedoch brieflich deffen Rat ein, und fuchte ihm in seinen zahlreichen, ftreng nach den Regeln der Kunft ansgeführten Bildniffen nachzueisern. Eines ber frühesten berselben, noch von Halle batiert, ift bas bes Berzogs Ferdinand von Brannschweig; dann richtete sich Bause in Leipzig ein und stach hier bie Kornphäen des gelehrten und litterarischen Deutschlands seiner Beit: Gellert (1767), Salomon Gegner (1771), Leffing (1772), Mendelssohn (1772), Haller (1773), Ramfer (1774), Hageborn (1774), Leibnit (1775), Windelmann (1776), Wieland (1782), Bodmer (1784) n. f. w., meistens uach Anton Graff. Anch einige reizlose weibliche Bildniffe, und mehrere Galeriebilder hat Baufe gestochen, wie z. B. "Die fleißige Hausfrau" nach G. Don aus bem berühmten Wincklerschen Kabinett in Leipzig, beffen Gründer auch unter seinen Porträtstichen figuriert. Er war endlich ein fehr beliebter Bignettift. In Wielands Werken (Leipzig 1794), in zahlreichen anderen Büchern und Almanachen der Zeit findet sich manches von ihm nach Öser, Gravelot, Meil u. a. gestochene Blättchen.

Gine Spezialität in der Nachbildung von Sandzeichnungen alter Meifter war der Frankfurter Johann Gottlieb Prestel (1739-1808). Er hatte barin. unterstützt von seiner später von ihm getrennten und in London anfässigen Gattin, Maria Katharina Brestel (1717-1794), eine folde Birtnofität erreicht, daß die von ihm in Nachahmung der Tufdmanier und Rötelzeichnung ausgeführten Blätter, barunter einige mit Gold gehöht, zu ben gesuchtesten Gegenständen bes Kunfthandels gehörten. Preftel übte die von ihm erfundene Technik zuerst in Nürnberg, später in Frankfurt aus und veröffentlichte auf Diese Weise 1779 bas Schmidtsche Bandzeichnungen-Kabinett in Hamburg (30 Bl.), 1780 bas berühmte Prannsche Kabinett in Nürnberg (18 Bl.), 1782 das jogenaunte kleine Kabinett (36 Bl. von der halben Größe der beiden anderen). Das Berfahren wurde ichließlich fo vervollkommnet, daß auch in mehreren Farben gebruckte Blätter nach Gemälden, 3. B. nach Landichaften von Jakob Ruisdael, mit demselben bergestellt werden konnten. Die schönsten und besten der nach der Prestelschen Methode angefertigten Reproduttionen jollen der Beis hilfe seines trefflichen Schülers Unton Radl zu verdanken sein \*\*).

Alls Lehrer der Aupferstecherkunft an der Dresdener Aunstakademie wirkten damals, neben mehreren Italienern, der Schweizer Adrian Zingg (1731-1816) und der in Dresden gebürtige Christian Friedrich Stölzel (1751-1815). Dem ersteren,

<sup>\*)</sup> Zeitschrift f. bildende Annft, X, 357.

<sup>\*\*)</sup> Ph. Fr. Gwinner, a. a. C. 3. 370 ff.

einem Schüler Wille's und Freunde Chodowiecki's, werden wir unten bei den Nadierern wieder begegnen. Er war besonders ausgezeichnet im Laudschaftssache\*). Stölzel bat verschiedene gute Porträts und historische Kompositionen gestochen, wie das Bildnis Joh. El. Schenan's und die Heil. Magdalena nach Gnido Reni.

Den vollständigsten Überblick über den Stand der vervielfältigenden Künfte in den dentschen Hauptstädten des vorigen Jahrhunderts bietet uns Wien. Hier hatte sich, nachdem die Residenz der Kaiser danernd in die Wiener Hosburg verlegt und die Jahrhunderte sange Türkengesahr vorüber war, unter den Kaisern Leopold I. und Karl VI. ein glänzendes Kunstleben entsaltet, in welchem ein Fischer von Erlach,



105. Landidaft, Rabierung von 21. Bingg.

Rasael Donner, Daniel Gran den Ton angaben. Neben den großen kaiserlichen Samm lungen gründete Prinz Engen seinen reichen Annsthesiß. Abel und Bürgerstand wetteiserten in der Pstege des Schönen, in der Anlage kostbarer Bildergalerien und Anpserstichkabinette. Für die erste in Wien erschienene Publikation der kaiserlichen Galerie (damals noch in der Stallburg) wurde die Schabkunst herbeigezogen. Jakob Männt (geb. 1695) führte mehrere für das Werk bestimmte größere Blätter in dieser Technik aus, zu denen Christoph Lanch die Zeichnungen lieserte; so z. B. die Gesangennehmung Simsons dei Testa nach van Tyck, Estder vor Massverus nach Paolo Beronese, den von einem Krieger angesallenen mit Land bekränzten Jüngling nach Cariani (irrtümslich Giorgione genannt) n. a. Neben diesem 1728 begonnenen umfangreichen, aber niemals ganz sertig gewordenen "Thearrum artis pictoriae" veranstatteten die kais. Hosimaler Fr. v. Stampart und A. v. Prenner unter dem Titel "Prodromus" 1735 eine kompendiöse Ansgabe des Galeriewerses in kleinen, gruppenweise zusammengeordneten Madierungen, welche als bildlicher Führer durch die damalige kais. Sammlung noch immer ihren Wert besitzt\*». Im Jahre 1727 ersolgte die Vestellung Enstav Aldolf

<sup>\*)</sup> Abr. Zingge Anpferstichwert. Leipzig, Narl Tauchniß. 1805. Fol.

<sup>\*\*</sup> Neuer Abdruck im Jahrb, der funfth. Sammt, des A. H. Kaiferhaufes, Bo. VII, S. VII ii,

Millers (c. 1700 1767 jum Professor der Ampferstederkunst an der unter Karl VI. reorganisserten Wiener Akademie in und damit der Beginn einer bis auf den bentigen Tag sortgesepten eifrigen Vilege dieser Annst an der genannten tais. Anstalt. Müster bat einige tüchtige Portrats geliesert, wie das des Prinzen Engen nach van Schuppen und das des letteren nach dessen Selbstbildnis. Weniger genigt sein etwas zagbaster Stickel in den Blättern nach Andens, wie nach dem Bilde mit den beiden Söhnen des Meisters und dem lein Pserd besteigenden Tecins in der Gaterie Liechtenstein. Die übrigen Wiener Ampserstecker der Spoche, wie Johann und Karl v. d. Bruggen, Leovold Schmittner, Jakob Liedl, Joseph und Andreas Schmutzer, von denen die beiden setztigenammen an den Sticken nach der Tecinssosse des Andens in der Gaterie Liechtenstein beteiligt waren, erbeben sich nicht über das Nivean der Mittelmäßigkeit.

Gin böberer Aufschwung des Aupferstiche in Wien datiert eist von dem Tage, an dem ber energische und bochbegabte Gatob Mathias Schmuber 1733 1810, ber Cobn bes Andreas, von feinem Studienanfentbalte bei Wille nach Biterreich beimtebrte, und unter ten Anipizien der Raiferin Maria Therefia und ibres funftsinnigen Ministers Rannit feine Aupferstecher Mademie gründete 1766). Aus dieser ursprünglich getrenut bestehenden, ipater 1772 mit der Alfademie der bildenden Rünfte vereinigten Unftalt find eine Reibe tüchtiger Stecher bervorgegangen, und auf der Bedentung Schmupers als Lebrer jowie als Organijator des böberen Zeichemunterrichts in Öfterreich berubt ein großer Zeil feines woblerworbenen Rubmes. Er beaufprucht benfelben aber and mit vollem Recht als geinvoller reproduzierender Rünftler, vor allem der Werte des Rubens und feines großen Landsmannes und Schülers Franz Emplers, und nicht in lepter Linie als Porträtstecher. Als Belege bafür mogen bier nur furz bas glangenbe Blatt nach dem "Beil. Ambrofins und Kaifer Theodofins" von Anbens in ber faif. Gaterie, die "Abter auf der Sagt von Wölfen und Schlangen" nach bem Bitde von Sunders in der Gaterie Liechteuftein zu Wien, das Bruftbild des Fürsten Rannig nach Tocque und das Profitportrat desfelben nach dem Bronzerelief von Job. Hagenauer aufgezählt werden. Ein vollständiges Berzeichnis der Werke dieses treif liden, durch Rrait und Farbigkeit der Grabfiideltedmif bervorragenden Rümftlers gebort leider bis beute nech zu den frommen Wünschen der Anpferstichsammler.

Gleichzeitig mit dem Linienftich erindr auch die Schabmanier in Wien ihre Förderung von böchiter Stelle. Wie Schmutzer aus Frankreich, so botte sich Johann Gottfried Haid (1710-1776) daint den Jmpuls aus England. Er war von Angsburg, wo mehrere Migtieder seiner Familie die gleiche Annit übten, nach Wien auf die Akademie gekommen und erhielt von der Raiserin ein Stipendium, welches er zu seiner weiteren Ausbildung in der Schabkunft senseits des Kanals zu verwenden batte. Mae Ardell, Frue, Honfton wirkten dort, Garlom strebte empor: die englische Schabkunft batte den Gipfel ihrer Keinsubligkeit und Jartbeit erreicht. Nicht nur Haid, von dem n. a. ein großes, von 1760 datiertes Gruppenbild der österreichischen Kaisers samtlie nach Mentens und mehrere sür John Bondell in London ausgesindrte Blätter nach Gemälden englischer und mederlandischer Meister berrühren, sondern auch seine

Nachsolger, Johann Jacobé (1733—1797), Johann Beit Rauperh (1731—1816), Johann Peter Pichler (1765—1806) n. a. bildeten sich nach Londoner Minstern. Jacobé's Hamptblatt, der Atsial der Wiener Asademie nach M. F. Anadat (1790), ist ofsenbar das Gegenstück zu Earloms Londoner Asademie nach Zossam, i. Gesch. d. Wien. Asade (280). Bon Kanpert besitzen wir einige gute Asattee nach Anna Torothea Therbusch, G. Don, Teniers, Rupethy, Gnido Reni n. a., von Pichler mehrere gelungene Visdussisch, wie das des Kaisers Leopold II. nach Hiele. Durch Franz Wrenk (1766—1830) und Vincenz Georg Kininger (1767—1851), beide Schüler Jacobé's, wurde die Schabkunst dann in die Gestaltenwelt Fügers und zu deren modernen Epigonen hinübergeseitet und hat in Wien dis über die Mitte des neunzehnten Fahrhunderts hinans noch ihre geschickten Vertreter gesunden.

E. C. Heiß, Christ. Weigel, Vernh. Vogel, Joh. Jos. Freidhoff n. a. tultivierten sie in Angsburg, Nürnberg und Versin.

Neben der Schabkunft hat auch die engtische Punktiermanier in Teutschland vorübergebend Voden gewonnen und besonders in Verbindung mit dem Farbendruck nach Baillie's Borgang ihre Zeit gehabt. Die Gebrüder Georg Sigmund und Johann Gottl. Facius (beide 1750 in Regensburg geb.) brachten die Manier von England herüber und reproduzierten in dieser Art mehrere Bilder älterer und gleichzeitiger Meister, wie die "Bewirtung der Engel durch Abraham" von Murillo, den großen Stier von Paulus Potter, Hefter und Paris von Angelika Kanssmann n. a. Anch der geschickte Mannheimer Anpserstecher und Radierer Heinrich Singenich 1752—1812: lieserte neben geschabten und gestochenen Arbeiten einige gute Blätter in kolorierter Punktiermanier.



106 Mungterent, Gen lich in Rating i von I Obet mief au Poelene Gine : tamort

### 5. Daniel Chodowiecki und die übrigen Radierer seiner Zeit.

In dem bunten Bilde technischer Birtnosität und farbiger Bersuche, welches der Überblick der deutschen Anpserstecherkunft des vorigen Jahrhunderts darbietet, haben wir bisher eines völlig vermißt, was doch als der höchste Prüfstein des Wertes zu gesten hat: den volkstämlichen Zug. Anr bei Georg Friedrich Schmidt spricht etwas Deutsches, Eigenartiges mit, aber es kommt nicht auf gegenüber der Macht des Fremden, Angelernten. Erst mußte der Weg zur deutschen Bolkssele wieder erschlossen sein, bevor das Bild und der Bilddruck einen eigenartigen Stil sinden konnten.

Der Ruhm, diesen Befreiungstampf des nationalen Geistes eröffnet zu haben, gebührt der deutschen Litteratur und Wissenschaft. Alber neben dem Dichter der "Minna von Barnhelm," neben Gellerts Fabeln und Solbatenliedern erhebt fich fofort auch der Genins mit dem Griffel, der ebenso frei und natürlich, wie jene ihre Weisen ertonen laffen und das Berg des Boltes treffen, auch das gange außere Leben ber Zeit bildlich erfaßt und den Blick wieder erschließt für Wahrheit und Natur. Dieser schlichte und boch so mächtige Mann, der Künftler der Unfflärungsepoche, der Bahnbrecher ber volkstümlichen beutschen Kunft ber nenen Zeit, ber Vorläufer Menzels und Ludwig Richters, war Daniel Chodowiedi. Mit ihm klingt bas achtzehnte Jahrhundert, das jo pomphaft und hoffärtig begann, idpflisch und bürgerlich aus. wackere Chodowiecki" neunt ihn Goethe, und schätzte ihn vor allem als den Schilderer "einer gesunden Natur, Die fich ruhig entwickelt, einer gwedmäßigen Bilbung, eines trenen Ausdanerns, eines gefälligen Strebens nach Wert und Schönheit." Alfred Woltmann (Ans vier Jahrhunderten, S. 167) vergleicht den Gesamteindruck seiner Werke bubich mit der Wirkung einer jener englischen Barkaulagen, die mahrend ber zweiten Satfte bes vorigen Jahrhunderts an Stelle bes abgezirkelten frangofifden Gartenftils Mode wurden. Wenn wir auch mauches Bauwerf, die fünftlichen Felfen, Die angeblich gotischen Burgen, Die sentimentalen Urnen und Trauerweiben, auf Die nus die geschlängelten Wege bisweilen hinführen, bente belächeln, so fühlen wir uns boch burch die erfrischende Natur des Ganzen erquiett und wandeln gern auf den schattigen Pfaden, zwischen den freien Triften und hoben Baumgruppen.

Daniel Nikolaus Chodowiecki (1726—1801) war ein gottbegnadetes Talent.\*) Ohne viel Schulung, unter schwierigen Lebensumständen, zum Kaufmannsgeschäft erzogen, wuchs er auf und lerute zeichnen, wie die Japaner, durch das einsache Abschreiben der ihn umgebenden kleinen Welt. Der Vater, ein Danziger Kornhäudler, gab ihm die erste Unterweisung, dann lerute er bei einer Tante die Technik der Emailmalerei. Dazu kamen später die unverweiblichen Vorbilder von Niederläudern und Franzosen, Aupferstiche nach Mart. de Vos, Bloemaert, Voncher, Lancret, Wattean, und vornehmlich die kleinen lebensvollen Blätter von Jacques Callot, zu denen er uns die dentschen Gegenstücke geliesert hat. Erst in Verlin, wohin Chodos

<sup>\*) 3.</sup> den nach Mitteilungen der Familie des Künstlers versaßten biographischen Aussassen U. Beise in dem grundlegenden Buche von Wilh. Engelmann, Taniel Chodowiecki's sämt liche Kupferstiche. Leipzig 1857. Ferner die Nachträge und Berichtigungen dazu, Sep. Abdr. aus Naumanns Archiv, Bd. V. 1859. Das Jacobysche Berzeichnis von Chodowiecki's Werken Berlin 1814, ist dadurch veraltet.





wiedi 1743 übersiedelte, trat er zu der Künstlerwett in nabere Beziehungen. Gin Mitglied der Angsburger Künstlersamilie Haid, wahrscheinlich Johann Lorenz, ein Schüler von G. Phil. Angendas, der sich damals in Bertin aushielt, förderte ihn praftisch und theoretisch in seinen Kunstanschannugen, und dem Einstnise dieses Mannes baben wir es vorzugsweise mit zu danken, daß Ebodowiecki seinen eigentlichen Bernsterfannte und 1754 den Kansmannsstand ausgab. Er nahm au dem Abendmodell teil, das der Maler Chr. Bernh. Rode in seinem Hanse veranstaltet hatte, wurde auch mit Rode's Lehrer Pesne noch in bessen letzten Lebenssahren bekannt und bethätigte sich bald rüstig in verschiedenen Zweigen der Kunst. Ten Ausang machte die damals besiebte Emailmalerei auf Tosen, wozu ihn die frühe Übung zunächst besähigte. Tann versuchte er sich im Porträt, in der historischen Komposition, bald auch im Nadieren.

Die ersten Blätter in ber Tednit, die feinen Weltrubm begründen follte, stammen aus bem Jahre 1751.\*) Es sind allerhand Figuren aus bem Bolt: ein armer, frummbeiniger Geselle, der sich durch Bürfelspiel in den Berliner Wirtsbäusern fortbrachte (G. 1), ein alter lesender Bauer (G. 2), Sufaren und Mönche (G. 1), Befangene aus dem ruffischen Kriege (E. 12), junge Damen, die den Klinftler besuchen und ihm von einer gewonnenen Schlacht ergablen (G. 10), bas find die erften, aus dem Leben gegriffenen Gestalten, die seine Radel auf der Anpferplatte festhielt. 1758 tommt dann das Blatt mit Friedrich II. zu Pferde, eines der charafteristischsten Bilder bes großen Königs, die wir besiten (G. 10). Rad, ber handschriftlichen Bemerkung des Künstlers, die sich erhalten bat, machte ihm das Blatt viele Mübe; es wurde geätt, verätt, abgeschliffen u. f. w., "and wohl zehn verschiedene Probedruce davon aemacht," Aber in furzer Zeit hatte Chodowiedi die hier noch fich verratende Unsicherheit überwunden und wir finden ibn bei einer Technik angelangt, welche die festbegründete Berrichaft über die Runftmittel bekundet. Jede Strichlage, jede Schattierung, jedes Bünktchen der kalten Nadel wird von ihm mit der feinsten Empfindung abgewogen. Daber bas richtige Unseinandergeben ber Blane, Die Durchsichtigfeit ber Gernen, Die plaitische Abrundung der Gestalten, der seelenvolle Ausdruck der Röpse.

Einen burchschlagenden Ersolg erzielte der Künstler mit seinem 1767 begonnenen "Abschied des Calas von seiner Familie," dem sogenannten "Großen Calas" (E. 18. Es war ein Gelegenheitsblatt edelsten Stils. Der Justizmord des Calas, eines prostestantischen Kansmanns in Toulouse, zer von sanatischen Pjassen in den ungerechten Berdacht gebracht worden war, seinen Sohn ermordet zu haben und 1762 durch den Henter siel, beschäftigte damats die Welt. Boltaire nahm sich der unglücklichen Familie an und setzte die Annullierung des Urteils und die Schuldtossprechung des Hingerichteten durch. Zuerst behandelte Chodowieck den Stoff in einem eine Vertiner Museum besindlichen Ölgemälde; dann radierte er ihn zweimal. Und zwar nicht ut leidenschaftlicher oder satirischer Ansichaftung, sondern als ergreisende Familienizene. Der Bater nimmt gerührten Abschied von den ihn umringenden Kindern, auf die ohnmachtige Gattin hinweisend, um welche die Wagd und ein Freund des Hauses beichaftigt sind. Seit diesem Blatte, das in Stoff und Behandlung die innertich erregte, weiche Stum

mung der Zeit wiederspiegelt, war Chodowiest der Mann des Tages, der umworbene Liebling der Kunstverleger und Buchhändler. Blätter von größeren Timensionen hat er übrigens verhältnismäßig nur wenige gesiesert. Eines der schönsten darunter, das "Famisienblatt des Künstlers" (E. 75), das die beigegebene Tasel wiedergiebt, zeigt und den Meister im gemütlichen Kreise der Seinigen, am Fenster sitzend, mit Zeichnen beschäftigt, umgeben von seiner Fran und den füns Kindern. Ein anderes, doppelt so großes Blatt stellt "Die Zeste im Berliner Tiergarten" dar (E. 83), beseht von Luste wandlern, Wagen und Reitern.\*) Gines der seltensten ist die allegorische Komposition "Ter Friede bringt den König wieder" (E. 21), mit dem in römischer Imperatorenstracht zu Pserde dargestellten Friedrich II.

Alle biese größeren Radierungen machen jedoch Chodowiecki's stärkste Seite nicht ans. Diese zeigt sich erst in den kleinen und kleinsten Blättern. Auf dem Cktavblatt, in dem Almanachbild ist er erst der wahrhaft große Meister. Da bewährt er seine volle Herrschaft über Stoff und Raum. Dafür genügt seine Kraft der Charakteristik und des Ansdrucks in ausgiebigster Weise. Darin hat er es mit unvergleichlicher Fruchtsbarkeit zu über 2000 Radierungen gebracht, ohne jemals sahm und handwerksmäßig zu erscheinen.

Die Sphäre, in der sich Chodowiecki ganz beimisch sübtt, ist das deutsche Bürgerstum und Familienleben. Das war ja die soziale Welt, welche die Zeit in den Bordergrund schob, welche von der Poesie verherrlicht, von der Kritik als Sit des Einsachen und Natürlichen gepriesen wurde. Und neben der Wirklichkeit waren es vor allem die Poesie und die prosaische Litteratur der Ansklärungsepoche, welche Chodoswieckis Griffel in Vildern verherrlichte. Engländer, Franzosen, Dentsche steben dabei in gleicher Linie. Bon den englischen Romandichtern hat er Smollets "Peregrine Pickle," Richardsons "Clarisse" und Goldsmiths "Vicar of Wakessiel," von den führenden Franzosen n. a. Voltaire's "Candide" und Ronssean's "Nene Heloise" mit reizvollen Illustrationen versehen. Unter den Dentschen waren ihm der trenberzige, weich gemätvolle Gellert und der tapfere, verstandeshelle Lessing gleich sympathisch.

Seine köstlichsten Allustrationen lieferte Chodowiecki zu den damals mit kleinen Aupsern ansgestatteten Kalendern und Almanachen. Die Masse der von ihm für diesen Iweck hergestellten Radierungen beläuft sich allein auf gegen tausend. Und hier handelt es sich nicht um eine nur äußerliche Welt, wie bei Meriau und Hogarth. Es ist der Gang der geistigen Entwickelung seiner Zeit, welchen der Künstler in allen seinen Phaien mit durchmacht. Die ersten Kalenderkupfer, welche Chodowiecki radierte, sind die zwöls im Jahre 1769 entstandenen Blättchen zu Lessings "Minna von Barnbelm," von denen zwei Beispiele hier beigedruckt sind (Abb. 107 und 108). Er machte sie zweimal, mit wenigen Beränderungen, mit deutschen und französsischen Unterschriften (E. 51 und 52). Und zwar pslegte der Meister diese kleinen Bildchen, in Neiden zusammen geordnet, auf eine große Platte zu bringen, mit den Kopsenden aneimander stoßend. Um Rande der Vilosden sieht man auf der Platte mit deutschem Text (E. 52) zuerst die sogenanuten "Einsälle," ganz kleine, mit leichter Nadel in die Plattenränder eins

<sup>\*)</sup> Z. die Reproduktion in den Anpfersticken und Holzschnitten alter Meifier, berausgegeben von der Reichsdruckerei, Berlin 1890, II, Tentsche Schule, Tai. 8.

geriste Kigürchen, wie sie der Phantasie des Künstlers während der Arben zustromten, so 3. B. zwei galoppierende polnische Reiter, eine Tame mit Muss, ihr gegennder ein Herr, Gesechtszenen, rubende Banern n. s. w. Diese Einsälle (G. 533, die auch auf anderen Platten sich sinden, wurden mit den ersten Drucken derselben in wenigen Exemplaren abgezogen und später abgeschlissen; sie kommen auch in getrennten Trucken vor. Die letzten Kalenderkupser, welche Chodowiecki radiert hat, sind die gleichialts von "Einsällen" begleiteten zwölf Blätter zur Geschichte des ersten Kreuzzuges sür



107, 108, Bur Minna von Bainbein | Rabierungen von Caniel Chobowielt

den "Hifterijchsgenealogischen Ralender" von 1801 (E. 945). Anger setchen geschalt lichen Tarstellungen schmücken Allustrationen zu sämtlichen dentschen Tichtern und Schnististellern der goldenen Zeit unierer Literatur die vielen Ingende der in am dazwischen liegenden einundvierzig Jahren erschienenen Bücher und Almanache Bussa. Campe, Gleim, Goethe, Hölth, Morstock, Rogebne, Lavater, Lichtenberg, Mannach, Mitolai, Pestalozzi, Pseisel, Schiller, Stollberg, Boß, Wieland bilden uns alle Answahl aus der langen Reibe der stotzen Kamen, neben die er unter seinen Bilder, Stollberg seiset hat. Die Tansender von Alättern lassen teine erhölter Gunducker der Krait gegen das Ende spüren. Doch zeigt sich das Talent der Lanktar in Mitol

und geistig bestimmt umgrenzt. Die Bilder zu den Tichtern der Sturms und Trangsperiode sind weniger gelungen als die zu den Werken der vorausgegangenen rationas listischen und gutmütig weichen Zeit. Bortrefslich tras er den Ton des bürgerlichen Rübrstücks in den Blättern zu Isslands "Jägern" (E. 559). Sehr schwach sind die drei Bildchen zu Goethe's "Hermann und Dorothea" (E. 877—878 a., während sich unter den Vignetten zu "Werthers Leiden" eines der köstlichsten Blätter des Meisters sindet, die Lotte im Ballanzuge, die den herumstehenden Kindern Brot abschneibet (E. 151), das unübertrossene Vorbild für W. v. Kaulbachs große Komposition (Albb. 109). Ganz in seinem Element sühste sich Chodowiecki dei den Kupsern zu Basedows Elementars wert, diesem pädagogischen Grundbuch der Ausstärungsepoche und des Philanthropiniss



109. Werthers Lotte. Radierung von D. Chodowiedi.

mus, zu bessen verstandesmößig klaren, realistischen Anschauungen die bellen, freundlichen Bildschen den des Meisters vortresslich passen (266. 106).

Aber Chodowiest war nicht nur der Allustrator der Gedausen anderer, sondern bietet nus in einer großen Zahl seiner Aupser auch eine Fülle von eigenen Auschanungen und Beobachtungen. Und erst bierdurch wird er zum völligen Wiedererneuerer der alten selbstschöpserischen Aupserstecherfunst. Er

jtudierte die Menschen in allen ihren Beschäftigungen, Sandlungen und Gewohnheiten, und stellte diese dann zu typisch geschlossenen Blätterfolgen voll des tost= lichsten und liebenswürdigsten Humors zusammen. So z. B. in ben beiben Folgen ber "Natürlichen und affestierten Sandlungen bes Lebens" (E. 256 und 319), in der Doppelfolge der "Heiratsanträge" (E. 345 und 382) mit den ergöglichen Figuren des als Brantwerber auftretenden Schneiders und des verliebten Ginfaltspinsels, ferner in den Folgen der Damenbeschäftigungen, der Bedientencharattere, der Berliner Modefiguren u. f. w. — Als trener Spiegel der Zeit und ihrer Wandlungen macht Chodowiecki selbstverständlich in diesen Bildern den Umschwung vom Reifrock zur griechischen Tracht ohne Taille, von der turmhohen Dameufrisur und vom Zopf und Haarbentel zur frei geringelien haartracht mit durch. Seine Blätter zu Boffens "Luife" in Beders Almanach für 1798 (E. 838 - 845) laffen dies erkennen. Bon ben politischen Stürmen der Revolutionsjahre blieb bas flare Baffer feiner Kunft faft unberührt. Rur in dem humoristischen Blättchen "Freiheit und Gleichheit" (E. 723), mit dem Schornsteinfegerjungen ohne Hosen und mit der Jakobinermütze, der eine Dame molestiert, und in der "Tlucht der Offenbacher nach Hanan" (E. 834) spürt man einen Sauch bavon.

Bergleicht man bes Meisters Driginalzeichnungen zu diesen Blättern, die sich in großer Zahl erhalten haben, mit den ausgeführten Kupfern, so treten hierdurch das

große Talent Chodowiecki's, die Gesundheit seiner Naturanschauung, seine Trene und Wahrheitsliebe erst ins volle Licht. Sind die Radierungen auch im einzelnen seiner, wirkungsvoller, vollendeter ausgesührt, so muten uns die Tusch- und Rötelzeichnungen, die stott hingeworsenen Studien nach der Natur dagegen frischer und lebendiger au, und lassen mit unwidersprechlicher Klarheit erkennen, daß Chodowiecki zu den echten freien Künstlerseelen gebörte, welche die Welt mit ihren eigenen Angen auchauten und der dentschen Kunst wieder zur Wahrheit und Natürlichseit den Weg geebnet haben.

Gine mächtige Förderung ersuhr diese Rücksehr zur Natur durch den schon seit dem Ansauge des Jahrhunderts wahrnehmbaren Ausschwung der Laudschaftsmalerei. Allen deutschen Kunstschulen kam er in gleicher Weise zu gute und sand seinen Ausdruck überall auch in den Fortschritten der laudschaftlichen Kadierung und der Ühkunst überhaupt.

In Berlin wirfte Karl Wilhelm Kolbe (1757—1835), ein Verwandter Chodowiecki's, in diesem Sinne als geschmackvoller Radierer landschaftlicher Kompositionen von idullischem Charafter. Schon vor ihm hatten dort, durch G. Fr. Schmidt angespornt, die Hifterienmaler Joh. Gottl. Glume (1711—1778) und Christian Bernh. Rode (1725—1797) auch die Radierung gepslegt und Genreszenen, Porträts, Illustrationen zu Gellerts Fabeln n. a. von gefälliger, aber etwas eintöniger Art geliesert. — In Tresden haben wir den Schweizer Adr. Zingg, den Hagedorn an die dortige Atademie brachte, schon oben (S. 260) unter den in Wille's Schule gebildeten Stechern genannt. Er bethätigte sich anch als Radierer, teils nach Gemälden, wie z. B. der selsigen Landschaft mit badenden Hirten von Chr. W. Tietrich, teils nach eigenen landschaftlichen Aufnahmen, besonders Ansichten aus der Umgegend von Tresden, Meißen, Potsdam n. a. (Abb. 105). Sinen höheren Reiz hat er seinen Blättern nicht zu verleiben gewußt. Sie haben etwas Zierliches, Feines, aber dabei Handwertsmäßiges und



110. Die Munfantenfamilie. Ratterung von Obr. 28. 6. Dietitd

Bhilisterhaftes. Mechan, Alengel, Schenan und andere fächfische Maler jener Zeit haben ebenfalls radiert, der erstere meistens italienische, der letztere französische Landichaften, Früchte seines Bariser Aufenthaltes.\*) Szenen bes breißigjährigen Krieges radierte der Meigener Chriftian Friedrich Rühnel (c. 1720 - 1792). Aber ber fruchtbarfte Dresdener Aptünstler der Epoche war der auch als Maler sehr produktive, vielgewandte Chriftian Wilhelm Eruft Dietrich ober Dieterich (1712--1774), ber Lehrer Kleugets. \*\*) Er fam aus seiner Baterstadt Weimar früh nach Tresden 311 bem Landschaftsmaler Joh. Alex. Thiele, fand schnell Anerkennung und lohnende Beschäftigung unter den Regierungen Angusts II. und III. und entwickelte als Günstling bes allmächtigen Ministers Brühl in der Malerei wie in der Abkunst eine bis ins Greisenalter fortgesetzte rührige Thätigkeit, eine Zeitlang als Atademiedirettor in Meißen, später wieder in Dresden. Anger Dentschland hat er Holland und Italien bereift und namentlich durch die großen niederländischen Meister, in erster Linie durch Rembrandt, Ditade und van der Neer, dann aber auch durch Jordaens u. a. sich inspirieren laffen. Er bringt jedoch felten zu ber Erfaffung ihres inneren Wefens burch, ift mehr ein Anempfinder als Geistverwandter. Unter seinen Radierungen find die landschaft= liden Blätter die ausprechendsten. hier hält er fich meistens an die Ratur und weiß sowohl den deutschen Wald als auch die weiten, stimmungsvollen holländischen Tristen und die Schönheiten der Campagnalandschaft und des Albanergebirges verständnisvoll wiederzugeben. Seine früheste Beschäftigung mit der Akkunft fällt in das Jahr 1725: holländische Motive sind es, die ihn zunächst beschäftigen; sehr viele Blätter stammen aus dem Aufange der dreißiger Jahre; das Datum 1743 trägt ein ichones Blatt aus Rom; vom Jahre 1769 find seine letten Blätter; auch fie zeigen römische Unfichten und sind mit vollendeter Meisterschaft in der leichten, freien Manier behandelt, welche dem Rünftler in feinen besten Arbeiten eigen ift. Bon den frühen Blättern feien die "Flache holländische Rüstengegend" (L. 118), die "Banernfamitie auf dem Felde" 2. 119, der "Maser und das Modell" (L. 59), die "Kanalgegend mit der Windmüble" (2. 123), die stimmungsvolle "Flucht der heiligen Familie" (2. 12), von den späteren, tünstlerisch wertvolleren die "Maultiertreiberherberge" (L 123), die "Musitautenfamilie" (2.77), die "Wandernden Musikanten" (2.80), diese beiden in unsern Abb. 110 und 111 reproduziert, ferner der "Marktichreier" (2. 53) und die "Große Landschaft mit der Pyramide" (L. 171) hervorgehoben. Die kleineren vignettenartigen Blätter verauschanlichen wir durch die in Rembrandts Art gehaltene "Landschaft mit dem Ziehbrunnen" (L. 129) und die "Tierstndien" (L. 174) in unsern Abbildungen 112 und 113. Aus den von dem Künftler hinterlaffenen Platten ftellte Bingg ein Werk von 57 Blättern zusammen, welches zu Dresben im Berlage ber Witwe erschien. Einige ber Platten find von Bingg fertig gemacht. Der Befamtüberblid ber Werke

<sup>\*)</sup> And figürliche Blatter hat Schenan radiert, und zwar, wie es scheint, in Paris zur Zeit großer Not. Tas Tiielblatt einer Folge von Kindergruppen trägt die Aufschrift: "Achetez mes petites eaux-fortes." Auf den hübschen landschaftlichen Nadierungen neunt er sich "Heim lich," wie man annimmt, aus Beicheidenheit. Bergl. Andresen, Tentsch. P. Gr. V, 359 ff.

<sup>\*\*: 3. 7.</sup> Lind, Monographie der von C. W. E. Dietrich radierten, geschabten und in Holz geschnittenen malerischen Borstellungen. Berlin 1846; D. v. Schorn, Chr. W. E. Dietrich (Aus den Papieren von Ludw. v. Schorn). Tentsches Kunstblatt, 1856, S. 29 ff.



111 Die d'int inten Montanten Nadtreung von obr 26. 6 Dietert

Dietrichs zeigt, daß ihm neben Schmidt unter ben dentschen Radicieri. Is voriget Jahrbunderts der Gerenplatz gebührt, wenn er and an Driginalität kinter sonem zurückstehen muß. Unter den Werten Dietrichs befindet fich auch ein in godaalte:



112. Die Landidaft mit dem Biebbrunnen. Radierung von Chr. 28. C. Dietrid.

Manier ausgeführtes Blatt (2, 87: Die Fran mit den Kindern am Fenster und ein Helldunkel=Holzichnitt (L. 78: Der blinde Bettler), welche jedoch zu seiner Charak teriftif feine wesentlich neuen Büge liefern.

Mehrere sehr fruchtbare und tüchtige Radierer baben auch die süddentschen Schulen hervorgebracht. Da ist vor allem der aus Ulm gebürtige Meister des Jagdsports Johann Elias Ridinger (1698—1767) zu nennen,\*) der nach zuerst in seiner Baterftadt genoffenem Aunftnuterricht fich in Angeburg bei Joh, Falk und Rugendas weiterbildete, und 1759 Direktor ber bortigen Malerakademie murde. Obwohl kein geleruter Jäger, bat er boch das gesamte Waidwerk, namentlich die jagdbaren wilden und gahmen vierfüßigen Tiere, Sirsche, Rebe, Gemsen, Sasen, Löwen, Tiger, Baren, Wölfe u. j. w., sowie alle Arten der Jagd und bes Reitsports, dann verschiedene Bogelspezies, auch Tierfabeln, Genreszeuen, Porträts fürstlicher und vornehmer Persönlichkeiten in Anpferstich, Radierung und Schabkunst dargestellt. Er bewährt in seinen vielen Hunderten von Blättern vor allem die genaneste Kenntnis der Tiernatur und umgiebt diese mit einer stets harmonisch zu dem Gegenstande gestimmten Land= schaft, darin der modernen Tiermalerei den Weg zeigend. Ein frischer Hand von Baldespoefie strömt ans seinen Werken und entgegen. Wir fühlen, daß es die Schöpfnugen eines Mannes find, ber nach ben Berichten feiner Zeitgenoffen bas größte Bergungen darin fand, wenn er in den Balbern und Feldern dem großen wie dem tleinen Wild und Gedervieh nachichleichen fonnte, um es anzuschanen und zu beobachten. Je nach dem Standpunkte des Betrachters wird der eine die waidmännische, der andere die naturwissenschaftliche, der dritte die poetische Rategorie der Darstellungen Ridingers bevorzugen. Für den Aupferstichfreund bieten besonders die zwölf Blätter aus dem Paradiese (Th. 807- 818), die acht Blätter der wilden Tiere mit den Fährten am

\*) (B. A. B. Thienemann, Leben und Wirfen des unvergleichtichen Tiermalers und Aupfer stechers Joh. El. Ridinger. Leipzig 1856.



113. Tierftudien, Ratierung von Chr. 26. 6. Dietrich.

unteren Rande (Th. 186-194), die Parforcejagd des Hirsches in sechzehn Blättern (Th. 49-64) und die aus einnndvierzig Tafeln bestebende Tolge der wilben Tiere mit Gedichten von S. Brodes, v. 3. 1736 (Th. 195 -235) die Magftabe für die Beurteilung ber außerorbentlichen Kraft bes Meifters. -- Bon ben übrigen Angeburger Malern und Radierern sind noch der vorhin schon als Ridingers Lehrer erwähnte Georg Philipp Rugendas (1666-1741) und fein Cohn Johann Chriftian (1708-1781) als Urbeber von bewegten Kriegsfzenen und Soldatenbildern bier gu nennen. Der Bater, bessen Bedeutung im Bergleiche mit Ridinger bisweilen unterichatt wird\*, war auch tüchtig in der Schabmanier. Das Dresdener Rabinett besitzt von ihm ein bei Stillfried nicht erwähntes, ans acht Platten bestehendes, überlebensgroßes Bilbnis Raifer Karls VI. in ganger Figur, welches in Schabknuft ausgeführt ift. Die Blätter bes Sohnes (nach Kompositionen bes Baters) sind auf ochergelbem Grund in Brann gedruckt und mit Beiß gehöht. — Rürnberg stellt zu dem Kon tingente ber Radierer des vorigen Jahrhunderts zwei namhaftere Meister, die Landichaftsmaler Peter Bemmel (1685—1754) und Johann Christoph Dietich (1710-1769). Sie fertigten einige Dutend mit leichter Rabel ausgeführte landichaftliche Blätter mit Banernstaffage, Reitern und allerhand wanderndem Volk. — In München, wo die landschaftliche Radierung durch ben Württemberger Joach im Frang Beich (1666-1748) verhältnismäßig früh ihre tüchtige Vertretung fand, erfrente fich bis über die Grenze des Jahrhunderts hinaus der Hofminiaturmaler Bartholomans Ignaz Beiß (1730-1815) als Radierer einer großen Reputation, die wir bente nicht völlig begreifen fonnen. Seine meistens mit fraftiger Rabel radierten ober in gemischter Manier ausgeführten Blätter ftellen teils eigene Rompositionen des Künstlers, teils Gemälde berühmter älterer Meister, und zwar jowohl biblijche und historische als auch genremäßige und porträtartige Motive, Studienföpfe n. dergl. dar. Die Bilder der alten Meifter, z. B. die Madonnen von Rafael, die Bildniffe von Rembraudt n. a. erfahren durch Weiß eine fehr freie Ilberjegung, nicht felten mit gang willtürlichen Zusätzen ober Weglassnugen. Am ansprechendsten find noch die eigenen Erfindungen des Künstlers. Im ganzen macht das 136 Blätter umfaffende Werk den Eindruck einer geschickten und nicht empfindungslosen Rünftlerfraft, wenn ihm auch ber Wert einer ausgesprochenen Individualität mangelt. Diefe findet fich bagegen in erfreulichster Beife bei bem ans Mannheim nach München eingewanderten Gerdinand Robell (1740 1799), dem Senier Diejer berühmten Künftler- und Dichterfamilie. Er ift, wie Frang Angler \*\* treffend bemertt bat, "als berjenige zu bezeichnen, der die landschaftliche Radierung, was die äußeren Elemente ber Darftellung anbetrifft, zuerst auf umfaffende Beife zu einer eigentlich vollendeten Durchbildung gebracht hat." Er schritt in diefer Hinficht auf der Babn weiter, die ein Jahrhundert früher der bollandische Radierer A. van Everdingen

<sup>\*)</sup> Einen Überbtick über seine Berte gewährt das Buch des Grasen Heinrich Stillfried: Leben und Runstleistungen des Walers und Aupferstechers G. Phil. Rugendas, Bertin (S.), S.

<sup>\*\*</sup> Über Aerdinand Robell und seine Radierungen. Einteitendes Borwert zu der neuen Ansgabe von A. Robells Radierungen in 178 Platten. Eintigart 1812. Bieder abgedruckt in den Alein. Schriften, Bd. III, E. 363 sch. Ein Berzeichnis der sämtlichen Radierungen Arbells bietet der "Cafalogue raisonne" von Etephan Baron Stengel. Rurnbert 1822.

betreten batte. "Doch nicht bloß in ber gründlicheren Feststellung der Technik bernht bie Bebentung von Kobells Radierungen; fie find zugleich die ichönsten Zengniffe für das neue finnvolle Eingeben auf das stille Wirten der Natur in ihrer schlichten Reinbeit, welches in jener Zeit in Dentschland erwachte." In Beidelberg und beffen berrlicher Umgebung war der Sinn für die Schönheit und Größe der Landschaft dem jungen Studenten der Jurisprudeng aufgegangen. Aber erft viel später konnte derselbe den unwiderstehlichen Drang zur Kunft befriedigen. Gine Reise nach Baris (1768) gab ben Ausschlag, machte ihn befannt mit Wille und dem trefflichen Radierer Phil. Barizean, und ließ ben Gedanten in ihm reifen, nicht die Malerei, sondern die Athtunft sich zum eigentlichen Bernfe zu erwählen. Nach der Heimkehr siedelte sich Kobell gunächft in Mannheim und 1793 in München au, wo er als Galeriedirettor starb. Man gablt von ibm im gangen 242 radierte Blätter, fast fämtlich Lanbschaften, deren Daten von 1769 bis 1796 reichen. In den frühesten derselben bemerkt man einen Anschluß an die altholländischen Meister, durch beren Studinm ber Künstler in Die Geheimnisse seines Faches einzudringen strebte; bann wendet er fich für eine furze Zeit der idealen Richtung gu, wie sie vor allen durch die beiden Ponffin vertreten wird, ohne jedoch deren Studiengebiet, Italien, felbst zu betreten; erft nach überwindung dieser Borftufen tommt Kobell gu fich felbit, gu jener Darftellung ber einfachsten landschaftlichen Situation schlicht beutschen Charafters, welche sein Wejen charafterifiert. Es ist die Natur in ihrer Ginfalt und Stille, wie fie Goethe in seinem Werther schildert, nach Gindruden, die er in der Gegend um Wehlar bernn in dem lieblichen Thale des Labnfluffes empfangen hatte. Dabei giebt fich Robell jedoch niemals als einseitiger Naturalift ober bloger Bedutenmaler; seine Radierungen baben jelten das Gepräge von reinen Raturstudien, wie z. B. das große Blatt mit der Inichrift: "Im Neckaraner Wald. 1779". Es ist immer ein vollendetes, in sich beschloffe. nes fünftlerisches Gauzes, was der Künftler auftrebt. Wie einfach das landschaftliche Motiv oder das Stück menschlichen Berkehrs auch immer sein mögen, die er schildert, stets ist die Situation vollkommen klar ausgesprochen, die Stimmung einheitlich, die Linienführung, Die Licht und Schattenverteilung mit gereifter Kunft harmonisch burchgebildet. Unfer bei gedrucktes Beispiel (Abb. 114) mag dies erläntern und zugleich die Stellung kennzeichnen, welche Ferdinand Robell am Beginn der nenen Zeit einnimmt. Er ist für die dentsche Landschaft der Bertreter dessetben Prinzips naiver Naturauschanung, als dessen begabtester Repräsenbant in der Figurenmalerei Chodowiecki dasteht. — Ein Bruder des Meisters, Franz Kobell (1749—1822) und sein Sohn Wilhelm v. Kobell (1766-1855) waren auf nabe verwandten Gebieten thätig. Bon dem letteren ift besonders das große Blatt mit dem Pferderennen beim Oktoberfest d. J. 1810 wegen seiner zarten, lebensvollen Ausführung beachtenswert. Er war auch sehr geschickt in der Hers stellung von Aquatintablättern, vornehmlich nach altniederländischen Landschaften und Tierstücken.\*) Der gleichen Richtung folgten Johann Georg v. Dillis (1759 -1841) und seine beiden Brüder Cantins und Ignaz.

Gine stets eifrige Pflege fand die Radierung, in erster Linie die landschaftliche,

<sup>\*,</sup> Über diesen und alle diesenigen nachsolgenden Meister, deren Thätigkeit vorzugsweise oder ganz dem lausenden Jahrhnudert angehört, s. Andr. Andreien, Die deutschen Maler=Ma=dierer des neunzehnten Jahrhnuderts. Leipzig, 1866—70. 4 Bdc. 8.



enduce non of the Bear ther in dem Charlen Charle Decolus in and a beamon



bei den allem Weichen, Stimmungsvollen, Malerischen zugeneigten Österreichern. Martin Fohann Schmidt, nach seinem Geburtsorte Grasenwörth bei Krems in Rieder österreich der Kremser Schmidt genannt (1718—1801), brachte einige seiner stärmisch bewegten Kompositionen christlichen und mythologischen Juhalts auf die Aupserplatte und bewährt auch als Radierer seine derbe, schnellsertige Meisterschaft. – Als Begründer der landschaftlichen Radierung in Wien steht Franz Edmund Weirotter (1730—1771) da. Er war ein geborener Junsbrucker, kam zunächst nach Weien, darauf nach Paris und in Beziehungen zu Wille, bildete sich dann in Italien weiter aus und wurde 1767 durch Schmuher als Lehrer des Landschaftszeichnens und Radierens



114. Landidaft. Rabierung von Gerd. Robell.

an die Wiener Akademie bernsen.\*) Er brachte dorthin bereits mehrere Folgen seiner mit leichter, geistreicher Nadel im Stile Vatelets radierten Landschaften mit, Küstensbilder, Marinen, Flußkandschaften aus der Normandie, aus Holland, aus der Umsgegend von Paris und aus Ftalien, die er dann in Wien noch durch zahlreiche Aufsnahmen niederösterreichischer Walds und Gebirgsbilder vervollständigte. Wille rühmt in seinen Memoiren Weirotters zarte, annuntige Behandlungsweise, und auch Windelmann, dem er ihn empfahl, schähte ihn hoch. Außer Weirotters Radierungen, von denen wir auf beiliegender Tasel ein Beispiel geben, zengen eine Menge tresslich behandelter Naturstudien, besonders Rötelzeichnungen, von der Fruchtbarkeit seines Talents, welcher ein jäher Tod leider allzusrüh ihr Ziel setze. Die Brüder Fohaun Christian und Friedrich August Brand (1723–1795 und 1735–1806),

<sup>\*)</sup> Z. des Berfassers Beichichte der f. f. Atademie der bild, Rünfte in Bien, E. il if und Roger Portalis u. H. Beraldi, a. a. C. 11, 653 ff.



115. Bignette, Rabierung von Salomon Befiner.

auch Laureng Janicha und Martin v. Molitor (beibe † 1812) folgten seinen Bahnen. Den Erstgenannten finden wir im Berein mit anderen öfterreichischen Künstlerträften, außer auf landschaftlichem Gebiete, auch im Benrefache thätig, als Radierer von derb gezeichneten Bolksfiguren, welche ben Sandel und Wandel des täglichen Lebens unter dem Titel "Der Kanfruf in Wien" uns vor Augen führen. Bon ben Letigenannten rühren einige hübsche landschaftliche Blätter mit leichtem Anhanch von Agnatinta ber. - Josef Roos 1732 -1805) erhielt mit seinen flott und breit behandelten großen Tierstücken die Überlieferungen seiner Borfahren. Jus flassische Fahrwasser lentten bann ber aus Hannover nach Wien gekommene Albert Christoph Dies (1755 -1522) und Beinrich Friedrich Füger (1751-1518) die Radierung hinüber. Bon dem ersteren rühren einige landschaftliche Blätter italienischen Charafters mit romanti= scher und antiker Staffage ber, welche bem Stile Joseph Anton Kochs und Reinharts verwandt sind. Der lettere

versuchte sich auch in der Schabkunft.

Un den akademischen Klassismus Fügers grenzt die Jonllensphäre Salomon Begners (1730-1788). Beide führen uns aus dem Gebiete bes Natürlichen und Einfach-Wahren, das in der Zeitströmung lebte, gur Konvention gurud. Wie Gegners poetische Idullen, fo find übrigens auch seine gleichgestimmten Radierungen keineswegs ohne künftlerischen Reiz. Gin feiner, anmutiger Geift lebt darin. \*) Aber die Welt, wie sie und in diesen Bilbern primitiver Zustände geschildert wird, mit ihren lagernden Hirten, tangenden Sathen und Mymphen, ift ein erträumtes Elufinm ohne Realität und auch ohne poetische Glanbhaftigkeit: nur ein tändelndes Spiel mit lieblichen Formen und ichwärmerisch weichen Seelenstimmungen. Gegner, der seines Zeichens Buchhändler und als Rünftler Antodidakt war, begann 1753 mit dem Radieren von Bignetten und größeren Illuftrationen fur Bucher und Renjahrsblätter. Dann gab er die verschiedenen Unflagen seiner Bedichte mit eigenen Zierbilden beraus, 1762 die Ausgabe in vier Banden, 1765 eine gleichfalls vierbandige mit lanter neuen Illustrationen, 1770 - 72 die niedliche fünfbandige Cktavansgabe mit vielen gart behandelten Bignetten, 1777- -78 die große Quartausgabe. Die unferem Buche eingestrenten Nachbildungen (Abb. 115 und 117) mögen den Stil dieser hübschen kleinen Beigaben verauschaulichen. Dagn kommen dann des Meisters landschaftliche Radierungen in mehreren Folgen: eine von 1764, dem Watelet gewidmet, eine zweite von 1771 mit mythologischen Figuren, beide zu je zehn Blättern, endlich 1768 eine britte aus zwölf Blättern bestehende, vorzugweise mit Gemässern und einem Brunnenbassin auf bem ersten Blatte. Tarunter sind neben den Motiven arkadischer Gattung auch manche Darftellungen von einfach nordischer Wiesen und Waldesnatur. Wir geben anch von

<sup>\*)</sup> Zur Charafteristif des Poeten und Künstlers s. nenerdings das gehaltvolle tleine Buch von Heinr, Boelfflin, Salomon Gehner. Mit ungedrucken Briefen. Mit Reproduktionen von Nadierungen S. Gehners. Francuseld, Huber. 1889. 8.



116. Bantitaft. Naticiung von Zalome ( monic.

den Landichaften in Abb. 116 ein Beispiel. Gestier war nicht in Stalien und bit offenbar niemals gediegene Formstndien gemacht. Das giebt seinem Stil, besonders im Figürlichen, etwas Schwächtiches und Disettantisches. Am besten sind die kleinen Bignetten mit spiesenden Butten, Eroten u. dergt.

Ms balbe Staliener ericheinen uns dagegen die beiden Bruder Cobann Ebi

lipp und Georg Abraham Hadert (1737—1807), der treffliche Wilhelm Friedrich Gmelin (1715—1820) und der unter dem Ramen Tenfelsmüller bestaunte Dichter und Maser Friedrich Müller (1749—1825), mit dem das "Jeal der ungeberdigen Kraftgenialität" der Sturms und Trangperiode seine Bertretung unter den deutschen Radierern findet. Müller bleibt übrigens als solcher in ziemlich niedriger, genremäßiger Sphäre, während von den erstgenaunten dreien besonders Gmelin zu reinen Höhen sich aufschwang und mit der Nadel wie mit dem Stichel eine Reihe von Blättern im edelsten getragenen Stise des Poussin lieserte.

Um Ende der Künstlerreihe des achtzehnten Jahrhunderts erscheint, wie eine Berkörperung von deffen annintigem, aber weichem Ideal, die boch gefeierte Geftalt der Angelika Kanffmann (1741—1807), eine Mischung von englischem Fair und deutscher Franenart, das veftalische Gegenbild zu der bacchantischen schönen Lady Hamilton. Ihren sinnigen, duftig gemalten Bilbern hat fie in ihren fechsunddreißig Radierungen ebenbürtige Berfe ber vervielfältigenden Runft an die Seite gestellt, die ihr Talent im besten Lichte zeigen.\*) Sie sind mit geschickter Hand angerst sanber ausgeführt, häusig in Aquatinta getönt, bisweilen auch (von ihrem Schwager Jos. Zucchi) mit dem Grabstichel überarbeitet. Es befinden sich darunter zwei Bildnisse Winckelmanns, mehrere Nachbildungen von Werken italienischer Meister und vor allem eine Anzahl jener hübsch bewegten, nachdenklich oder schwärmerisch blickenden Frauen- und Mädchengeftalten, wie sie und auch auf ben Gemälden ber Künstlerin so häufig begegnen, mit Bezeichnungen, wie "L'Allegra". "La penserosa". "Simplicity" u. f. w. Bisweilen berührt uns in diefen anmutigen Bildchen ein mit frischem Blick angeschantes Stück Natur; aber im ganzen sind sie boch von jener damals herrschenden Konvention nicht frei, die alles ins Gefällige und Salonfähige herabstimmt und selbst aus den Göttinnen und Hervinen des Altertums empfindsame englische Ladies macht.

\*) A. Andresen, Der dentsche Beintre-Graveur, V. 373 ff.



117. Bignette. Rabierung von Calomon Gegner.



118. Rinderfries. Radierung von Gug. Meureutber.

## Dierter Abschnitt.

# Das neunzehnte Jahrhundert.

## 1. Allgemeines. — Die Erfindung der Lithographie.

Is die Stürme des Revolutionszeitalters und der Napoleonischen Ariege den Welt teil durchtobten, war es vorüber mit diesem weichen, empfindsamen Ideal. Männ liche Geister, starke Naturen bauten an der neuen Ordnung der Dinge, retteten hersüber, was von dem Alten noch zu branchen war, gaben den Forderungen der Zeit Maß und Gestalt. Auf das philosophische solgte das historische Jahrhundert, auf die theoretische Spekulation die Ara des Positivismus, der Naturwissenschaft, die Blüte der Technik, des Maschinenwesens.

Die vervielsättigenden Künste, welche schon durch ihre technische und mechanische Seite mit diesen Borgängen in nächster Beziehung stehen und überdies in ihrem inne ren Gehalt stets ein großes Stück des berrschenden Zeitgeistes repräsentieren, machten im Gesolge der sührenden bildenden Kunst den ganzen Bandel der Dinge mit durch. Auch sie erscheinen in dem neuen Jahrhundert versüngt und bereichert auf dem Schausplatz; ihre Geschichte während dieses Zeitraumes ist so bewegt und wechselvoll, wie nie zuvor.

Nach der Antage des Werkes, von welchem dieses Buch einen organischen Bestandteil ausmacht, kann hier von einer eingebenden Tarstellung dieser modernsten Geschichte der vervielfältigenden Kninste nicht die Rede sein. Wir wollen nur die wechsielnden Richtungen andeuten, welche der Gang der Entwickelung eingeschlagen bat, und die Ziele zu erkennen suchen, welchen sie entgegenstrebt.

Untengbar sest steht die Thatsache, daß für die dentsche vervielfältigende Aunst, wie für die gesamte Kultur der Nation, nach jahrbundertelanger Entfremdung endlich eine Rücktehr zur volkstümlichen Empsindungs und Anschauugsweise eingetreten ist. Schwind und Rethel, Ludwig Richter und Wenzel stehen als die Begründer dieses nationalen Stiles da. Ihr Juneres ist so echt und rein deutsch, wie die Boesie unserer großen Tichter, der Schöpfer unserer nationalen Litteratur.

Dem geistigen Erneuerungsprozeß ging der technische zur Seite. Er bekundet seine Kraft in Erfindungen und Entdeckungen; er fügt neue Vervielfältigungsarten ein, greift belebend auf die alten zurück, eröffnet für sie bisher unbetretene Pfade, führt endlich nach dem Aufkommen der Photographie zu lange noch nicht erschöpften Vanndern, den Leistungen der Photomechanik.

Hier soll zunächst ein kurzes Wort von der Lithographie gesagt werden, obwohl sie, streng genommen, nicht in den Rahmen dieser Darstellung gehört. Die Lithographie ist, wie der Aupserstich und der Holzschnitt, eine deutsche Erfindung. Aloys se ne felder (1771—1834), ein geborener Prager, machte in den setzen neunziger Jahren in München die ersten Versuche mit seiner Technit: von 1796 stammt die älteste Probe, 1797 wurde die Steindruchpresse konstruiert, 1798 entstand die erste gravierte Arbeit auf Stein, 1799 der früheste Versuch einer auf Stein ausgesührten Kreidezeichnung. Der Ersinder war zugleich der unermüblichste Vereicherer seiner Technit: er vervollkommnete den Umdruck von Zeichnungen und Stichen, sügte zu der einsachen Steinzeichnung die Ugnatintamanier und die sogenannte gespriste Manier hinzu, schnsten lithographischen Tondruck und schritt sogar schon zur Herstellung von sarbigen Lithographieen vor. Bei Seneselders Tode war das neue Versahren nicht nur in allen Hauptkunststädten Europas eingebürgert, sondern es hatte technisch auch bereits alle wesentlichen Eigenschaften erprobt, welche ihm innewohnten.

Alber anch in diesem Falle hing das Schickfal der Ersindung vor allem von dem Eingreisen der Künftler ab. Erst nachdem diese sich der neuen Technik bemächtigt hatten und vollends, nachdem sie schöpferisch für dieselbe thätig geworden waren, konnte die wirkliche Blüte der Lithographie beginnen; seit die Teilnahme der Künstlerwelt an ihr vorüber ist, welkt sie dahin.

Männer von ernstem Sinn und großem Talent bemächtigten sich ber Technik Sene felders zunächst zur Reproduktion von Gemälden alter und neuerer Meister. München ging voran. Joj. Nepomuf Strigner (1782-1855) fopierte Durer, Cranach, Die alten Flandrer, Ferdinand Piloty d. A. (1785-1844) schritt zu den großen Koloristen des siedzehnten Jahrhunderts, zu Rubens und seinesgleichen vor, Frang Sanfstaeugl b. A. (1804 -1877) schuf in feiner weltbekannten Publikation ber Dresdener Galerie das unübertroffene Meisterwerk lithographischer Übertragungskunft, in welchem der Technik des Steindrncks, bei ftilgetrener Charakteristik ber verschiedenen Schnlen und Meister, ber höchste nur benkbare Grad malerischer Wirkung abgewonnen ift. Namentlich war es die hier erreichte Tiefe, Fülle und Wärme des Tous, durch welche sich die der Zeitrichtung entgegenkommende Technik die Sympathieen des Bublitums und ber Rünftler eroberte. - Frang Beishaupt in München machte 1823 zur herstellung von farbigen Tafeln für das brafilianische Reisewerf von Spir und Martins die ersten Bersuche mit dem Druck verschiedener Steine. Durch Wilh. v. Bahns ornamentale Sammelwerte nach flaffifchen Minftern, bei beren Unsführung in erster Linic der treffliche C. hildebrandt beschäftigt war, wurde die Chromolithographie dann in Berlin eingebürgert, und behanptet bort bis beute ruhmvoll ihren Plat. -- Auch im lithographischen Schwarzbruck hat Berlin in der Verson Buft. Beinr. Bottl. Federts (geb. 1820) eine Rünftlerfraft aufzuweisen, welche namentlich bei ber Biebergabe von Gemälden moderner Meister (Gallait, Knaus, Eb. Meperbeim, Winterhalter, Henry Nitter, Martersteig u. a.) der Lithographie den weichsten Schmelz und Banber des Tones abgewonnen bat, dessen sie überhanpt fäbig ist.

Aber ihre volle Bedeutung erlangte die Technik doch erft durch das Hingutreten mabrbaft ichöpferischer Meister. Und bier ift Abolf Mengel (geb. 1815) in erster Linie zu nennen. Er wirkte bahnbrechend für die Lithographie wie für den Holz ichnitt. Die Grundrichtung seiner Matur auf bas malerische Erfassen und Wiebergeben ber Natur fand in bem fügsamen Material und seiner mannigfachen Berwend barteit ein freies Arbeitsfeld. Durch den Bater, der die Lithographie geschäftsmäßig betrieb, schon als Anabe in das technische Verfahren eingeweiht, entwickelte und bereicherte Mengel basselbe bald auf die mannigfaltigste Urt. Außer den brei der ersten Jugendzeit (1833-1836) angehörigen Enklen: "Luthers Leben", "Künstlers Erbenmallen" (in Anlehnung an das Goethe'iche Gedicht) und den "Deutwürdigkeiten aus ber brandenburgifchen Geschichte", welche teils Febergeichnungen auf Stein in scharfer, geistvoller Vortrageweise, teils voll ansgeführte malerische Lithographieen find, veröffentlichte Menzel 1851 noch ein Beft "Bersnche auf Stein mit Pinfel und Schabeisen", welche in Technif und Erfindung zu dem Originellsten und phantastisch Reizvollsten gehören, was er geschaffen hat. Unter seinen zahlreichen lithographischen Einzelblättern sei unr der große, wirkungsvoll behandelte Tondruck "Christus als Anabe im Tempel" (gemalt und in Stein geschabt 1852) bier hervorgehoben. Dagn kommen feit frühefter Jugend ungählbare Viguetten, Gelegenheitsbilder, Titelblätter und Randzeichnungen aller Art, als die Bengniffe eines raftlos thätigen, den Strömungen bes Lebens mit nimmer müdem Ange folgenden Talentes.

And Wien wandte fich fruh und mit regem Gifer bem Berfahren Sencfelbers Es giebt taum einen bervorragenden Biener Maler und Zeichner ans der aufstrebenden Generation der zwanziger bis vierziger Jahre, der sich nicht mit Feder oder Breibe auf bem lithographischen Stein versucht hatte. Danhaufer, Fendi, Bat und Rnd. Alt und viele andere leisteten darin Borzügliches. Aber als der Wiener Lithograph par excellence aus jener Zeit steht ber berühmte Porträtist Josef Arichuber (1801-1876) da. Seine nach Tansenden zählenden Bifdniffe und Bifdnisgruppen find ein trenes Spiegelbild des Metternichschen Österreichs und der Wiener Gesell schaft in allen ihren Standesabstufungen und Berufsarten, vornehmlich des Hofes, des Abels, der Kreise des Minsiklebens und der Theaterwelt. Anch einzelne klajsische Blät ter nach alten Meistern (Rafaels Madonna im Grünen, Morettos Heil. Zustina n. a.) bat Ariehnber geschaffen. Manche gute Bildniffe von weicher empfindungsvoller Behand lung lieferte auch der treffliche Fr. Lieder (1750 1859). Ginen der Höhe Mengels gleichkommenden Meister fand die Wiener Lithographie endlich in Angust Carl v. Bettentofen (1821 - 1889), bem genialen Schilderer ber öfterreichijden Rriegsgeschichte und Soldatenwelt, besonders aus der Periode der Napoleonischen Rriege und der Feldzüge von 1818 49. Der schneidigen, oft eckigen Charafterifiik Mengels tritt Bettenkofen mit vollendeter Elegang und fich einschmeichelnder Bartbeit gegenüber und erreicht in feinen Schilberungen von hingebung und Anfopferung, von Seldenmut und Trene bis in den Tod bisweilen eine inrische Wirfung von ergreifender Bewalt. Neben dem "Reitertod", dem "Braven Tambour", dem "Mitleidigen Soldaten", welche als Beispiele dieser melodramatischen Richtung aufgezählt fein mögen, steben Momentbilder

von sturmischer Bewegung, wie "Die übersallene Teldpost", Der Transport der Ber wundeten", "Der Sturm auf Dsen" n. a., Blätter von ebenso stannenswerter Technik wie lebensvoller und seiner Naturanschannng.

Zeit Tezennien ist die Lithographie im Niedergang begrissen und fristet nur noch in gewerdemäßiger Tienstdarkeit ein kümmerliches Tasein. Die Photographie bat sie vom Porträt und von den Galeriewerken abgedrängt; an die Stelle des Maler Lithographen trat wieder der Maler Radierer. Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, daß auf den Derbst und Winterfrost auch sür die Lithographie ein neuer Frühling solgen kann. Sie bat sich vielleicht im ersten Jugendsturm zu viel zugemmet, ist über die Grenzen ihres Könnens zu bereitwillig binausgegangen und dadurch in Schwäche geraten. Mög sich also, daß ihre Krast wieder erstarkt, wenn sie zum klaren Bewußtsein des ihr vorsgezeichneten Leirtungskreises gelangt und sich mit Maß und Ziel ihrer künstlerischen Ansgabe bemächtigt.

#### 2. Das Wiederaufleben des Holgschnittes.

Einen ermutigenden und sehrreichen Beweis für die Möglichkeit einer solchen Auferstehung bietet die Geschichte des modernen Holzschnittes. Dieser wurde sast zwei Jahrbunderte lang tot gesagt und erhob sich vor unseren Augen zu nie geahnter Blüte. Der Austoß dazu ging von England aus. Aber Deutschland hat sich der alteinheimischen Aunst bald erinnert und sieht unter den Ländern, welche sie pslegen, schon seit mehr als einem halben Jahrhundert wieder mit in erster Reihe.

Die Technik Thomas Bewicks (1753—1828), des Bahnbrechers der modernen englischen Anlographie, war eine von der alten grundverschiedene. An die Stelle des Laughoszes und des Schneidemessers (S. 53 ff.) trat die quer vom Stamm berabgesägte Buchsdammplatte, deren seite homogene Fläche von ihm mit dem Stichel bearbeitet wurde. Man hat daber die moderne Technik mit vollem Recht Holzstich genanmt. Aber während der Stichel seine Linien und Punkte ganz ebenso in das Holzstich genanmt. Aber während der Stichel seine Linien und Punkte ganz ebenso in das Holzstich nicht schwarz, sondern weiß, wie bei den alten Schrotblättern (S. 541, weil die Trucker schwärze sür den kulographischen wie sür den Theendruck nicht in die Vertiesungen wie beim Aupserstich, sondern auf die glatte, stehen gebliebene Oberstäche ausgetragen wird. Die weiße Linie bildet also das technische Element des modernen Holzstiches und dieser sah sich dadurch unwillkürlich auf zurte Wertabstusung und Helldunkel wirkung hingewiesen, woder das aus dem dunkeln Grunde berausgearbeitete Licht die sührende Rolle spielt. An die Sielle des zeichnerischen Facsimileschnittes trat der masserische Tonstich.

Gleichzeitig mit Bewid und noch bevor fich die neue Technit auf dem Kontinent verbreitete, hatten die beiden Unger in Berlin, Bater und Cobn, an der Bebung bes

<sup>\*/</sup> S. die weitere Ausführung dieser technischen Unterschiede und ihrer Folgen in dem tehrreichen Aussache von S. R. Roehler über Fr. Zuengling und den modernen Holzstich, Zeitschr. i. bild. Kunft, N. F. II, 81 ff.

berabgekommenen Holzschnitts gearbeitet. Der jüngere von ihnen, Joh. Friedr. Gottelieb Unger († 1801) war als Professor der Holzschneidekunst au der dorrigen Akademie sowohl praktisch als auch litterarisch für die Förderung der Sache thätig\*). Wie Bewick, so sah auch er sich auf den Bettbewerb mit den Almanachbildern der Rupferstecher au-

gewiesen und suchte dieser Aupferstichmanier mit den Mitteln der alten Technif nahezu tommen. Ihm folg Friedrich Wilh. Gubig 1786-1870) in Berlin und Bla jins Söfel -1792--1863) in Wien, besonders der erstere mit namhaften Erfolgen durch seine bei Jung und Allt be= liebten Bolfstalen der (2166. 119). Die Fühlung mit den breiten Schichten des Volks war damit wieder ge= wonnen. Es be= durfte nur des Bujammenwirkens bedeutender Rünft ler mit ihnen ebenbürtigen Xylographen, um eine nene Blüte der Tedmit herbeignführen.



119. Der Mailanter Dom. Solifdnitt von Gr. 28. Gubip.

Anch hier steht wieder der Name Adolf Mengels obenan. Im Bunde mit ihm haben Friedr. Ludw. Ungelmann (1797–1851) in Berlin und sein vorsäglicher Schüler Ednard Aretischmar (1806—1858) in Leipzig, serner die Gebrüder Etto und Albert Bogel in Berlin eine Reihe von Holzschnittwerfen hervorsgebracht, welche in ihrer Art bis bente noch unübertroffen dastehen. Es sind, abgeseben

\* Er versafte n. a. zu Ehren seines Baters Johann Georg das "Tenfmal eines Ber linischen Knnstlers und braven Mannes". Berlin 1798. Näheres bei Justi im Allgem. Künstlerlexikon, E. 4011. von den ins Jahr 1838 zurückreichenden Junftrationen zu Chamisso's "Beter Schlemihl", zunächst die 1839—1842 entstandenen 400 Funftrationen zu Franz Kuglers "Geschichte



120. Friedriche bee Großen Job, von A. Mengel, Bolgidnitt von Ungelmann.

Friedrichs des Großen," durch welche Menzel, auf Chodowiecki fußend, die Persönlichkeit des prenßischen Heldenkönigs und seiner Zeit dem modernen Volksbewußtsein einverleibte, dann die ans den Jahren 1843—1849 stammenden kostbaren Holzschnitte in der Prachtsausgabe der "Oeuvres de Frédéric le Grand", welche Friedrich Wilhelm IV, verans

staltete nen publiziert 1882 und 1886. Menzel persistierte das vorgeschriebene kleine Format von 12 gem geistreich in der Titelvignette. Aber gerade in diesen minzigen Bildchen, besonders den herrsichen Porträts, den reizenden kleinen Landschaften, den sinnigen Allegorieen und Humoresten, in denen der Illustrator die Gedanken des königstichen Antors weiterspinnt, offenbart sich die Größe von Menzels Genie. Die Holzischen Leichneiter, welche die Blättchen geschnitten haben, zeigen uns, daß ihnen die Fortschritte der englischen Schule nicht unbekannt geblieben waren. Aber sie hielten tropdem an der dentschnerischen Weise seize seize seize, suchten vor allem den charakteristischen Ansbruck, die Handschaft des Künstlers genan wiederzugeben, und verstanden es, den Intentionen desselben mit ihren Mitteln selbst dort zu entsprechen, wo er — wie nicht selten — durchans malerische Wirkungen anstrebte und die seinsten Tonabstnsungen erheischte. Unser Beispiel Abb. 120) kann diese letztere Eigenschaft der Holzschnitte veranschansschieden Frichs geit" (vollendet 1855, neue Ausgabe 1886), die Flustrationen zu dem Kleistischen richs Zeit" (vollendet 1855, neue Ausgabe 1886), die Flustrationen zu dem Kleistischen

Lustspiel "Der zerbrochene Krug" (1877) und unter den Einzel blättern des Meisters das große, von Unzelmann mustergültig geschnittene Porträt Shafespeare's bervorgehoben sein. Der Hofzschnitt gewinnt in Werken, wie dieses, eine ganz erstaunsliche kostristische Krast, ohne doch zu dem Prinzip der weißen Linie sich zu bekennen. Er wirft wie eine malerische Originalradierung.

Noch entschiedener an der alten dentschen Weise bält die durch Ludwig Richter (1803—1884) bestimmte Ansographen gruppe: vornehmlich Ang. Gaber und Hugo Bürkner (geb. 1818) m Tresden, sowie Fob. Gottir. Flegel (geb. 1815) n. a. in Leipzig. Wir sind über die künstelerischen Absiehn weniger Meister so eingehend unterrichtet, wie über das Schassen Ludwig Richters in

\*) Über Mengels Berfahren bei der Arbeit und die Auforderungen, die er an die Künftler stellte, s. den Text von M. Jordan und Rob. Tohme zum Mengel Bert, München, Brudmann, E. 19 ff.



121. Id alte Gett von y. Ribter, holodnitt von 21. Gaber.

seinem köstlichen Buche "Lebenserinnerungen eines bentschen Malers" Frankfurt a. M. 1885). Wie er nach seiner Heimfehr aus Stalien als Landschaftsmaler und Rabierer in ber schlichten Natur des Elbthales und der sächsischen Waldgebiete die seinem Wesen innerlichft verwandte Sphare fand, so erblickte er auch für fein Wirken als Buluftrator und Zeichner für ben Holzschnitt bas bochste Ziel seines Lebens in der Pflege bes Heimischen, Altwäterlichen, Familienhaften. Mit wärmster Berchrung schloß er sich an die Borbilber Dürers und seiner Genoffen an und wußte deren Wesen in sich aufzunehmen, obne sich desbalb von der Empfindungsweise der Gegenwart zu entfernen oder deren malerischen Sinn abzuweisen. Richter begann mit Bildern zu Marbachs Volksbüchern, zum Reinecke Anchs n. a. Dann kamen die dem Hans- und Familienleben, namentlich der Rinderwelt gewidmeten Folgen, welche die unvergleichliche Popularität des Meisters begründet haben: "Beschanliches und Erbanliches" (1851), das "Bater Unser" (1856), woraus wir in unserer Abbildung 122 ein Beispiel vorführen, "Für's Baus" (1858-1861), "Der Sonntag" (1861), "Nener Stranß für's Hans" (1864), "Unfer tägliches Brot" (1866), "Gesammeltes" (1869), "Bilber und Bignetten" (1874) n. a. m. In der Borrede zum ersten hofte bes "Für's hans" giebt er seinen Gebanken folgenden Ausbruck: "Schon feit vielen Jahren habe ich ben Bunfch herumgetragen, in einer Bilberreibe unfer Familienleben in seinen Beziehungen zur Kirche, zum Sanfe und zur Natur barzustellen, um im Spiegel der Kunst jedem zu zeigen, was er einmal erlebte: der Jugend Gegenwärtiges und Infünftiges, bem Alter die Jugendheimat, den gemeinsamen Blumen- und Paradiesgarten, der den Samen getragen hat fur die fpatere Saat und Ernte, und jo vielleicht in manchen der einfam oder gemeinsam Beschanenden den inneren Loeten zu wecken." Das Fortwirken im bichterischen Sinn, wie es Richter hier seinen Bilbern wünscht, ist and an seinem eigenen Schaffen deutlich zu beobachten. Anfangs war er ber einfache Allustrator seiner Autoren; dann machte er sich von ihnen frei, schuf in ihrem Sinne weiter, wie Menzel im Geifte König Friedrichs; endlich begleitet ber Text nur noch als Motto das Bild und erläutert die vom Künftler nach malerischen Gesichtspunkten selbständig erfundene Szene. (Abb. 122). — Das Wirten L. Richters hat unermeßliche Frucht getragen und zahlreiche Talente geweckt, welche in verwandtem Geiste thätig waren. So traulich und jo eindringlich wie er hat freilich feiner zum Bolte zu reden gewußt. Otto Speckter (1807—1871) in Hamburg ift uns allen befannt von der Kinderzeit ber burch fein "Fabelbuch" mit ben Bilbern bes Schneemanns, bes Raben, bes hungernden Bögelchens. "Hannchen und die Küchlein", Klaus Groths "Quickborn", Luthers geiftliche Lieder hat er ebenfalls illustriert und in früherer Zeit sich auch im Radieren und Lithographieren hervorgethan. Ginen Schritt vom Burgerlichen ins Bornehme, vom Naiven ins Gegierte machen wir mit Dafar Pletiche (1830-1858) beliebten Bilderbüchern aus der Kinderwelt. Elegang und humor verbinden fich in den flott gezeichneten Bolts- und Lebensbildern Alb. Bendichets (geb. 1834). B. Büntber und Karl Certel in Leipzig haben viele dieser ausprechenden Schöpfungen in Golz geschnitten.

Die Kraft der um Richter sich gruppierenden Antographenschule reichte anch für den großen historischen Stil vollkommen ans, welchen Alfred Rethel (1816—1859) und Inlins Schnorr von Karolsfeld (1794—1872) in ihren Holzschlenungen wie als Maler austrebten. Ein Wert voll dämonischer Phantasie und dabei

politärumlich im besten Sinne bes Wortes ift netbels 1818 entstandener "Totentang", in Holz geschnitten von Bürkner, mit Bersen von Robert Reinid. Die alte Beise von dem Gleichmacher Tod ist in diesen acht meisterhaften Blattern mit nener, eigenartiger Poefie vorgetragen und dem Flugblätterstil des sechgebuten Jahrhunderts frisches Leben eingehancht. — Unter ben Zeichnungen Int. Schnorrs find namentlich einige jeiner Bibelbilder von ichlichter und markiger Kraft. Mehrere schöne Schnitte nach ibm und anderen Meistern der "nendentschen" Richtung lieferte der auch als Aupfersteder und Stempelichneider geschätzte Beinrich Loedel in Göttingen. - Den Namen des trefflichen R. Dertel tragen manche der energievollen und tief empfundenen Holzschnittbilder von Josef v. Führich (1800- 1870), ber besonders in feiner letzten Lebenszeit als Illustrator angerst fruchtbar war. Sein "Bethlehemitischer Weg", ber Ofterenklus "Er ist auferstanden," das "Marienleben," die Illustrationen zum Thomas a Rempis, zum Buche Ruth, zum Pfalter (Abb. 123) u. a. haben mit ibrer echten Frommigfeit und ihrem fernigen Naturgefühl fich in Sud und Nord die Gunft breiter Schichten bes Publifums errungen und bem dentschen Holzschnittstil fräftige Rahrung zugeführt.



122. Aus bem Baterunfer bei Indmit Richter, Belgidnitt ben Aug Gaber



Nicht minder voltstümlich, frisch nud gesund mutet uns Moriz von Schwind (1804—1871) als Holzschuittzeichner au. Er siedelte früh von seiner Beimat Wien nach München über und wurde dort im Bunde mit Rafpar Brann, Eng. Neurenther, Graf Poeci, Lichtenheld, Ille, Mnttenthaler, A. Müller n. v. a. einer der Hauptbegründer des besonders in der weltbefannten Unftalt von Brann und Schneider ausgebilbeten Stils. Die "Fliegenden Blätter" entstanden 1845, wenig Jahre barauf die "Münchener Bilberbogen," beide bis heute in unnnterbrochener Fortsetzung. K. Braun (1807-1877), der artistische Leiter der Anstalt, lehnte sich aufaugs an französische Muster an. Er war im Atelier von Breviere in Paris gebildet, und diefer schnitt and die von Brann gezeichnete Kopfvignette der "Fliegenden Blätter" mit den zwei Ritterfräulein und dem Seifenblasen machenden Schalksnarren. Daneben machte fid) jedoch dann bald die deutsche Art geltend, bisweilen in berber und fantiger, später in saftiger und anheimelnder Weise, völlig sich bedend mit den Intentionen der zeichnenden Künftler, die ein mehr auf Humor und Boefie als auf brillante Technik haltendes Publikum vor sich hatten. Die Beiträge von Schwind zu diesen ichlichten Holzschnitten ber Brann und Schneiberschen Anftalt, fein "Winter," ber "Gestieselte Kater," ber "Ginfiedel," bas Blatt "Bon der Gerechtigkeit Gottes" bilden die Glaug= punkte der damaligen Produktion.\*) Die Aplographen, die sie geschnitten haben, ein Blang, Goet, Anilling n. a. besitzen an technischem Reiz gerade so viel oder so wenig, wie man von ihnen forberte. In ber jüngsten Beit hat der Münchener Holzschnitt diesen Mangel nachgeholt, und die "Fliegenden Blätter" steben in der fünftleri= ichen Bollendung ihrer Illustrationen mit in der ersten Reibe.

Es ist bekannt, daß die Entwickelung, welche der deutsche Holzschnitt während der letzten Tezennien genommen hat, vorwiegend auf der malerischen Seite liegt. Tahin gebt seit vierzig Jahren der entschiedene Zug der deutschen Runst, dabin mußte ihr der Holzschnitt solgen. Er hat keine Gelegenheit versämmt, auch seine anderen Fähigkeiten zu entwickeln, im Facsimileschnitt Bewunderus-

<sup>\*)</sup> Das Schwind Album vereinigt die iconstiten Holz ichnitte des Meifters. München, Braun und Schneider. Fol.

<sup>123.</sup> Aus tem Bialter von Aubrid. Bolgidnitt von R. Dertel.

wertes geleistet, sich den zeichnerischen Ansgaben ebenso gewachsen gezeigt wie den koloristischen. Aber bei diesem Reichtum an verschiedenen Tarstellungsweisen, dessen er sich rühmen kann, liegt doch auf der tonigen Seite das Hauptgewicht. Farbige Wirkung, brillante Technik, das sind auch bier die Schlagwörter des Tages.

Die ganze große Maffe ber illustrierten Zeitschriften und Prachtwerte brangt nach der angedeuteten Richtung bin. Wir brauchen unr furz einige Titel und Namen von Unternehmungen und Anstalten zu neunen, um diese Thatsache zu beleuchten.\*) Das buchhändlerische Element tommt dabei mehr und mehr zur Geltung neben und vor dem fünftlerischen. Der Mittelpunkt des deutschen Büchermarktes, Leipzig, und das mit ihm wetteiferude Stuttgart stehen im Bordergrunde. Aus Krepschmars Anstalt gingen zunächst die Kräfte hervor, welche das machfende Bedürfnis der Leipziger Broduktion befriedigten. 3. 3. Webers "Illustrierte Zeitung" entstand, die "Gartenlaube," "Dabeim" und andere Blätter folgten. Die Berlagewerke von Seemann, Dürr, Belhagen und Klafing, um nur diese Beispiele zu nennen, beischten für ibren mannigfaltigen Illustrationsbedarf zahlreiche tüchtige Anlographen. H. Kaefeberg, B. Treibmann und E. Arell find die bekanntesten Leipziger Meister, und sie baben zum Teil neben bem itreng zeichnerischen Schnitt auch Bestrebungen malerischer Tendenz angebahut, mit ausgesprochener Anlehung an englische Menster. Doch ift der dortige Holzschnitt nur zögernd bis zu den letten Zielen dersetben vorgeichritten und selbst in seinen jüngsten Leistungen behält er etwas von plastischer Körperlichfeit und blanter Blätte. Webers "Meisterwerte der Holzschneibetunft" (1879 ff. Fol. geben davon den vollständigsten Begriff. - Entschieden flotter, beweglicher und malerischer trat das rührige Stuttgart auf, nachdem den alteren, von der Dresbener Schule

abstammenben Arbeiten von Allgaier und Siegle, die namentlich für ben Cottaichen Berlag bergestellt wurden (Ri= belungenlied von Schnorr, Reinecte Juchs von Kaulbach), lange Beit die Bunft bes Bublifums zur Geite gestanden batte. Dieje Richtung wurde überstügelt burch das bahnbrechende Talent von A. Cloß, der in seiner aufangs mit Ruff gemeinfam betriebenen Anftalt bas ebenbürrige foloristische Gegenstück zu den Leiftungen der Doré = Anlographen und Ameritaner geschaffen bat. "Seine tonuppige, maleriiche Begabung, jeine leicht bewegliche Sand, für die es tanm technifche Schwierigkeiten gab, feine fpielend

Mäheres zur Charatterinit des mo dernen deutschen Holzschnittes, im Bergleich mit dem französischen, englischen und amerita nischen, i. bei 28. Hecht, Die vervielsättigende Unnit der Wegenwart, I. 96 ff. LSien 1887.



124 Allufuration von 28. Tief in Edward Goodudie des Reingrafungen Erieges Gelordiert wer 28. Sed t.

schnelle Stichelfübrung eroberten gewissermaßen mit einem Ruck das bis dahin in schwersfälliger Schrittbewegung angestrebte Feld der farbigen Behandlung" (Hecht). Zahlreiche moderne Leistungen der illustrierten Litteratur, wie Hallbergers "Läyppten", Spemanns "Germania," "Hellas und Rom," Kröners "Nords und Ostsee," Engelhorns "Jtalien" und "Die Kunstschäfte Italiens," haben ihre künstlerische Physiognomie diesem Umsschwunge zu danken. Ein bedeutsam förderndes Element dabei bildete das Anstonmen



125. Die Genesende, von E. Gehrts. Solzichnitt von Lüttge. Fliegende Mätter.

der Photographie auf Holz, welche der Tuschmalerei und der Kohlen= zeichnung, als Borlagen der pho= tographischen Reproduktion, ben Eintritt in das rylographische Illustrationswesen ermöglichte. Die foloristischen Talente der jüngeren Malerwelt, Sans Makart, Gabriel Mag, Liezenmager, Loffow, Schönleber, Beiß= hanpt und vieler anderer gewannen damit numittelbaren Gin= fluß auf die Buchillustration, beteiligten sich an den Stuttgarter und Berliner Ausgaben ber beutschen Rlaffifer und riffen dadurch auch die Meister und Unstalten der übrigen bentschen Städte zu Auftreugungen in der gleichen Richtung fort.

Von der veränderten Physiognomie der Münchener "Fliegenden Blätter" war schon die Rede. Wilhelm Diez (Abb. 124), Gehrts (Abb. 125), Mandlick, Oberländer, Schlittgen, René Reinicke und ihre Genossen trieben den Holzschuitt hier Schritt

vor Schritt auf der malerischen Bahn weiter bis zu der zartesten Wiedergabe von Tonabstufungen und Momentwirfungen. Der Stroesersche und der Bruckmannsche Berlag wandten sich dem Gebiete der Holzschnitt Mustration zu und stellten neben den vorhin schon genannten, für die Stuttgarter Firmen beschäftigten Künstlern vorsnehmlich dem genialen Rudolf Seit und der Kraftnatur Wilhelm Hechts würdige Aufgaben. Es war jedoch nicht nur der malerische, sondern auch der strengere Holzschnitt nach dem Borbisch der Alten, der in Beispiel und Lehre von diesen Meistern vertreten wurde.

Bielseitig, allen Stilrichtungen der Zeit folgend und in erster Linie dem Bedürfnis der großen Leserwelt angepaßt, entwickelte sich der Holzschnitt in Duffeldorf und Berlin. In den Erzengnissen des erstgenannten Ortes spiegeln sich die Wandlungen der



126. Illuftration von Adolf Mengel zu Rodenbergs Gedicht "Aus ber Edwebenzeit", Solzichnitt von Albert Solt... (Mus Bodenfiedt) Album benicher nunft und Tichiung

rheinischen Malerichnte und der dentschen Runft überhaupt von den Tagen Rethels, Benbemanns und Sübners bis auf die Gegenwart ab. Berlin tritt, von Menzels grundlegender Thätigfeit abgeseben (Albb. 126), besonders seit der Wiedergeburt des Tentichen Reiches auch als Buchbändler- und Annitverlegerstadt immer energischer bervor. Der Groteiche Berlag (Illustrierte Klaisisterausgaben und Prachtwerke, unter denen Rambergs ewig icone Brifaillen zu "Sermann und Dorothea" und die von Paul Thumann, Woldemar Friedrich und Philipp Grot Johann (2006. 128) illustrierten Quartausgaben von Julius Wolffs Dichtungen, Thumanus "Enoch Arben" (Abb. 127), ferner die großen historischen Handbücher der Allgemeinen Geichichte und der dentschen Kulturgeschichte bervorstechen), der Berlag von A. Hofmann n. Co., welcher von Menzel Kleists "Zerbrochenen Krng" und von Lantier Jumermanns "Oberhof" brachte, ber Deckersche Berlag mit ben L. Burgerschen Rriegsillustrationen von 1864 und 1866, die Modezeitungen "Der Bazar" und Franz Lipperheides "Franenzeitung" und "Modenwelt", welche die Clichés ihrer Driginalausgaben an alle Sprachgebiete Europas abgeben, Schorers Familienblatt sind die Spitzen der modernen Berliner Berlagsthätigkeit. Damit haben sich dort dann auch eine Anzahl in diesem Beifte wirtender Solzichneiderschnlen gebildet, von benen wir die von Rich. Bong und B. Bener nennen wollen. Auch in mancher fleineren bentichen Stadt rührt fich ein wackerer Künftler, wie J. L. Trambaner in Nürnberg, ober ein weitausgreifender Borlagsbetrieb, wie der Bestermannsche in Brannschweig ("Illustrierte deutsche Monatshefte"), ber Hauschlichsche in Dresden ("Das Universum"). Unter ben bentichen Anlographen, Die ihren Weg im Unslande gemacht haben, nennen wir den Birtnosen des Tonftichels in frangofifder Manier Mag Beber, ben ausgezeichneten, langere Jahre in England beichäftigten Porträtholgichneiber Moriz Alinticht (Bildniffe Ludw. Richters, John Rusfins n. a.), den früher in Florenz, jegt in London thätigen Heinrich Schen, endlich den 1889 in New-Port verftorbenen Friedrich Inengling, einen geborenen Leipziger, ber unter ben entschiedensten Bertretern bes amerikanischen Holzichnitts foloristischer Tendenz einen der ersten Plate fich eroberte (3. R. Rochler, a. a. D.).

Einen fruchtbaren Boden zu ausgedehnter Wirksamkeit fand ber moderne beutsche Holzschnitt in Wien. Während Schwind und Führich für ihre schlichten Bleis und Feberzeichnungen fich in den Münchener und Dresdener Holzschneiderschulen die ftilverwandten Kräfte mählen mußten und andererseits dem hochbegabten Blafins Soefel leider kein Abolf Menzel gur Seite ftand, hat fich neuerdings für jeden Aufpruch zeichnerischer wie malerischer Natur in Wien selbst ber entsprechende Meister gefunden und in den jüngeren öfterreichischen Künftlerkreisen manch schönes Talent für die Illustration sich geltend gemacht. Sier wurden in den fünfziger und sechziger Jahren die stilgerechtesten Solsschnittzeichnungen für kunftgeschichtliche und kunftgewerbliche Zwecke geliefert; hier erwuchs namentlich ein Stab vortrefflicher Architekturzeichner, im Anichluß an den Ausban der Raiserstadt; bier brachte das frisch erwachte politische und geistige Leben auch in das illustrierte Bücher- und Journalwesen neuen Schwung. Die Anstalten von F. B. Bader und von Herm. Laar, das vielseitig thätige R. v. Balbheimiche Juftitut, die namentlich durch ihre gablreichen Illuftrationswerte bibliichen und legendarischen Inbalts weltbefannte Anstatt für farbige Anlographie von B. Anöfler arbeiteten mit Erfolg nicht nur für den beimischen, sondern auch für den



127. Inntration von Baul Thumann zu Tennnfons Enoch Arden. Holzschnitt von H. Günther.



128. Illufiration von Phil, Wrot Johann zu Heine's Buch der Lieder. Holzichnitt von E. Krell,

auswärtigen Markt. 2(ns Unlag des großen ethno= graphischen Werkes über die öfterreichisch=ungarische Monarchie wurde auf besonderen Unlag des ver= ewigten Kronprinzen Rudolf an der f. f. Hof= und Staatsbruckerei in Wien das früber umer Exters Leitung schon einmal be= ftandene rylographifche 3u= stitut wieder eingerichtet und mit deffen Leitung der aus München nach Wien berufene Professor W. Becht (geb. 1843) betraut. Das "Biener Künftleralbum", der "Figaro," für wel= chen Talente, wie Lauf= berger, Leopold Mül= ler, Juch, Schließ= mann u. a. thätig waren, die "Blätter für Kunftgewerbe", die "Beimat," die "Neue Illustrierte Beitung," die Berlagswerfe

von Waldheim, Gerold, Solder, Sartleben, Gerlach und Schenk, die Publikationen ber f. f. Hof- und Staatsdruckerei und ber Gesellschaft für vervielfältigende Kunft tommen bei ber Abschätzung bieses reichen Betriebes ber wissenschaftlichen und belletriftischen Illustrationeslitteratur gunachst in Betracht. Bahrend früher für den Biener Buchund Aunstwerlag, von Führich und anderen oben schon erwähnten Meistern abgesehen, nur vereinzelte beffere Krafte, wie Leander Rug, Beter Joh. Rep. und Rarl Beiger, Tobnajchowety, Schaller, Joj. Schönbruner n. a. thätig waren, steht gegenwärtig fast fein bedeutenderes Talent dem Illustrationswesen ganglich fern. Unter den vielen vortrefflichen Figurenzeichnern, Laudschaftern und Drugmentisten der jüngsten Zeit, welche namentlich bei dem Werke des Kronprinzen sich rühmlich hervorgethan haben, jeien hier nur Rud. Bernt und Franz Rumpler, Ed. v. Lichtenfels, Robert Ruß und Jak. Emil Schindler, K. Fröschl und Fr. Herm. Giesel, H. Charlemont und C. Karger in erster Linie hervor: gehoben. Der Stil ber Holzichnitte bes genannten mustergültig ansgestatteten Bertes halt zwischen bem tonigen und zeichnerischen Wege die Mitte; die Mannigfaltigfeit und Beweglichkeit der Technik wie des Stils, welche sich darin kundgiebt, bildet überhaupt einen Grundzug der modernen Biener Schule.

Wie Tentsch Diterreich, so steht and die dentsche Schweiz in neuer wie in alter Zeit mit Dentschland in innigem Wechselverbättnis, ohne sich desdald anderen Einstüfsen, besonders französischen und amerikanischen, entziehen zu können. Der Weltwerkebr des Buch und Kunsthandels trägt überallhin die gleiche Zeitströmung, denselben Geschmack, das nämliche Cliché. Und mehr als irgendwo sonst haben einzelne große Verlagsfirmen und Kunstanstalten, nicht bedeutende Künstler, in der Schweiz den Ton angegeben. Wir nennen R. H. Haller Goldsichach in Vern ("Die illustrierte Schweiz," bis 1867 erschienen), den rührigen katholischen Verlag der Gebrüder Beuziger in Einsiedeln ("Alte und nene Welt," "Das Leben Zesu Christi," Kuhns "Roma," die illustrierten Kalender n. a.), die Dalpsche Buch und Kunsthandlung in Vern "Schweizer Geschichte in Vildern") und Drell Füßli & Co. in Zürich ("Europäische Wanderbilder," nach Zeichnungen von G. Rong, J. Weber n. a.). Als der besadteste Schweizer Holzschneider gilt Knans in Vasel; das bedeutendste rylographische Attelier ist das von Buri und Jecker in Vern.\*)

Das Auftreten der Photographie, welches der Lithographie den Boden abgrub, schien auch dem Holzschnitt eine Zeitlang schälich zu werden, als in der Zinkätzung ihm ein neues Element der Buchillnstration an die Seite trat. Aber es hat sich gezeigt, daß die Gesahr keine tödliche war. Geht auch die Photomechanik noch immer neuen Entwickelungsphasen entgegen, so bewahrt doch auf dem großen Gebiete der Illustration trotzem der Holzschnitt sein wohlerwordenes Recht. Er hat die Photographie als Borlage sür den Schnitt sich dienskbar gemacht; er wird auch den Wettkampf mit der Zinkostypie siegreich überstehen können, wenn er die künstlerische Seite seiner Natur zu immer höberer Bollkommenheit entwickelt. Daß auf dieser Bahn noch manches Unsgeahnte möglich ist, dafür liesert gerade die Entwickelung des Holzschnittes während der letzten vierzig Jahre den besten Beweis. Sie zeigt uns ein rastloses Fortschreiten vom Einsachsten die zum unsäglich Komplizierten, neben dem derben Linienschnitt die seinste Tonstichelarbeit, und diese Gegensähe mit allen ihren Zwischengraden und übersgangsformen zusammengehänst in dem Raume weniger Tezennien, während der Holzschnitt früher jahrhundertelang dieselben eingeengten Psade ging.

#### 3. Rupferstich und Radierung.

Der Aupserstich, die konservatioste der vervielsältigenden Kunfte, gewährt und anch in den bewegten Zeiten des jüngstverstoffenen Jahrhunderts den Anblick einer weit ruhigeren Entwickelung als der Holzschnitt. Er hält mit Stetigkeit an den ererbten Überlieferungen sest, schlägt nur dann einen nenen Weg ein, wenn ihm dabei ein bewährter Führer zur Seite geht, und sotgt von den Tonangebern des Tages nur den allerberusensten und angeschensten. Er zeigt sich abbängig von dem Wandel der Stile, aber nicht von dem Wechsel der Moden.

<sup>\*</sup> C. Brun, Die vervielfältigende Munft d. Gegenwart, 1, 256 ff.

Um die Wende des Jahrhunderts begegnen uns gnnächft eine Reibe von Schülern und Nachahmern Wille's und Schmitgers. Bon bem Parifer Stecher ansgebilbet waren 3. B. die Mürnberger Rarl und Seinrich Guttenberg (1743-1792, 1719 - 1825), welche beide u. a. für die Publikation der Galerie Orleaus thätig waren, ferner Rarl B. Beisbrod (1746-1806), ber Frankfurter Joh. Rourad Ulmer (1783 - 1822) und ber Bafeler Chriftian v. Mechel (1737 - 1817). Aber die bei weitem bervorragenoste Perfonlichkeit in dieser Gruppe der in Baris geschulten bentichen Steder mar ber Stuttgarter Johann Gotthard v. Müller (1747 - 1830), bessen voen bereits als Urbeber von Bille's Borträt (nach Grenze) rühmend gedacht worden ift. Er darf den gediegenften und glänzendsten Bildnisstechern aller Schulen zur Seite gesteilt werden. Ludwig XVI. im Krönungsornat nach Duplessis, die Bildnisse Schillers nach Graff, Loders und Dalbergs nach F. Tischbein, der Elisabeth Bigee-Lebrun nach deren eigenem Gemälde, ferner die Madonna della Sedia nach Rafael, die Heil. Cäcilia nach Domenichino und die Schlacht von Buntershill nach Trumbull find die vorzüglichsten seiner Arbeiten. Müller wurde nach seiner Beimkehr aus Paris zum Leiter ber Stuttgarter Aupferstecherschule ernannt und hat hier in langjährigem Birken eine Anzahl tüchtiger Kräfte herangebildet, darunter seinen hochbegabten Sohn, Friedrich Müller (1782 - 1816), den berühmten Stecher ber Sixtinischen Madonna, sowie bes Evangelisten Johannes nach Domenichino\*), ferner ben Dresbener Ferb. Ant. Aruger (1795-1857) und ben 1811 nach Schmutzers Tode an beisen Stelle nach Wien bernfenen Johann Friedrich Lenbold (1755-1838), ben Bertreter bes antifisierenden Stils in der Wiener Anpferstecherschule, wie vornehntlich seine großen Blätter nach Füger, Hetich und Bächter beweisen. Gin fühler klassiziftischer Hanch burchweht auch die Arbeiten der übrigen Wiener Nachsolger Schmutzers, von denen Adam Bartsch (1756 1818) und Rart Beinrich Rahl (1779-1843) die vorzüglichsten find. Das umfassende Werk des erstgenannten Meisters\*\*), wie es in den sechs von dem Rünftler selbst zusammengestellten Kolianten der Wiener Hosbibliothek vorliegt, vertritt alle Arten der stecherischen Technik, von dem ausgeführten Linienstich bis zur garten Radierung und zum Facsimile von Sandzeichnungen, und bekundet in allen diesen Gebieten die Sand eines geschickten und gewiffenhaften Rünftlers. Unter ben ausgeführten Stichen sind die zwei Blätter zur Decinsfolge des Rubens, unter den Radierungen die Tierstücke nach Roos zu den glücklichsten zu zählen. Aber als das eigentliche Lebenswert Ab. v. Bartschs und als eine Schöpfung von wahrhaft fundamentaler Bedeutung steht fein muftergültig eingerichteter, von mehreren gleich vortrefflichen Spezialarbeiten begleiteter .. Peintre-graveur" ba, trot aller Berichtigungen und Ergänzungen, die er im einzelnen erfahren hat, immer noch der beste Führer burch das große Gebiet der Aupferstichtunde (f. oben S. 12). — Rahl, ein geborener Badenser, aber schon seit seinem zwanzigsten Sahr in Wien, stach bort insbesondere mehrere berühmte Bilber italienischer Meister in ber Galerie bes Raiserhanses, wie die Heil. Justina von Moretto, die Darstellung im Tempel von Kra Bartolommeo

<sup>\*)</sup> S. das Nähere bei A. Andresen, Leben und Werfe der beiden Kupserstecher J. G. v. Müller und J. Fr. W. Müller, in Naumanns Archiv, XI (1865), S. 1 sf.

<sup>\*\*)</sup> Fr. de Bartsch, Catalogue de l'oeuvre de Ad. de Bartsch. Vienne 1818. 8.

und Christus mit der Samariterin am Brunnen von Ann. Carracci, und wirkte nach Lenbolds Tode fünf Jahre hindurch als Projessor des Fachs an der kais. Akademie. Er gilt mit Recht als der lette Bertreter desselben im Sinne der klassischen Tradistionen. Die Arbeiten Joh. Altrams, Duirin Marcks und der übrigen Schüler Schmutzers können sich mit den seinigen nicht messen. Mit einem seiner größeren Stiche, der "Schlacht bei Aspern" nach Pet. Krasst, bildet Rahl den Übergang zu den Meistern der jüngeren Wiener Generation, als deren Führer Franz Stöber (1795—1858 zu gelten hat. Letterer ist der Bertreter der Wiener Genermalerei der Metternichsichen Zeit, der unübertrossene Stecher Danhausers und Waldmüllers. Aur wenige Namen sind neben ihm zu nennen: zunächst Friedr. John (1769—1843), der Virtuos des Almanachstiches in Punktiermanier, serner P. Gleditsch, Jos. Steinmüller, Jos. Armann, Alois Petrak und Stöbers Schüler, der treistiche Landschiftscher K. Post (Norwegischer Wasserall nach A. Achenbach n. a.)

Eine nene Wendung in der Geschichte des Aupferstichs wurde in den zwanziger Jahren durch jene Gruppe junger dentscher Maler berbeigeführt, welche das Ideal der romantischen Schule auf ihre Fahne geschrieben hatten und in Rom unter der Führung des Cornekins und Overbeck nach dessen Berwirklichung rangen. Weder für die großzügige, berbe Formensprache des einen noch für den sanften Flügelschlag des anderen bot der Aupferstich der Wille-Schmidtschen Richtung mit seiner virtuosen, stofflichen Brillanz das entsprechende Ausdrucksmittel dar. Man griff daber auf die alte Dürer-Marcantoniche Technik mit ihren seinen Strichlagen, mit ihrem vorwiegend zeichnerischen, metallischen Wesen zurück, und wußte deren spröde, knospende Jugendkraft den Anjdhannigen der neusdentschen Kunst mit Ersolg dienstbar zu macken. Was Kerdinand Anschewenh (1785—1815), Karl Barth (1787—1853), Samuel Umsler (1791—1819), Eugen Ednard Schäffer (1803—1871), Julius Thaeter (1804—1870), Heinrich Merz (1806—1875) und ihre Münchener Stilverwandten nach ben großen monnmentalen Schöpfungen bes Cornelius und Schnorr, nach den Märchenbildern Schwinds, nach den Marmorwerten Thorwaldsens, Tannecters und Schwanthalers in ihrer strengen, farbenschenen und doch markigen Weise gestochen haben, trägt den gang bestimmt ausgeprägten Stempel der damals berrichenden Annst und bildet in seiner ungebrochenen Jugendlichkeit und Trische eine der charaktervollsten Erscheinungen in der Geschichte des modernen deutschen Aupferstiches.\*) — Das Extrem nach der vorwiegend zeichnerischen Richtung bietet uns der reine Umrisstich, wie ihn besonders hermann Schütz in München (1807-1869) in seinen gabtreichen Blättern nach Bonaventura Genetli mit berber Einseitigkeit pstegte. Anch ber Schweizer K. A. v. Gonzenbach (1806 – 1885), ein Schüler Felfings und Amslers, lieferte neben einzelnen farbigeren Werken auch manche strengen Umrifstiche von derselben Art. Das Streben ins ansschließlich Geistige führte den Stich bier an die änßerste Grenze feiner Ausbrucksfähigkeit.

And anderwärts tauchte das wesenlose Gespenst des Umrifsstiches vorübergehend auf und beherrschte namentlich Dezennien sang den Geschmack in allen gesehrten und architektonischen Bublikationen. Jedoch im allgemeinen solgte der deutsche Unpserstich

<sup>\*</sup> Julius Thaeter. Das Lebensbild eines deutschen Aupferstechers, Frankfurt a. M. 1857. 5.

ben malerischen Tendenzen ber Beit und fam dadurch allerdings auch wieder in die engste Beziehung zu ben großen Stecherschnlen bes Auslandes, vornehmlich zu ber frangöfischen. Dies gilt 3. B. von ben Rürnbergern &. L. Schnler und A. Chr. Reindel (1784-1853), dem Stecher von Dürers "Bier Aposteln", dann von dem Schweizer Friedrich Beber (1813-1882), der feine durch Umsler empfangene Bildung in Paris bei Forster vollendete, vor allem aber von den bedentendsten Duffeldorfern und Berlinern. Dort ftand Joseph Reller (1811-1873), hier Ednard Mandel (1810 - 1882) lange Rahre hindurch an ber Spite ber Schule, Keller als ber geiftverwandte Stecher jener fanften, gartfinnigen Schöpfungen ber bentichen und frangofischen Romantifer, eines Deger, Steinle, Arn Scheffer, und ber ins Moderne, Barte und Beiche übersetten "Disputa" Rafaels, Mandel als Die gesundere, realistischere Natur, ausgestattet mit gleich feinem Sinn für die farbige Schönheit des Tizian und den Abel bes van Dyd wie für den seclischen Reiz der Rafaelischen Madonnen. Der Unterschied ber beiben führenden Meister ift auch in den Künftlergruppen, die sich um sie scharen, bentlich zu ertennen. In ben älteren Duffeldorfern wiegt bas chriftlich germanische Element vor; A. Fr. Pflugfelber (geb. 1809) und Fr. Aug. Ludy (geb. 1823) lieferten eminente Stiche nach Overbed und Sührich, Frang Baul Maffan igeb. 1818) schuf eine schöne Reproduktion des Rölner Dombilbes; die Berliner dagegen hielten sich mit Vorliebe auf der modernen Bahn, suchten zu vermitteln zwischen strengem Stil und gefälliger Glegang; fo Friedr. Ang. Andorff (geb. 1819), ein Schüler Buchhorns, der Stecher von Drate's Relief am Denkmal Friedrich Wilhelms III. im Tiergarten und bes Leffingichen "huß vor bem Scheiterhaufen"; ebenfo ber aus berfelben Schule stammende Fr. Ed. Gichens (1504-1577), ber bann in Paris unter Forfter und Richomme, später in Parma unter Toschi feine Studien fortsette, und ein gleich geschickter Nachbildner Kaulbachs wie der alten Italiener war; die brei bervorragenoften Schüler Mandels, Robert Troffin (geb. 1820), Louis Jacobn (geb. 1828) und Guftav Eilers (geb. 1834) dürfen auch ihr Hauptverdienst in der glücklichen Bereinigung von Eigenschaften suchen, welche sie für die verständnisvolle Wiedergabe alter wie neuer, ftiliftischer wie realistischer Runst gleich befähigt machen. Bezeichnend ift, daß gerade ber juste-milien bes Raulbach'ichen Idealismus mit feinem ftart modernen Beigeschmad in Diesem Areise feine bernfenen Interpreten fand.

Neben dem französischen hat anch der italienische Ampferstich wiederholt auf das moderne Tentschland fördernd eingewirft. Bornehmlich danken wir der Schule des geseierten Ginseppe Longhi (1766—1831), des klassischen Stechers von Rasaels Sposalizio, mehrere der tüchtigsten deutschen Vertreter des Fachst in erster Linie den tresslichen Jakob Felsing (1802—1883), den Meister einer ebenso sarbigen wie streng gediegenen Grabstichelführung, serner den verdienstvollen Rasaelstecher Josef Caspar (1799—1880) und Ludwig Gruner (1801—1882), den Herausgeber mehrerer großer kolorierter Prachtwerke über die Annst der italienischen Renaissance. Auch Moriz Steinla eigentlich M. Müller aus Steinla dei Hilbesheim, 1791—1858), der berühmte Stecher des Tresdener Holdeinbildes, hat sich vornehmlich nach Longhi's und Rasael Morghens Mustern herangebildet. Ein Schüler von P. Andersoni war der Braunschweiger Friedrich Anville (1807—1877).

Nicht die Schulzusammenhänge mit Frankreich und Italien allein bedingen übrigens den bunt gemischen Charakter des dentschen Anvserstichs unserer Zeit. Dieser beruht vielnicht auf der gauzen Beschaffenheit der gegenwärtigen Anustzustände. Wie die Bankunft ein Aurcheinanderwogen der verschiedenen Stile zeigt, so herrschen auch in den bikdenden und vervielfältigenden Künsten "so viel Köpfe, so viel Sinne". Namm daß noch die alten Size der Aunstichnlen ihren einheitlichen Charakter bewahren. Richt selten besteben innerhalb der lokalen Gruppen die größten Richtungsgegensäße. Unr ein doppeltes läßt sich auf dem Gebiete des Aupserstichs als das allen gemeins same Bestreben heranserkennen: der Trang nach möglichst getrener Wiedergabe des Originals und nach thunlichster Farbigkeit in der Behandlung der Technik. Es ist offenbar der malerische Zug der Zeit und die Wirkung der überall eindringenden Photographie, was diese beiden Erscheinungen erklärt.

Wir werfen unn noch einen furzen Blid auf die wichtigften in Dentschland und Diterreich bestehenden Schulen und Künstlergruppen, soweit sie nicht oben bereits ibre Würdigung gefunden haben.\*) In Düffeldorf sind es zunächst eine Reihe von früheren Schülern Josef Rellers, welche ben Ruhm ber Schule aufrecht erhalten: jo ber vor einigen Jahren nach Amsterdam übergesiedelte Robert Stang (geb. 1831), ber Stecher von Rafaels "Sposalizio" und Lionardo's "Abendmahl", und Josef Rohlichein (geb. 1841), der Urheber des Stiches von Rafaels "Beil. Cäcilia", ferner Angust hoffmann, Abam Glafer und Grit Dinger. Dagn tommen: ber ansgezeichnete Landichaftsteder W. v. Abbema, bann bie besonders burch ihre Blätter nach modernen Tuffeldorfer Meistern in weiten Areisen befannt gewordenen Genrestecher Theodor Janijen (geb. 1817) und Nifol. Barthelmeß (1829-1889); ferner ber unter Felfings Leitung ausgebilbete Fr. Lav. Steifen fant und ber gegenwärtige Projessor des Jacks an der Dusseldorfer Afademie Rarl Ernst Forberg (geb. 1814), ber auch als Radierer von Bilbern alter und neuer Meister Borzügliches geleistet hat (Abb. 129). — In München hatte sich die strenge Weise S. Amslers und Thaeters lange als feste Schultradition erhalten, wie noch die Leistungen Friedr. Wilh. Zimmermanns, herm. Balbe's und ihrer Gleichgefinnten beweisen. Erst in den späteren Arbeiten bes ebenfalls aus jener Schule stammenden Schweizers Johann Burger brach das Eis, und die jüngeren Münchener folgen alle der malerischen Bahn; so Joh. Friedrich Bogel (geb. 1828), ber virtnose Stedjer Biloty's, ferner Alb. Schultheiß, Ang. Boldert (geb. 1818) und vornehmlich ber seit dem Jahre 1869 au der Spite ber dortigen Aupserstecherschule stehende Professor Johann Leonhard Raab (geb. 1825), unter bessen gablreichen Schülern bejonders 3. Bantel, Friedrich Deininger und Georg Goldberg fich mit Blüd ber nenen Richtung angeschloffen baben. - In althergebrachtem Bechielverfehr mit Münden steben die Aupferstecherschulen von Nürnberg und Suttgart. Ans Ruruberg, wo burch bie regen Beziehungen zu Paris ber malerische Git und eine brillante Technit ftets ibre Pflege gefunden batten, stammte der später lange Jahre hindurch in München thätige Friedr. Wagner 1803 1876, der Stecher der "Arenzabnahme" des Rubens; ebenjo der treffliche Ronrad (Vener igeb. 1846),

<sup>\* 3.</sup> das Weitere bei M. Muther, Die vervielfältigende unnft der Gegenwart, II, 72 ff.

von dem wir mehrere sein gestimmte Blätter nach A. v. Ramberg und anderen modernen Meistern besitzen; serner Paul Barfuß und Christof Breisel. Aus der Stuttgarter Schule stammen der in Nürnberg thätige Friedr. Fränkel (geb. 1832) und der seit 1876 in München lebende Adolph Wagenmann. Im Auschluß an diese mögen endlich noch der tüchtige dortige Porträtstecher Johann Linduer und als Bertreter des Architekturstiches der in Paris gebildete Eduard Dbermayer hier ihre Stellen sinden. — Die Karlsruher Schule steuert zu der Ernppe dieser süddentschen Aupferstecher den ausgezeichneten Bertreter des Landschaftssfaches, Eduard Willmann, bei, der seine bei Frommel und Fessing begonnene Ausbildung ebenfalls vornehmlich in Paris vollendete. — Unter den mitteldeutschen Pflegestätten der Kunst möge zunächst die Dresdener Schule genannt sein, wo der



129. Rindergruppe von L. Rnaus. Radierung von E. Forberg.

treffliche Eduard Büchel, ferner Gustav Planer, ein Schüler Steinla's, L. Friedrich und Theod. Langer wirken, setztere zwei besonders für das neuerlich wieder aufgenommene Dresdener Galeriewerk; ferner Leipzig mit den an Brognosi's Publikation beteiligten Rafaelstechern Dswald Ufer und A. Fr. Seifert, sowie dem gegenwärtigen Professor des Fachs an der dortigen Aunstakademie, Ernst Mohu; danu Beimar mit dem durch Goethe geförderten Bildnisstecher Karl August Schwerdgeburth (1785—1878); endlich Franksurt a. M. mit dem als Stecher und Radierer, zeitweisig auch in St. Petersburg, thätigen Nachsolger Eng. Schäffers Johann Gissenhardt (zeb. 1824). — Ju Berlin, wo der Aupferstich gegenwärtig unter staatlicher Fürsorge sich wieder eines regeren Betriebs erfreut, sind auch von den Künstlern der älteren Generation zu den oben bereits in anderem Insammenschange genannten noch einige tüchtige Meister hinzuzusägen, wie der Porträtstecher Fr. W. G. Seidel (zeb. 1819), die Genrestecher Gustav Lüderig (1803—1884), Hersmann Sagert (1822—1889) und Paul Sigm. Habelmann (zeb. 1825), server

Heinrich Sachs geb. 1831, der frühverstorbene Robert Renber (1838—1877), der Stecher der "Maria Mancini" und der sogenannten "Gräfin Potocka" im Berliner Museum, die Schüler Trossius Hermann Römer (1838—1883) und Rudolf Maurer, der Landschaftsstecher Ludwig Lincke, sodann der gegenwärtige Prosessor des Kupferstichs an der Berliner Akademie, Hans Meher (geb. 1846), der Stecher der "Poesse" des Rafael, einer der setzten Schüler Ed. Mandels.

An der Spitze der Wiener Ampferstecherschuse, die in der Pslege des Taches durch das österreichische Kaiserbans und durch die Gesellschaft sür vervielsältigende Kunst ihre frästigen Stützen sindet, steht gegenwärtig der aus Nürnderg stammende Prof. Johannes Sonnenseiter (geb. 1825), der Stecher einer Angahl vorzüglicher Borträts und fardig wirkender Blätter nach alten und neuen Meistern Rubens, Knaus, v. Angeli). Er arbeitete eine Zeitlang an der Seite L. Jacobn's. — Ans der Schnle des seizeren sind, während seiner Wirksamkeit in Wien, eine Angahl tüchstiger Künstler bervorgegangen, wie Engen Dobn, Johann Klaus, Viktor Jasper und der neuerdings in Berlin beschäftigte L. Michalek. In den Schülern Sonnenseiters zählt n. a. der unlängst nach St. Petersburg bernsene Porträtstecher Gustav Frank. — Den Wiener Architekturstich vertritt Heinrich Bültemener.

An ber porphotographischen Zeit hatte es eine Weile den Anschein, als ob der besonders durch den Almanachbedarf geforderte Stahlstich mit seiner kalten, seclenlosen Blätte dem Unpferstich gefährlich werden könnte. Der Borgng des Stabls besteht in ber viel größeren Abdrucksfähigkeit. Er fann badurch bem Maffenbedurfnis bienen und wurde für biefes benn auch weiblich ausgenütt. Bon England ging bagu der Anitoß aus. Professor Karl Frommel (1789—1863) gründete nach englischem Mufter in ben zwanziger Jahren bas erfte bentiche Atelier für Stahlstich in Deutschland; die Banne'sche Anstalt, das Institut des Llond in Triest und äbnliche Unternebnungen folgten. Es war die Blütezeit der Almanache, der Schönheitsgalerien und "Malerischen Ansichten". Tüchtige Kräfte, wie 3. Loppel, Fr. Wagner, D. Finte, B. Teichel, Abr. Schleich, Rud. Rabn, Ed. Schuler, auch Frang Stöber und viele andere, waren in ber Modetechnit thätig. Bald aber wurden die Schattenseiten bes Stablitiche auch dem größeren funftliebenden Enblitum verständlich, und feit vollends die Berftählung bes Aupfers erfunden, diefes also dadurch gegen die zu schnelle Abuntung der Platte geschützt worden ift, bat der gefährliche Ronturrent feinen Boben verloren.

And andere Rebenzweige des Ampferstichs, die gemischte Manier, die Schabkunftu.i.w. sinden in jüngster Zeit wenig Anklang. Ginzelne Berliner Stecher, wie Tröhmer, Phil. Herm. Gickens, Lüderith, Habelmann, Sagert, Haus Mener, lieserten wohl and verdienskliche Arbeiten dieser Art. In Wien war Christian Maner (1812) 1870), ein Schüler Kiningers, der namhasteste jüngere Vertreter der Schabmanier. Aber im allgemeinen hat sich die Bunft der Ampferstichsrennde von dieser Technikabgewendet, während dagegen die Radierung sich einer stetig wachsenden Vellebtheit erfrent.

Die Technik der Radierung besteht aus zwei verschiedenen Glementen der Zeichung und der Ühung. Wie das Werk des Radierers in sedem einzelnen Falle mit der zeichnerischen Thatigkeit der Radel beginnt und auf diese dann das durch die Ützung bewirkte, vorwiegend malerijche Berfahren folgt, so können wir auch im geschichtlichen Entwickelungsgange der Radierkunst diese Auseinandersolge beobachten. Bei den
von vornherein mehr zeichnerisch angelegten Deutschen begann die Radierung mit
der einsachen Wiedergabe der Form und hielt sich lange auf dieser Bahn. Jur vollen
farbigen Wirkung brachten sie erst die Niederländer des 17. Jahrhunderis. Ju
unserer Zeit hat sich derselbe Prozes wiederholt. Wir unterscheiden im 19. Jahrshundert zwei geschichtliche Gruppen, von welchen die erste, dis über die fünfziger Jahre
binansreichende, die zeichnerische, die zweite, jüngere, die malerische Richtung versolgt.

Der keineswegs erfreuliche, trodene, philisterhafte Geschmad, welcher im ersten Biertel des Jahrhunderts in den deutschen Allustrationswerfen herrschte, wird am besten ersichtlich aus den Radierungen des Hannoveraners Johann Beinrich Ramberg (1763—1840) zum "Reinede Fuchs", zum "Till Eulenspiegel" sowie zu zahlreichen Tajchenbüchern und Romanen aus der Epoche von Wieland bis Clauren. Wir atmen auf, wenn wir aus diesem Dunftfreise berber Fraten in die flare sonnige Welt eines Johann Abam Riein (1792—1875) und Johann Christian Erhard (1795—1822) binanstreten, in beren lebendig und frisch gezeichneten Bolks- und Landichaftsbildern, Kriegsizenen und Tierstücken sich die Zeit der Napoleonischen Kriege, das Erwachen des jungen Dentschlands, die ersten Regungen des modernen Naturfinnes wiederspiegeln.\*) Dann bemächtigen sich die Romantifer des zu neuer Popularität gelangten Runftmittels. Moriz v. Schwind zeichnet fein toftliches Album von Radierungen zu den Wein- und Ranch-Epigrammen G. v. Fenchterslebens, ans dem wir ein Blättchen für unfere Schlufvignette (Abb. 130) auswählen. Engen Renrenther erfindet seine reizenden Arabesten-Phantasien, von denen unsere Kopfleiste (Abb. 118) eine Probe giebt, ferner sein Dornröschen und andere größere Blätter voll marchenhafter Boesie: Jos. v. Führich erzählt und im fräftigen, empfindungstiefen Boltston die rührende Geschichte von der schönen Genoseva; Robert Reinick (1805-1852) veröffentlicht mit Frang Angler fein "Liederbuch für dentsche Annstler" und die Duffeldorfer "Lieder eines Malers mit Randzeichnungen seiner Freunde", woran sich Ab. Sonderland mit "Bilbern und Randzeichnungen zu deutschen Dichtungen" und andere Sammlungen verwandten Inhalts anschließen. — Während die meisten der ätteren Künftler, \*\*) wie Chrift, Saller von Sallerftein (1771-1839), der Bruder des bekannten Architekten und Altertumsforschers, die Wiener Frang Rech = berger (1771—1843), Jakob und Fritz Gauermann (1772—1843 und 1807—1862, auch ber zierliche Karl Agricola (1779—1852) in seinen annutigen kleinen Blättern, und der als Miniaturs und Blumenmaler hochgeschätzte Mich. Daffinger (1790—1849) bei ber Behandlung landschaftlicher oder sonstiger nach ber Matur gezeichneter Motive gern einem ichlichten, vorwiegend zeichnerischen Realismus huldigen, dagegen andere wieder dem hervischen Stile Ponssins nacheisern, wie der treffliche 3 of. Anton Roch (1768-1539), 3 oh. Chrift. Reinhart (1761-1547), auch R. Fr. Schinkel und R. Rottmann, seben wir nun den malerischen Stil

<sup>\*)</sup> Bergl. C. Jahn, Das Werf von Joh. Ad. Alein. München 1863; Alois Apell, Das Werf von Joh. Chrift. Erhard. Dresden 1866. 8.

<sup>\*\*)</sup> C. über dieselben das oben citierte Werk von A. Andresen, Die deutschen Mater-Radierer bes neunzehnten Jahrhunderts.



Italieniich lernen. Radierung von Adolf Mengel. (Aus dem 4 befte der Publikationen des Vereins im Original Radierung ju Berlin

allmählich zur endgültigen Herrschaft gelangen. Und zwar ging ber fräftigste Impuls nach biefer Richtung wieder von den Laudschaftsmalern aus.

Budwig Richter, deffen Bater als Aupfersteder laubichaftlicher Beduten geidiant war\*) und der nach der ersten Unterweifung im Hause vornehmlich durch das Studium Chodowiecti's nud Geguers fid, weiterbildete, gehört auch auf diesem Gebiete gu ben Babnbrechern ber neuen Beit. \*\*) Gei es unn, bag er uns, wie in bem Blatte "Civitella", die erhebenden Gindrude feines romifchen Studienaufenthaltes vorführt, sei es, daß ihm die schlichte Natur des Elbthates die Motive darbietet, wie auf dem "Schreckenstein bei Außig": immer ift es ein stimmungsvolles, burch Laudschaft und Staffage harmonisch ausgeprägtes Banges, was ihm vor der Seele steht und in garten, uns auheimelnden Beijen zu der Empfindung fpricht. Dazu tommen die großen Blätter, wie "Rübezahl", "Genojeva", "Chriftnacht", in denen Richter den Romantifern die Bande reicht und sich namentlich bem Gedankentreise Schwinds annahert. -Bon allen Seiten strömten jest der in munterem Fluß befindlichen Radierkunft neue bedeutende Kräfte 311: Karl Waguer in Meiningen (1796-1567) veröffentlichte seine empfindungsvollen landschaftlichen Blätter; Sugo Bürkner, Ludw. Richters Freund und Gesimmugsgenoffe, schloß sich auch als Radierer bessen Richtung an ("Überfahrt nach dem Schreckenstein" u. v. a.); J. B. Schirmer und Undreas Achenbach versuchten jeder in feiner Art in reizvollen geätzten Blättern ihre Kräfte; burch freie, geiftreiche Behandlung der verschiedenartigften Motive trugen Germann Dud in München, Abolf Schrödter in Duffeldorf und nicht als der lette Abolf Mengel in Berlin zur Forderung der Athunft machtig bei. Die Maler Radierung im vollen Sinne bes Wortes war damit im modernen Deutschland eingebürgert.

Ms bester Beweis dafür fann die Thatsache gelten, daß nicht nur einzelne, sondern ganze Künftlervereine und Genoffenschaften sich der Driginal-Radierung annahmen. Das Düffeldorfer "Album benticher Künftler in Original-Radierungen" mit Beiträgen von Reinid, J. B. Schirmer, Schrödter, Saach, Sabenichaben n. a. (Berlag von Buddeus 1839 ff., eröffnete den Reigen; die "Radierungen Frankfurter Rünftler", von B. Beder, Jac. Maurer, H. Rumbler, Phil. Rumpf u. j. w. Berlag von Prestet) schlossen sich an. In Weimar bildete sich 1866 ein von A. Michaelis angeregter und von W. Unger geförderter Radierverein. Der Wiener Rünftlerverein "Eintracht" gab feine Cammlung von Driginal-Radierungen beraus. Das "Album ber Bejellichaft für vervielfältigende Runft" in Wien ichuf einen Sammelpunkt aller auf Diesem Gebiete thätigen Kräfte. In Berlin und in München entstanden gleichfalls Bereine für die Pilege der Driginal-Madierung. Gin von Menzel für den Berliner Berein 1889 rabiertes Blatt ift in unferer Tafel wiedergegeben. Wie die alteren Münchener Künftler, jo griffen auch die Meifter der jüngeren dortigen Generation, ein Leibl, Max Zimmermann, Karl Ernst Morgenstern, G. Anebl u. a. gern zur Radiernadel, um ihre Studien vor der Ratur, Momentaufnahmen, Stimmungsbilber u. bergl. in numittelbarer Frifde festzuhalten. Freib. v. Bleichen - Rufimnrm.

<sup>1)</sup> Die Lehrzeit beim Bater ichildert Richter felbst auss anichanlichfte in den Lebenserime rungen, S. 25 und 31 ff.

<sup>\*\*)</sup> Landichaften. Zwölf Driginalradierungen von L. Midter. Mit Tert von Dr. Hude. Leivzig, A. Tirr. 1875. Du. Fol.

Starbina und andere nordbentiche Meister folgten ihnen in gleicher Richtung nach, ersterer vornehmlich durch feingestimmte Behandlung landschaftlicher Motive.

Seit dem Ende der sechziger Jahre kam dazu die Blüte der Radierung als Übersiegungskunft, namentlich von Werken alter Meister. Hier lenchtet bis auf den beutigen Tag der Name William Ungers (geb. zu Hannover 1837) voran, des unübertroffenen Radierers eines Rembrandt und Frans Hals, eines Rubens und Teniers (Abb. 130), eines Tizian und Besasgnez. Un seine kleineren und größeren Galeriewerke (Branns



130. Reiter von T. Teniers. Radierung von 28. Unger.

ichweig, Kaffel, Haarlem, Um= fterdam, Wien), von benen die ersteren beiben zunächst in der "Zeitschrift für bilbende Annft" erschienen, schloffen fich zahlreiche Einzelblätter verichiedeusten Formates an, von den fleinen, ftrengen Rach= bildungen ältester benticher Aupferftiche für I. D. Weigels "Anfänge der Druckerfunft" und den Textillustrationen des Wiener Galeriewerfes bis zu ben großen Meisterschöpf= ungen ber letten Beit, ben Blättern nach Rubens, Frans Hale, van Dyck und Rembrandt aus der Galerie Liechtenstein in Wien. Die Krone des an die 500 Nummern Werfes umfassenden ungemein vielseitigen und fruchtbaren Künftlers ist bas Rembrandtbildnis mit dem Feberbarett aus ber letitge= nannten Gaserie, eine an

geistvoller Aufassung wie an sein abgestnitem Licht und Transparenz der Schatten gleich vollendete Leistung. Hieran schließen sich ferner die ausgezeichneten Beiträge Ungers zu dem Berliner Galeriewerk. Die Grundlage von Ungers Stil ist der elegante Zug seiner Zeichnung und der bei aller Schärse der Charafteristift doch stets stüssige, echt malerische Bortrag. — Nach Unger hat in den letzten Jahren vornehmlich der bereits erwähnte Zob. Leonh. Naab, der als Schüler Reindels anfangs vornehmlich im Stechen von Gemälden moderner Meister thätig war, auch als Radierer sich hervorsgethan und unter anderem eine Auswahl von fünfzig Gemälden der Münchener Alten Binafothef in dieser Technik publiziert. — Zahlreiche jüngere Kräfte reihen sich, sei es als Schüler, sei es als Genossen, an die genannten Meister an: an Unger, der an der Kunstgewerbeschule des österreichischen Museums in Wien als Professor seines

Faches wirft, in erster Linie und mit selbständiger Kraft ber treffliche 28. 28 vernle, ferner Ludwig Haus Fischer, Theod. Alphous, J. Wroh und M. von Giegl; an Raab in München beffen Tochter Doris Raab, ferner 28. Arans topf, C. Ranicher, C. Th. Mener-Basel, J. M. Holzapfel u. v. a. - Die meisten dieser Rünftler waren und find namentlich für die umfassenden Bublisationen der Gesellschaft für vervielsättigende kunst (die Galeriewerte von Schwerin und Sthenburg, die "Graphischen Künste" 20.), sowie für das Berliner Galeriewerf thätig, das neben der Attunft auch dem Stich, dem Holzschnitt und den photomechanischen Ver vielfältigungsarten Ranm gewährt. Als Radierer von eigener Art hat sich bei den letsteren Werken und W. Hecht mit beteiligt. Won ihm besitzen wir ferner eine Anzahl meisterhafter, nach Lenbach n. a. radierter großer Bildnisse. Richt minder selbständig innerhalb der geschilderten Künstlergruppen treten Peter Halm in München, Hermine Laufota in Prag und Albert Krüger in Berlin hervor, sowohl durch freie Driginalradierungen, als anch durch treffliche Blätter nach alten Meistern, wie sie letzterer z. B. nach Rembrandt, Amberger, Türer n. a. unlängst geliesert bat. — Ein neuer Mittelpunkt für alle diese Bestrebungen bildet sich in Berlin seit der Bernsung &. Koeppings (geb. in Dresden 1848) als Lehrer der Attunft an die dortige Afademie. Der virtnoje Radierer der "Staalmeesters" von Rembrandt, des Muntacjn'ichen "Christus auf Wolgatha", des reizenden "Fron-Frou" nach Clairin und ber garten, feingetonten Landschäftchen nach van Beers, Corot und Jettel bietet in der Beweglichkeit seines bedeutenden Talents alle Bürgschaften für die Entwickelung einer ins volle moderne Runftleben eingreifenden Schule. Geine Aufänge als Maler, seine Ausbildung durch Waltuer in Paris und seine gauze Art, die Meister zu interpretieren, laffen ihn besonders geeignet ericheinen für die Begründung eines freien, auf Erweiterung der Technik abzielenden Runftbetriebes. Gine Spezialität als Radierer großer, historisch = romantisch kostimierter Landschaften und Städtebilder (wie Beidelberg, Meißen, Brestan n. f. m.) ift Bernhard Mannfeld.

Die jüngste Erscheinung auf dem Gebiete des Aupferstichs und der Radierung ist der Zusammenfluß der beiden früher zeitweilig getrennten Runftarten zu dem eigentümlichen Doppelwesen ber Stichradierung. Die Künftler, welche diese modernste Technik hervorgebracht haben, find ihrer Natur nach strenge Zeichner, Grabstichelarbeiter; fie bedienen fich aber nicht des alten Linienstichs, sondern einer freieren und gugleich verfeinerten Stichelführung, und bringen auf diese Weise eine Wirkung bervor, welche die Reize des Stichs und der Radierung miteinander verbindet. Sie gehen denselben Weg wie die Meister des Tonstichels unter den modernen Ahlographen. Der in Berlin gebildete "Berein zur Förderung der Ampferstechtunft" bat vornehmlich diese Richtung im Ange. — Als das bedentendste Talent der geschilderten Künstlergruppe ist der jüngst verstorbene Rarl Stanffer Bern (1857 1891) zu bezeichnen. Er war anfangs Mater und als folder Schüter von Löfft und 28. Dies an der Münchener Atademic, ward später durch B. Halm in die Radiertunft eingeführt und erzielte mit derielben raich bedeutende Erfolge. Rachdem er die ersten größeren Blatter, darunter das Bildnis A. Menzels, mit der Nadel gearbeitet, griff er dann zum Stichel und führte mit Diesem Justrument gunächst ben sein burchgebildeten Porträttops seiner Mutter aus, dadnich den Weg in der freien materiiden Bebandlung der Grabsticheltednit weisend,

Land Market Comment

welchen die ihm nachstrebenden Künstler weiter versolgen. Wir nennen von diesen E. M. Genger (geb. 1861), den hochbegabten, durch seine geistreichen, wenn auch freilich nicht selten phantastisch-dizarren Entlen von Driginalradierungen und seine großen Blätter nach Boecklin bekannten Max Klinger (geb. 1857), endlich Cornetia Wagner. Der fühn eingeschlagene Weg hat auf beiden Gebieten der verviels sättigenden Kunst, dem schöpferischen und dem nachbildenden, sich als fruchtbringend erwiesen und es hat allen Anschein, daß auf ihm die böchsten Ziele zu erreichen sind.

#### 4. Schlußbefrachtung.

Die Photographie ist in drei Berwandlungsformen mit den vervietfältigenden krünsten in Wettbewerb getreten. Durch photographische Übertragung des Bildes einerseits auf Stein, andererseits auf eine praparierte über eine Glasplatte gegoffene Chromaelatineschicht bedrängte sie als Photolithographie und als Lichtdruck das Machdruckverschren der Lithographie. Neben den Hochdruck des Holzschnittes stellte sich, Chemigraphie, Zinkographie, Phototopie, Antotopie genannt, die Hoch = ätzung, sowohl als Strich, wie auch, zur Wiedergabe von Tonflächen, als Nebs und Nornhochätzung eines gewöhntich auf Bink-, aber auch auf Rupferplatten photographisch übertragenen Bildes. Der Tiefdruck des Ampferstichs und der Radierung endlich fieht sich bedroht durch das Verfahren, welches auf Grund ebenfalls photo graphischer Übertragung des Originals eine das Bild vertieft enthaltende Aupferdructplatte burch Tiefähnug (für Ton), ober auf galvanischem Wege nach einem gehärteten Gelatinerelief (für Strich), gewinnt; Beliographie, Beliogravure, Photogravure, Lichtkupferstich find die verschiedenen aber gleichbedentenden Bezeichnungen dafür. Trotdem branchen Anpferstich und Radierung ebensowenig an ihrer Zukunft zu verzweiseln, wie Holzschnitt und Lithographie, wenn sie sich der fünftlerischen Unsgaben ihrer Technik bewußt bleiben und dieselben in vollem Umfange zu erfüllen trachten.

Um sichersten geschicht dies dadurch, daß der vervielfältigende Knnftler aufbört, bloß reproduttiv thätig zu sein, und wieder selbstichopferisch im Sinne der alten Meister wird. Die Wege ber fünftlerischen Phantasie sind unberechenbar. Sie folgen dem großen Inge des Geisteslebens der Bolter. Aber das technische Bermögen der Münftler ist zu bilden und zu steigern. Wie der Hotzschneider die alte zeichnerische Weise hat anigeben muffen, um sich auf der Sobe der Gegenwart zu erhalten, wie nuser ganges Buchwesen, die rylographische und photographische Illustrationskunft ein reiches, malerisches Gewand angelegt haben: so muß auch die Technik des Kupferstechers durch ibre eigene Kraft ben Zugang zu der großen Bahn der Zeit finden. Auf dem Gebiete ber Radierung ist dies schon geschehen. Aber auch mit der sproden Grabsticheltechnik läßt sich dasselbe Ziel erreichen. Es brancht nur der Stichel, wie in der Band eines Baitlard und Stauffer Bern, wieder zu einem zweiten Piufel zu werden, der den Empfindungen mit voller Geschmeidigfeit folgt und ihre Glut nicht erfalten läßt, bevor er das Werk vollendet. Die Frage nach der Zuknuft des Unpferstichs ift also in erster Linie die Befreiungsfrage seiner Tednuit. Ift sie gelöft, dann wird auch der Tag kommen, an welchem dem dentschen Botte sein zweiter Dürer ersteht.

## Mamenregister.

Brane, ricorid August 275.

Abbamo, 28 p. 299 Adenbad, Andreas 303 Agritino Beneziano 20.5 Agricola, Rarl 302. Maegrever, Memrich 193 - 191, 202. 210 213 218. Milgaier & Eiegle, Lology Amfalt 289 Alphons, Theodor 305. Afram, Joh. 297. Alt, Jatob u Anbelf 281. Allthorier, Albrecht 173 - - 176 203 205 Mitborier, Erbard 176, 194 196 Amman, Jost 263 225 227, 230 Umster, Samuel 297, 299 Anderloni, B. 298. Anderit, Ariebr. Ang 298 Undrea, Spierennums 72, 115-121 - 123. Arbell, f. Mac Arbell Armann, Sofef 297.

Baber, A. 28, 292. Balbun, Baccio 21 201 Baldung, Sans gen. Grien 81 111 162 167 172 213 Baltens, Cominu 235 Bantel, A. 299 Bariuß, Bauf 300. Barbari, Jacopo be' 87 88, 97 112 194 205 221. Barthelmek, Ratol. 299 Saitib, Abam 296. Caur, Johann Wilhelm 212 Sed, Sconbaro 137 -138 112. Beder, 4 303 Acham, Barthel 202- 203, 206 208 Icham, Saus Schald 111 115 209 1600, Roadim Aran; 273. Malantel, Poter 273. Ullimann, Sob 80 - (mid, Thomas 282 Tiel, at U 193 207 209 213 Jans 288 Technicit, 2 261

oal Richars 292 Int CS m., wat 6c 141 Baile, Abraham 239 Benther, Arabot 264

Brane, Johann Chryman 275. Braun, Nafpar 288. Brentet, Ariebrich 213 Bretidneiber, Andreas 231, 242. Bren, Jörg 137. Brofamer, Sans 191 192, 203, 220. Bruggen, Johann und Karl van der 262. Brunn, Armig 232. Bru, Johann Theodor be 213. Buchborn M. v. B. Chr. 298 Biichel, Couard 298. Bültemener, Hemrich 301. Burtrer, Sugo 285 287, 301 Burger, Johann 299. Burger, L. 292. Burgfmair, Sans 30, 71-84-111-123 128, 130 | 137, 140, 143, 166, 172, 198 211 Thenerbant, Weißtimig, Triumphing Maximilians, Genea logie, Citerr. Seilige 123, 130-132. Brübere Werte 133. Sell buntelfdnitte 134. Rad bes Maviers Tobe 135-136 Burglmair, Sans 8, 3, 222 223 Burt & Jeder, Anlegr. Amalt 295. Buid, G. F. 254

Campagnota 221. Caraglio Jacopo 213 Cairan, Acieph 298 Chopowiedt, Daniel 261, 263 269 271 303. olano, Holifameiber bii Ctop & Mair, Antogr. Unitali 289 Cons diff. Oranodo vehannes 190 Cranadi, Lucas & A. 179-193, 196 221. Anfange im Helifduitt 179 180. Renterjahre 180- -182 Rupfer undirect 182, Eithers in anberer Reformatoren Fortrato 184 185 earnellungen 190. Crand b, It a + b s. 190 191 Cremberger, bant 234

Tanniger, Mr. 6, 302 Fandamer, Geech 281 Fandle, Som 257, Ferry Schottan 128 Feminger, Aricht 294 Fishel, Santin 251 Erbel, Moeth Chiner 250

Cielsheim Beier v 68 Cunt , i Ballens.

Dictrich, Christian Withelm Ernft 269 Dietterlem, Wenbelm 232 Dietjich, Johann Christoph 273 Tiet, 28, 290 292. Dillis, Johann Georg, Cantinou Sguag von 274. Dinger, Brig 299. Dobnaicheistn, 3 291 Doon, Eugen 301. Dore, Bufton 259. Froehmer, \$. 301. Incercean, \$. 21 218. Dürer, Albrecht 27, 30 40, 46 48  $51-53-62,\ 72,\ 74-85-128$ 151, 454, 156, 161, 162, 166, 167 169 171, 173 174, 182 187 190, 193 - 194, 196, 198 - 199, 200 202, 204 | 205 | 206-209, | 212 214, 218 221, 234, 295 301, 303, 304. Leben und Entwidelungsgang 86-88 90. 92. Werte Epoche 88 90. Solafdmittiolgen 88. 90. 91. 102. 104. 151. Arubene Ampieritiche 88 90 97 Aribene rolograph Cinselblatter 88, watere 91. 94 95. 102. Municritide ber Meisterjahre 91 92 94, 97 102 Besichungen in Marjer Maximilian 92. Chrenpforte 92 117 - 123 Meiner Triumphwagen 92 95. Okroßer Triumphwagen 92, 123 Triumph ang 117, 122 123 Bildnuffe bes Raifers 93. Proportionalchie 88 96 114. Meg- und Bereitigungfunft 94. 112. holyidmeiber ober nicht? 94 – Schneibemesser u. Grab-undel 94 – 99 – Nabiertunit 99. – Der "Tegentnopi" – B. 23 – 100. – Trud und Bertrieb feiner Weite 100 102. Epangeticher Charatt r 102 103 Madonna 103. Chriniis und die Aporel 102 104. Montemplatic Seilige 104 - Phantautt, Jutterium und Romantit 106 112 Union mus, Apetalopie, Esaboltibes un Magaches 106 108 8. If tam intransitional 108 110 Air bucking amb Richalmer 113 - 115, 125 - 128

Garlon, Ribars 2 (\* 96) Coelind, Geraro 2 (\* 95) Cibers, et Cana (98) Cibers, Ph. Social 80 (30) effets, Ganar 208. Enichlandt, Johann 300 Etienhott (Etienhott, Jernhod), 21nt. 231-232 Etsheimer, Rham 240-241. Ets. Johann Ariedrich v. 250. Erhard, Joh Christ. 302, 303. Ernets, Johann Arans 248. Ernets, Johann Arans 248. Erter, Ar. v. 294. Esb. Johann u. Paul von 231

Maber, Johann 242. Facius, Georg Sigmund u. Johann Gettlieb 263 Kalbe, Johann Martin 252. Nald, Acremias 239-210. Redert, Buft Beine Gottl 280. Kelfing, Jatob 297 295. Jenbi, Peter 281. Keniger, Georg u Michael 251 Finiguerra, Mafo 5. Ainte, S. 201. Aifder, Johann 231 Liber, Ludwig Sans 305. Alegel, Johann Gottiried 285 Alötner, Beter 203, 215 218 Almit, Paul 231. Forberg, Rarl Ernft 297. Aoriter, Fr 298. Fracutel, Friedr 300. Araifunger, Rajpar 231. Arand, Sans Illrich 242. Arandh, Hans 95 Arant, Buffan 301. Areibhoif, Johann Joseph 263. Artebrid, E. 300. Friedrich, Bolbemar 292. Arics, Hans, v. Areiburg 161. Arig, Ludw. 230-231. Aröfel, n. 294. Aronnel, Aarl 300, 301. Arne, Thom. 262. Suger, Seinrich Griebrich 276. Aithrich, Joseph von 287 294, 298, 302. Bürftenberg, Theodor Rajpar, Freiherr non 250. Aurter, Michael So.

(Baber, Muanti 285 287. Baillard, Claude Kerd. 306 Gauermann, Jakob n. Frit 302. Gehrts, C. 290. Geiger, Karl 291 Beiger, Befer Job Rep. 291. Geron, Matthias 178 Gener, Monrab 299. (Genger, E. M. 306. (Giefel, Fr. Herm. 294 Glajer, Abam 299. Blafer, Johann Beinrich 234 Glebitid, Paul 297. Gleichen Rußwurm, Freiherr von 303. Blodenton, Albrecht 42-43, 199 Glodenton, Autolans u. Georg 199 Chune, Sob. Gottl. 269. (8melin, 28ith, Ariebr. 278. Gödig, Heinrich 231. (Sees 288. (Solbberg, (Seorg 299. Golgins, Seinrich 234-236 (Sonzenbach, M. 21, p. 297) (Staf. i Hrs (Staf. (Brahlein, Rourab 231. Greuter, Matthaus 232. (Scot), Jatob 305.

Gret Johann, Thit. 292 Grimer, Lubwig 298. Gubis, Arichy. Buthelm 283. Günther, S. 286. Guttenmundt, Sans 111. 200—202. Gutenberg, Johann 68. Guttenberg, Johann 68.

Daach, Ludio. 303. Sabelmann, Paul Giegm 300. 301. Sabenjdiaben, Geb. 303. Sadert, Georg Abraham und Johann Philipp 277 278. Saib, Johann Gottiried 262 Hainzelmann, Elias u. Johann 238. Saller von Sallerftein, Chriftian 302. Salm, Peter 305. Hamer, 28olfgangt 67. Hammer, Wolf 42. Haniftaengl, Fram b A. 280. Sannas, Marr Anton 231. Sans, Holsichneiber 66 Saivel, Jörg 67 Secht, Wilhelm 289, 290, 292, 305 Heinrich, Solfdmeiber 66. Seiß, C. C. 263. beiß, Clins Chriftoph 253. Hendickel, Albert 286. henneberger, Georg 231 hener, 6. 292. henben, 3 v. b. 241. Hildebrandt, C. 280. hiridwogel, Augustin 203 224-225. Söict, Blafins 283, 292. Hoffmann, August 299. Goffmann, Withelm 234. Solbein, Ambrofius 147-149. Holbein, Hans b. J. 72, 81, 84, 86, 128, 143-160, 187, 198, 202. 212. 214 Bilbungsgang 143-144. Antographische Ausführung f. Werte 114 117. Erfte Urbeiten für ben holsichnitt 141. Werte ber reiferen Jahre 150. Dürers Ginflug 151-152. Andere Borbilber 152-153. Die Vibel 150—156. Totentang 156—158. Zuitialen 158. Eingel-blätter der Meisterjahre 158—159. In England entstandene Werfe 159 160. Sollar, Bensel 233, 245 247. Solzapjel, 3. M. 305. Hondins, Wilhelm 239.

Alle 288 Jorahel van Medenem 54 - 62.

redit 203 221-222

Houston, Richard 262.

Suber, Wolfgang 178

Sufnagel, Georg in.

Hübner, A. 292.

Sopfer, Daniel, Sieronnmus u. Lam-

Racobé, Aohann 263
Aacob von Etrafburg 165 166.
Aacoby, Yonio 298, 301.
Aanniber, Wennel 219, 226
Aanfida, Kanrens 276.
Aanfier, Zheodor 297
Aafper, Entiter 301.
Aegher, Ehriftoph 231.
Aenidean, Balthafar 218
Zörg, Aorinfonctoer 185
Aörg, Sorlidmictoer 66

Johann v stoln, j Weister unt bem Ediabeijen Johann, Holsidmeiber 66 John, Friedrich 207. Juch, Ernft 291. Jucugling, Friedrich 202.

Machelofen, Monrab 61 Raefeberg u. Certel, Anloge. Auftalt 289. Mager, Johann Mathias 212 Marger, C. 292. Manifinann, Angelica 278. Raulbach, 28. v 296. Naupert, Johann Beit 263 Reller, Georg 225. Reller, Joseph 298. Reffertbaler, Johann 201. Milian, Bartholomaens 236-237 Rilian, Georg Christoph 237 Milian, Sucas 235-236. Kilian, Philipp 236 Riftan, Philipp Andreas 237. Rilian, Wolfgang 235 236 Aminger, Bincens Georg 263 301 Mlaus, Johann 301. Mlein, Joh. Adam 302 Mlengel, Joh. Chr. 270 Mlinger, May 306. Rlinticht, Morts 292 Anaus (Baich 295. Ruilting 288. Ruöfter H. 292 anolle, Friedr. 298. Robell, Franz, Feed. it Wilhelm v 273 - 274. Roburger, Anton 76. 80. Rodi, 301. 21nt 276, 302. Rocpping, R. 305. Roblfdein, Joj. 299 Rolbe, Rarl Wilhelm 269. Arans, Johann Illrich 238 uranstopf, 28. 305. Arell, E. 289. Aremer, Johann Jafob 250 Archidmar, Eduard 283-284 Arichaber, Joseph 281. Arug, Ludmig 199. Mriiger, Albert 305. Ariiger, Kerb. Unt. 296 Ancht, G. 303. Rugler, Franz 302. Riibnel, Chrift. Ariebr. 270. Ritfel, Meldior u. Matthaus 237 238. Rulmbach, Sans von 128 Rupfermurm, Heinrich 110 111. Appfenberger, Mathes. 66. unfell, f. Rüfel

Vabenípelber, Johann 193—191
Vaneret, Nicolas 261.
Vanger, Theobor 300.
Varnegiin, Nicol. ve, d. J. 251
Vantherger, Jerd. 291
Vantheta, Hernine 305.
Vantenfad, Hand Schulb 221 225
227.
Veibl, 28, 303.
Veigel, Gettjirds 189
Vemble, Johann Philipp 218
Vemble, Johann Philipp 218
Vemble, Johann Philipp 218
Vemble, Johann Philipp 218
Vemble, Johann 161
Vembold, Ariebrid 296.
Vender, Vanas v. 182, 199, 212—213.
Vengele, Gettlinds 251.

Mateniele, Co. n. 291, Eidstenhelb, 28. 288 Lieber, Arang 281 vicol, Salob 262. Queierind, Cornelius 110 141 Lienbart 66. Lienbart von Regeneburg 61 Liegenmauer, A. 290. Linde, Ludwig 301. Lindmener, Damel 231. Lindner, Johann 300-Linditadt, Johann u. Johann Georg 234 gundt, Mexins 110. Locdel, Heinrich 287 voughi, Buijeppe 298. Lord, Meldier 195-197. Lorens, Solsidmeiber 66 Logiom, Henr. 290. guon, Ariebr Ang. 208. unding bon Min 60. zilderit, Gujtav 300 - 301.

Engelburger, Sans 72, 111-149-160.

Mac Arbell, Sames 262. Männl, Jacob 261. Mair, Mer. 231. Mair von Landsbut 16 Malart, Hons 290. Mandel, Cd. 298, 301. Mandlid 290. Manufeld, Bernh. 305. Mantegna, Andrea 97, 165, 166 176. Manuel, Hans Rubolf 162, 164. Manuel, Ritolans, gen. Tentich 162. Marcantonio, f. Maimondi. Mard, Chirin 297. Maijan, Aran; Paul 295. Maurer, Christoph 227 230 231. Maur r, Jacob 303. Maurer, Jofias 230. Maurer, Ruboli 301. Mar, Gabriel 290. Mager, Christian 301 Median, A. 28, 270 Richel, Chrift v 2:05. Medenem, J. Asrabel. Meister der Araterographic (p. 1551) 220 ber Liebesgärfen 14 16. 43. ber Mabonna ani ber Mondfichel ber Bajnon von 1116, 12 15. ber Etbulle 21 ber Epiellorien 13, 11 21 -25, bes Amfterbamer Rabinetts, i Dl. bes Sausbuches 26 27. 16. bes hl Erasmus 11, 21 25, bes Edwabenfrieges, i Monogi mit bem Echabeifen ebon gwolle 49 566 mit een Bandrollen 24 26 66. nut ben Bierbetopten 213. nen 1480, i. 29 bes Sandbuches F , I Bened von Elming Wildher, Johann 248 McCemanu, Attelaus 199-200 Micrael, Apolph 279, 281 283 -281.  $292\cdot -293, \ 303-305$ Serian, Matthaus b. A. 236, 343. 244 - 246

Merian, Platth 6 3 211.

Merrin, Maria Sibulla 211

Diers, Mennich 29.5
Meiner, Tetrich 213.
Meiner, Aefry 218.
Meiner, Sains 301
Meiner, Stains 301
Meiner, Stains 301
Meiner, Mubolf Theodor 213
Meiner Bajel, C. Th. 305
Michaelis, M. 303.
Michaelis, M. 303.
Michaelis, Volumin 301.
Michael, Solsjädneiber 66
Mobin, Ernit 300.
Politior, Martin von 276.

Monogrammist 🛪 6<sup>t</sup>. pehi

Otodenton. B. M. 11.

·B &R. 12.

(n) 191.

D. W. 231

**€**{ 165.

-- E. S. von 1166, 16 24, 26 30 32, 43 52.

- 41. B. 12

H 172.

172

- H. L (H. S. L.) 192 - L. B. 202, 209 - 210.

LAN.

- · L · 28. 13

**M** 191.

M3. 11 16

N. H. H. 161 P. M. 88,

P. W. 27-..0 P. W. von steln 213 214

H 172.

1111

W. S. 195.

WAR H & Sammer

i Manter.
Morgennern, Antl Cran 303
Morghan, Antacl 298.
Miller, A. 288
Miller, Ariebrid 296
Miller, Ariebrid (Zemelsmuller) 278
Miller, Ariebrid (Zemelsmuller) 278
Miller, Johann Gott 202
Miller, Johann Gettbard von 2.88
Miller, Leopele 294
Miller, Leopele 294
Miller, Moris, i Steinla
Miller, Miller Faul 254.
Millernthaler, Am 288

Megfer, son be 128 (14) Renrenther, Engen 279 (288 - 202) Cherhore, Jan. 1, 200 Cherlander, Jam. 1, 200 Eertel, Antlesk 288 Tertel, i Mafeberg Thenborfer, Mahhael 177, 178 Cherhod, A. Sk. 297

Baar, & 292. Paur, Haus 47. Bediam, Georg 231 Penes, Georg 202 203 208 209 212 216 218 Petrat, Mois 297. Pettenlofen, Aug Marl von 281 282 Pfiffer, Albrecht 69. Bflugictorr, M. Ar. 298. Pidler, Johann Peler 26%. Piloto, Acro. 280 Planer, Guffan 300 Pletid, Cocar 286. Plendenwurff, Wilhelm 77 80 Porci, Wrai 288 Pomer, &. 66. Potllu, Ar. de 236. Poppel, A. 301. Post, Mart 297. Breifel, Christoph 300. Preifter, Georg Martin 239 260 Preifiler, Johann Georg 258 2 20. Preißler, Johann Martin 259 (260) Preißler, Batentin Damet 259 (260) Breftel, Johann Gotilieb und Marin

Uniter, hermann heinrich 251.

Raab, Peris 305. Raab, Joh Leonh. 299 301. Radl, Anton 260. hahl, Marl Scinridi 296. Rabu, Rubelf 301. Raumondi, Marcantonio 113 - 114, 205 208, 212 213, 215, Namberg, Job. Seine. 302 Haufder, C. 305. Newberger, Aran 300. Neinbel, A. Chr. 298 302 Neind, Nob. 287, 302. Remide, Rene 290. Reinhart, Joh. Chrift, 276, 302. Reitter, Barthelomacus 231 Refdi, Wolfgang 95 Methet, Mireb 279 387 Rewich Meword, Erbait 12 Renber, Mobert 301 Andrer, Christoph 218. Richter, Subjud 279 285 387 100 303 - 301Ribinger, Johann Chas 272 253 Robbelfiet, Beter 192 Robe, Christian Bernhard 260 200 Monter, wernt 301. Regel, many 231 Rogier v. b. Wenden 25. (1) Roos, Aobanu mennish 118. Roos, Achann McLiner 118 Roos, Cheph 246 Roos, Chilipp Fet(1218 Roos, Therrit 218

Rom. 6 295.
Man. 1 Clos.
Man. 1 Clos.
Man. 1 Clos.
Magarbay, Oleorg Christian into Georg
Philipp 273.
Mandbler, 5, 303
Mandbler, 5, 303
Mandbler, Arans 294
Kupert v. 8, \$fals 250
Kupert v. 8, \$fals 257
Kupert v. 8, \$fals 297
Kupert v. 94, \$fals v. 8, \$fals v. 8, \$fals v. 94, \$fals v

Zado, Heinrich 301. angert, serm 300 301. candrart, Jakob von 245 Sandrait, Seadim von 211 245 adoction, Sugar Conord 297. z diaeujelem, wans 114, 126 127. 142 166. baller, Co 291. chargi, Jorg 64 dicip, Mathias 218 denan (Edenam, Job CI 270 Edinoler, Jatob Cmil 294 schindel, Marl Arredy 302. Edurmer, A. 48, 103. Eddajier (yano 67. adlerd, Abr 301 -bließmann, D. 294. dlittigen, & 290 dliger, Erhard 165. : duntbt, Georg Aricortd 252 258 duniet, Martin Johann 275 Edmittner, Leopold 282 Edminger, Batob Mathias 256, 258 262, 275, 296, Edminier, Joseph und Andreas 262. Edmorr von Marolvield, Anlins 287 Edon, Crhard 125 201 202. Edonbrunner, Nojeph 294. Edonleber, Suft. 290. bengauer, Martin 4, 11, 26 30. 31-10 41 43 16, 48 50, 80, 82, 86 | 161, 165 | 171, 199, 213 | 214, 221, Lebenslauf 31, Auacnowerte 32. Abergangsepoche 31 35. Pletiterjahre 35 - 38. Teste 1 ntwidelungsvbaie 38-10. nupier = " agamer, Ludwig 11 -12. obuler, 60 :001. Buler, M . 2.63 - bultes, Aobann 234.

Idonine, Werts ven 279 288, 291.

\_ettert, M Ar. 300. ens, Unboli 290. eman, Claus 111 Seneieleer, Mons 280. Eibmacher, Hans 231 2 tdem, L. v. 230. Ziegen, gubmig von 219 250. Etegl, R p 302. Empenidi, Seinrich 263. Starbina, Franz 301 Solis, Kitolaus 231 Solis, Birgil 203 218, 220, 225. Sonberland, Ab 302. Zonnenleiter, Johannes 301 Epedter, Otto 286. Epört, 30st. 234. sporer, Hans 60 Epringintlee, Mans 111, 121-125 - 126. Etang, Robert 299 Etangier Bein, Mail 30%. Eterfeniand, Arang Aap. 299 Steinla, Moris 297, 298. Eteinmüller, Joj. 298. Sthürmer, Poligang 192. Etiber, 280lf 193. Stimmer, Tobias 227 231 Etőber, Arans 297 301. Etoliel, Christian Artebrich 260-261. Etojiel, Holsidneiber 66. Stoft, Beit 48- -49. Etrauch, Georg 248 Strand, Forenz 231. Strirner, Joh. Rep. 280 Enrlin, Adrg 48-50.

Toberith, Ann. 111.
Teidict, 28, 301.
Thoeter, Julius 297, 299.
Thill, Johann Mart von 248.
Thumann, Kanl 292.
Trot, Hons 137.
Trambaner, J. Y. 292.
Trant, 286ft 128
Trait, 486f 128
Traibmann, 6, 289.
Troifin, Mobert 298, 301.

Hjer, Comale 300.

Alfenbach, Philipp 241
Allmer, Johann Konras 296
Alrich, Holsichneiber 66,
Anger, Johann Ariebrich Gettlich 282
– 283,
Anger, Billiam 301–302,
Antelmann, Ariebrich Lubwig 283—
284,
Ariebrich Lubwig 284,
Ariebrich Lubwig

Baillant, Wallerant 251 Bantter, Benjantin 292, Bildart, Jodecus 251, Bio, Cinea 218, Bogel, Albert 283–284 Bogel, Beinbart 263 Feptl, John Arteen b 283 Rogel, Ette 283—284 Bogtberr, Seinr v. Ä. 172 Bogtberr, Seinr v. Ä. 222–223 Beldert, Inguft 299 Bos, Martin ve 261

26agenmann, Abelt 300. Wogner, Cornelia 306. Wagner, Aricbrich 299 301. Magner, Mart Boll Bald, Jatob, 1. Barbari 28aloc, Herm. 299 Balobeim, Rub v. 192 28 alther, Johann (Scorg 234. 48atelet 275. Battean, Ant. 264 Weber, Aricorch 298 28eber, A 295 28eber, Mar 292. Bedter, Georg 231 Bedter, Sans 241. 28 coldin, Johann 161, 161, 168 163 Berbig, Sans 172. 28eigel, Christoph 26.3 28eigel, Martin und Mans 231. Bemberr, Beter b A. 2011. Weirotter, Arang Com 275 Beisbrob, Rarl 28 296. Beisbaupt, Franz 280. Beiß, Barthelomaens Jones 27 ;. Beighaupt, Bitter 290. 28enzel von Elmig, 29-46 48, 80 Werf, Abraham v. 201 Wenben, f Rogier Wener, Wabriel 242. Wibertus Grater 4. Wilbern, Mitolaus 193 124 Wilhelm, Solsidneiber 66. 28ille, Johann Georg 252, 257 - 258. 261 275, 296. 28 illmann, Conard 300 Willmann, Michael 248. Windheim, Sans von 11 Boenfam, Anton 173. 280eniam, Sans 220 28 oernle, 28 ilb. 305. Wolfigung, Andreas Matthans 238. 28olfigang, Georg Andreas 238, 251. Wolfigung, Johann Georg 234, 212 Bolgemuth, Michael 74-50, 156. 28elrab, Rit. 193 Wrent, Arang 260

Jagel, Zafunger, Zingel, Zint, Chottere, i. Monogrammift M. Z.
Zahn, Wilhelm v. 280.
Zam, Bernhard 231
Zinga, Idrian 260–201, 269.
Zimmermann, Ariede Wild. 200.
Zimmermann, War 263.
Zimmermann, Wallb Feter 223.
Zimmermann, Wallb Feter 223.
Zimmermann, 2016.
Zinche, Aof. 278.

# Derzeichnis der Illustrationen.

## Im Cert.

|    |      |                                                     | Erite |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 1.  |
|----|------|-----------------------------------------------------|-------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| J. | . 1  | Wotikan Loubernament Rusieritab. 15 Jahr<br>bundert | 3     | Fer. 30          | Minico und Circe Holzidnatt an -doctor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
|    | 2    | Gravierung vom Nachener gronleachter                | 5     | ,, 31.           | Titelblatt von S. Echebels Welten t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.0   |
|    |      | Geißelung Chrifti Rupferstich aus ber Paffion       |       |                  | Solifanitt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7.4   |
|    |      | von 1116                                            | 15    | , 32.            | Der fogen Mabommet 11 Solifdnitt au                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
|    | 1    | Madonna auf der Mondichel. Aupferfrich :            |       |                  | Ediebels Welfchronit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
|    |      | nieterrheinijd.                                     | 17    | 33.              | Bom Echatimoen, Solsidmitt aus Geb. Brant-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
|    | 5.   | Die große Madonna von Cinfiedeln, Rimfer            |       |                  | Marrenidnji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ~1    |
|    |      | itid vom Meifier & E                                | 19    | ,, 31            | Eimfon mit tem gowen. Solgidmit an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
|    | G.   | Ebronende Madonna Aupierftid vom Meister            |       |                  | der Lübeder Bibel von 1194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.3   |
|    |      | €. 3                                                | 20    | ,, 35            | Mus Geb. Brants Ausgabe bes beeting, tie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
|    | 7.   | Jas Schweiftind Chrifti Aupferftich vom             |       |                  | philosophico consolatu (1501).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - 1   |
|    |      | Pleister G. E                                       | 21    | ,, 36.           | Bottvater und die Tanbe mit Geraphini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
|    | 5    | Pieta, Anvierstid vom Meifter C. G                  | 23    |                  | Holyidmitt von A. Türer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.5   |
|    | 9.   | 2. Anna felberut Rupierstich vom Meister            |       | , 37.            | Der Spagiergang, Aupierftich von A Turer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 87    |
|    |      | 4. 8                                                | 28    | ,, 38.           | Die beil, Jamilie mit ben brei Safen Belg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ,     |
|    | 10   | with und feme Toditer. Ampferitid pom               |       |                  | idnitt von A. Türer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 50    |
|    |      | Mether 4', 28                                       | 29    | ,, 39.           | Ditelbild von M. Durer vantemer Selsichnitt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| 11 | 11.  | Gottides Caubornament, Rupferstid vom               |       |                  | paifion"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 91    |
|    |      | Mether P. 28                                        | 30    | <sub>n</sub> (0. | Chriftus als Gartner. Ans ber "Aleinen Soll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
|    | 12.  | Madonna auf der Mondichel, Kupferstich von          |       |                  | fdnittpaffton" von A. Türer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 103   |
|    |      | Martin Edonjaner                                    | 313   | ., 11.           | Die beil, gamilie mit ben gwei am Beben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
|    | 13.  | Micustragung. Aupierfiich von Martin Echon          |       |                  | ukenden Rindchen, Holsichmitt von A. Emer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.4   |
|    |      | ganer                                               | 36    | ., 42.           | Madonna unt ber Steinentrone nameinib                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
|    | 1.1  | Madonna im Hofe, Mupicritich von Martin             |       |                  | pon 21. Eurer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 97    |
|    |      | Edvingamer                                          | 37    | ,, 1.3.          | mrenzabnahme Chrifti, Mupterftich von U. Emier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 103   |
|    | 15   | Aubannes auf Patmos, Aupiernich von Martin          |       | ., 11            | Die Maconna mit ber Meertabe, stupiernit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
|    |      | Edvingauer                                          | .19   |                  | von A. Türer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1075  |
|    | 16   | Linament mit Hopfen, Aupferstich von                |       | 15.              | Der heit Steronomus in ber Bede, weit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
|    |      | M. Edongauer                                        | 10    |                  | fdnitt von I. Turer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
|    | 17.  | Eich prugelnde Lehrjungen. Aupferftich von          |       | ., 16.           | Der beil Antonius, Aupferstich von A. Buret                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11111 |
|    |      | M. Edvonganer                                       | 10    |                  | Der fleme vieronnmus. Holponitt, dem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
|    | 18.  | screnzabnabnie. Aupferfild von Lucivit Edion        |       |                  | A. Eurer jugeichtieben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 111   |
|    |      | gauer                                               | 11    | ., 15            | Edvergierung von A. Turer "Anet in" .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 115   |
|    | 1.59 | Der beit Geerg mit bem Traden Rupter                |       | ,, 49            | Befronung bes rechten alugel von A Buters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|    |      | fitch vom Meister & A R                             | 15    |                  | "Chrenporte". Holaduuti .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 116   |
|    |      | Ter beil Paulus Aupicifich vom Benter 2:            | 17    | 11 . 16 .        | Maximilian als Baumeifter Solvbuitt von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
|    | 21   | "erbwaherted-n im Miner nammer Ampter               |       |                  | ber "e bremptorte"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11+   |
|    |      | thick point sort sorthing, and a contraction        | 19    | ., .+1           | Warmulian als Mitter wels butter :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
|    | , ,  | Crimorifi in dem Beithväherbeiten von " nig-        |       |                  | . Chr inprocess                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|    |      | culm                                                | 50    | a 53             | Matter Maximilian Solutions for the Fig. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 1   |
|    |      | . i beil Grounta mit tom Sameiginde                 |       | 1.3              | Thenereant and bem Mranteports will be to a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
|    |      | Chron voldinm                                       | 10    |                  | non edanuelem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
|    | 1    | Potentia striften mungterenten ungele-              |       |                  | scaums and burners to be must                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 1   |
|    |      | stretblatt                                          | 54    |                  | Materiala mitta, m. M. P. C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
|    |      | Totalettu elifabrit                                 | 111   |                  | & Burghian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
|    |      | Cristantran ver Bildia Panjorini                    | 6.1   | . 16             | morning golden with more and an end-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
|    |      | 201 lett Christech near Burbeau vol.                |       | -14              | The ber Ibenet sant with process                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|    |      | rdo utt                                             | Fr. j |                  | out that it is the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
|    |      | and the Penergo Mittelinets and identi-             |       | 1                | For processing the state of the |       |
|    |      | The Weithal Beneficit                               | 1.7   |                  | re e d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
|    |      | The transfer and their en-                          |       | ,19              | to be the time of time of time of the time of  |       |
|    |      |                                                     |       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |

|     |             |                                               | Ceite     |      |         |                                                | Zeite  |
|-----|-------------|-----------------------------------------------|-----------|------|---------|------------------------------------------------|--------|
| lr. | 60          | Mus ver "Utopia" des Thomas Morus. Sol;       |           | Dir  | . 97    | Bignette. Rabierung von 28. Tietterlein.       | 232    |
|     |             | Schnitt von Ambr. Holbein                     | 149       | ,,   | 98.     | Unficht von ber Zuiberfee. Rabierung von       |        |
| ,,  | 61.         | Der Engel zeigt bem Johannes bas himmlifche   |           |      |         | 28. Sollar                                     | 233    |
|     |             | Berufalem. Solsidmitt von Sans Solbein        | 153       | ,,,  | 99.     | Der Reittnecht. Rabierung von A. Elsheimer     | 212    |
| ,,  | 62          | Bbaraos Untergang, Holsichnitt von &. Holbein | 15 t      | ,,   |         | Eddlog Ambras. Radierung von M. Merian         | 245    |
| ,,  |             | Songs por Minive. Holsfdmitt pon & Solbein    | 155       |      |         | Der Angler. Rabierung von 28. Sollar .         | 247    |
| 0   | 64          | Der Adersmann Solsschnitt ans S. Solbeins     |           | .,   |         | Porträt M. Dinglingers. Mupferstich von        |        |
|     |             | "Totentans"                                   | 158       |      |         | 3. 6. Wolfigung                                | 253    |
| ,,  | (i),        | Gine ber tlugen Sungfrauen. Bolgemitt von     |           |      | 103.    | Bacdifder Tang. Rabierung von 66. Fr.          |        |
|     |             | Nitolaus Manuel                               | 163       | ,,,  |         | Edmibt                                         | 256    |
|     | 66.         | Titeleinfaffung jur Summa Angelica. Soly-     |           |      | 104     | Le petit physicien. Ampteritida pon 3, 6;      | 21717  |
|     |             | idmitt von Johann Wechtlin                    | 168       | "    |         | Wille nach Netscher                            | 259    |
|     | 67.         | Beiligung bes Zeiertages. Bolgichnitt pon     |           |      | 105     | Landschaft. Radierung von A. Zivgg             | 261    |
| ,,  |             | Sans Baldung Grien ("Auslegung ber gebn       |           |      |         | Mufizierende Gesellschaft. Rabierung von       |        |
|     |             | Siebote")                                     | 172       | ,,,  | 4 (147. | D. Chodowicki zu Basedows Clementarwert        | 283    |
|     | 68          | Landichaft. Radierung von Albrecht Altvorfer  | 175       |      | 1051    | t. 108. Zur Minna von Barnhelm. Radierungen    | 200    |
| "   |             | Christus am Rreuz. Holzschitt von Albrecht    | 110       | "    | 1077    | von Daniel Chodowied i zu Bafedows Clemen.     |        |
| "   | 17.7        | Althorier                                     | 176       |      |         |                                                | 267    |
|     | 2           | Joing und Raleb. Holzidmitt von A. Altborier  | 177       |      | 1.00    | tarwert                                        |        |
| 11  |             | Die Buffe bes beil Chrusoftomus, Aupferstich  | 111       |      |         | Werthers Lotte. Nabierung von D. Chobowiedi    | 268    |
| 11  | 61.         | von L. Cranad d. H                            | 4.664     | "    | 110.    | Die Musikantensamilie. Radierung von           |        |
|     | >           | Rurjürst Friedrich der Weise, die Madonna     | 181       |      | 111     | Chr. 2B. C. Tietrich                           | 269    |
|     | 12.         | anbetend. Holischnitt von 2 Cranach b. A.     | 4 1 1 1 1 | **   | 111.    | Die wandernden Mufitanten. Radierung von       |        |
|     | ,           |                                               | 183       |      |         | Chr. 28 C. Dietrich                            | 271    |
|     | (.).        | Chriftus mafcht ben Jüngern bie Jüffe. Holy-  |           | 11   | 112.    | Die Landschaft unt dem Ziehbrunnen Ra-         |        |
|     | - ,         | idmitt von E. Cranad d. A                     | 186       |      |         | bierung von Chr 28. G. Tietrich                | 272    |
|     | <i>i</i> 1. | Der Papit läßt fich vom naifer ben Suß        |           |      |         | Dierftubien Rabierung von Chr. 28. & Dietrich  | 525    |
|     |             | tügen. Solsidnitt von L. Cranach b. A.        | 187       |      |         | Landschaft Radierung von Terd. Mobell          | 275    |
| 11  |             | Soliman II. Anpfeistich von Melchior Lorch    | 195       |      |         | Bignette. Rabierung von Salomon Geguer         | 276    |
| 11  |             | Jofua. Solgidnitt von Erbard Edon             | 201       |      |         | Landschaft. Rabierung von Salomon Gefiner      | 277    |
| 11  | 11.         | Tarbringung im Tempel. Solifdmitt von         |           |      |         | Bignette. Rabierung von Salomon Gefiner        | 278    |
|     |             | D. € Beham                                    | 263       |      |         | Minderfries. Radierung von Eng. Neurenther     | 279    |
|     |             | Die Editowache, Aupferfrich von S. C. Beham   | 204       |      |         | Der Mailander Dom. Holsichn. v. Ar. 28. Bubig  | 283    |
| "   | 79.         | Hercules und Cacus Unpferstich von & E.       |           | 12   | 120.    | Ariebrichs bes Großen Tob, von A. Mengel.      |        |
|     |             | Beham                                         | 204       |      |         | Holzschnitt von Ungelmann                      | 284    |
|     |             | Saturn. Anvierstich von S. C. Beham           | 205       | - 11 | 121.    | Das walte Gott, von & Richter. Holzichnitt     |        |
| ,,  | 81.         | Bauernichlägerei, Aupferstich von S. E. Beham | 205       |      |         | von A. Gaber                                   | 285    |
| ,,  | 82.         | Crnament mit Abler und Genien Umpfer-         |           | 11   | 122     | Mus bem Baterunfer, von L. Michter. Boly       |        |
|     |             | ftich von S. E. Beham                         | 206       |      |         | fcmitt von Ang. Gaber                          | 287    |
| ,,  | 83.         | Titus Gracdius. Aupjerftich von Barthel       |           | ,,,  | 123     | Aus bem Thomas a Rempis von Gebrich            |        |
|     |             | Beham (Mittelftud)                            | 207       |      |         | Holgidmitt von & Certel                        | 255    |
| 0   | 81.         | Hodgeitstänger, Aupferftich von S. Albegrever | 210       | 11   | 124     | Illuftration von 28 Dies zu Schiftere Gefch b. |        |
| .,  | 85.         | Musit ber Sochzeitstänzer. Ampferftich von    |           |      |         | breifigjahr, Arieges Solsichnitt von 28. Secht | 289    |
|     |             | S. Allbegrever                                | 211       |      | 125.    | Die Genejende, von C. Gebrts. Solgdmitt        |        |
|     | 85.         | Polal. Solifdmitt von P Glötner               | 211       |      |         | von Lütige                                     | 290    |
|     |             | Bett. Solfdmitt von B. Flötner                | 215       |      | 126.    | Allustration von Ab. Menzel zu Robenbergs      |        |
|     |             | Rapital, Holffdmitt von B. Alotner            | 216       | ,,,  |         | Gebicht "Ans ber Schwedenzeit." Bolgidmitt     |        |
|     |             | Grotteste. Holgidnitt von P Glotner           | 217       |      |         | von Albert Bogel                               | 291    |
|     |             | Bum Afop Bolgidnitt von 2. Colts              | 218       |      | 197     | Justration pon Paul Thumann zu Tennujons       |        |
|     |             | Botal. Anpjerftich von Birgit Solis           | 219       | "    |         | Enoch Arben. Holzichnitt von S. Günther        | 293    |
|     |             | Bertindigung. Rabierung von Caniel Sopier     | 223       |      | 198     | Auftration von B. Grot Johann ju Seines        | 200    |
|     |             | Landidajt. Nadierung von Angujun Sirid        |           | "    | 1-0     | Buch der Lieder. Holischmitt von E. Arell      | 291    |
|     |             | pogel                                         | 225       |      | 194     | Rindergruppe von E. Rhans. Radierung von       | -141   |
|     | 9.1         | Laubidait Mabierung von S & Lautenfad         | 227       | "    | 1211    | C. Forberg                                     | 177111 |
|     |             | Ber Formidneiber, Solsichnitt pon Soft        | 221       |      | 120     | Reiter von D. Teniers. Rabierung von           | 300    |
|     | ,           | Amman                                         | 228       | ***  | 1.011   |                                                | 9.14   |
|     | 96          | Bibel Allufration Holzschnitt von Tob.        | 220       |      | 121     | Muser wit Sam Zaturnfeifden Wedierung          | 304    |
| 17  |             |                                               | olem.     | 17   | 101.    | Amor mit bem Saturpfeifden. Rabierung          |        |
|     |             | Etummet                                       | 550       |      |         | von M v. Edwind                                | 313    |

### Cafein.

|                                                                                                              | Beite    |                                                                                                    | Ceite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Ter große Liebesgarten. Aupjeritich; niederrheimisch<br>Madonna auf der Mondsichel. Aupjerstich vom "Weister |          | Die Enthanptung Johannis des Täufers, Musserstich<br>von Israhel van Medenem                       |       |
| mit ben Banbrollen"                                                                                          | 24       | Die Geburt Chrifti. Rupjerifich von 21. Darer                                                      |       |
| (Scjangennahme Chrift). Aupjerstick vom "Reister mit<br>den Bandrollen"                                      |          | Der größe Gertules oder die Eitersucht. Ampfersuch<br>von A. Türer                                 |       |
| Chiffus am Arens. Aupicraid von Martin Edion                                                                 |          | Bejus unnint Abidneb von feiner Mutter Solgidmitt                                                  |       |
| gauer                                                                                                        | .15      | von A Emer (Marienleben)                                                                           | 101   |
| Johannes auf Patinos. Mupierftich; oberdeutich .<br>Tie Bertundigung Mariae. Mupierftich von J. B. B.        | 14<br>50 | Die Apstalnptischen Metter Solzschnitt von A. Turer Ritter, Tod und Teufel Rupfertich von A. Türer |       |
|                                                                                                              |          | the control of the control of the control of the control                                           | 161   |

|                                                         | cerre |                                                       | - 11 |
|---------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|------|
| Aaciimile einer Partie aus Albrecht Türers Holsschnitt; |       | Madoima Farbenholzschnitt von Albrecht Ali            |      |
| Triumphwagen Raifer Marimitians I                       | 122   | borier                                                | L    |
| Des jungen Weißtunig Murzweil in ber Bugenb.            |       | Der beitige Chriftophorus. Holsfcmitt in zwei Platten |      |
| Holzschnitt von H. Burgkmair                            | 131   | pon Lutas Cranach d. A                                | 15   |
| Raifer Maximilian I. Hellbuntel Holifdmitt mit gwei-    |       | Rube auf ber Alucht nach Agupten. Solsichnitt von     |      |
| Platten von Boft be Regter nach S. Burgtmair .          | 133   | 2. Cranado 8. A                                       | 15   |
| Bildnis bes Augsburger Bürgers Jacob Angger.            |       | Anbetung ber hirten. Holgichnitt von 28. E            |      |
| Sarben Holsschmitt von Sans Burglmair                   | 135   | Monatobild: Ter Planet Mertur, Holgichnitt von Sans   |      |
| Mus bom "Troftspiegel" (Arantimit a. M. 1581).          |       | Zebald Beham                                          | 20   |
| Holsfdmitt von H. Burgfmair                             | 136   | Bibeltitel pon 1561 Solsidnitt: Randvergierung von    |      |
| Titel jum Etrabo von 1523. Holyfdnitt-Randver           |       | Virgit Zolis                                          | 21   |
| sierung von S. Holbein b 3                              | 116   | Rönigin Maria von Angarn Bweifarben-Solifdmitt;       |      |
| Nandvergierung zur Bafeler Ausgabe des Maximus          | ,     | iduvābija                                             | -3-3 |
| Inrius von 1519; Holyfdnitt                             | 1.18  | Johann Boligang Frenmann. Holgidmitt von Jost         |      |
| Der Job und bie Landstnechte. Solsichnitt pon           | 110   | Uniman                                                |      |
| Ilris Graf                                              | 160   | Etto Heinrich, Graf von Schwarzenburg, Holifdmitt     |      |
| Enmbol bes Tobes. Zweifarben Holsschnitt pon            | 100   | von Tobias Stimmer.                                   | .2.2 |
| Hans Wedtlin                                            | 167   |                                                       | 2.0  |
| Die beil. Jungfrau im Garten. Zweifarben Solz           | 107   | Mönigin Christine von Edwoben als Pallas Uthene.      |      |
|                                                         |       | Aupjerstick von Jeremias Kald                         | 24   |
| idmitt von Hans Wechtlin                                | 168   | Eleonora Gonzaga (?). Ediabkunftblatt von Lubw.       |      |
| Chriftus am Areus. Holsichnitt in zwei Platten von      | 1     | pon Siegen                                            |      |
| Sans Balbung Grien                                      | 170   | 6. Br. Edmidts Selbstbildmis. Radierung               |      |
| Borbereitung jum Berenfabbat. Solischnitt in zwei       |       | Tas Familienblatt. Aupferstich von T. Chobowiecti     | 26   |
| Platten von Sans Baldung Wrien                          | 170   | Landschaft bei Civita Beechia. Rabierung von          |      |
| Mond, por ber beil. Zungfrau inicend. Solsidnitt        |       | 7 C Weirotter                                         |      |
| pon A. Altdorfer                                        | 175   | Staltenijch lernen Rabierung von Abolt Menzel .       | 30   |



131. Ander mit tem Saterpreifden, Rabierung von M. v. Edmint.

# Inhalts Derzeichnis.

|                                  | Borwort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Zeite<br>Zeite                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                  | Erster Ubschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |
| T                                | Die Frühzeit bis zum Ende bes fünfzehnten Jahrhunder                                                                                                                                                                                                                                                                   | ıtğ.                                          |
| 1.<br>2.<br>3.                   | Vorstussen und Anfänge                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3<br>9<br>53                                  |
|                                  | Sweiter Abschuitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |
|                                  | Dag fechsehnte Jahrhundert.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |
| 1.<br>2.<br>3.<br>1.<br>5.<br>6. | Allgemeines. Die Werte Albrecht Dürers Kaiser Magimilian und seine Fllustratoren Hans Holbein der Jüngere Undere schweizerische, rbeinische und süddentsche Künstler Der Norden Dentschlands Der Umschweizeng in Kürnberg Kleinmeister und Druamentisten Die Ansbreitung der Ütstunst und der Ansgang des Jahrhunderts | \$5<br>116<br>143<br>160<br>179<br>197<br>221 |
|                                  | Dritter Ubschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |
|                                  | Dag fiebzefinte und achtzehnte Jahrhundert.                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |
| 1.<br>2.<br>3.<br>1.             | Berfall des Holzschnittes. — Der Kupserstich unter dem vorherrschenden Ein stusse der Niederläuder                                                                                                                                                                                                                     | 233<br>240<br>248<br>251<br>264               |
|                                  | Vierter Ubichnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |
|                                  | Dag neunzehnte Jahrhundert.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |
| 1.<br>2.<br>3.<br>4.             | Allgemeines. Die Erfindung der Lithographie  Tas Wiederansteben des Holzschnittes  Kupserzitich und Radierung  Schlußbetrachtung                                                                                                                                                                                       | 279<br>282<br>295<br>306                      |
|                                  | Ramenregister                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |



PLEASE DO NOT ALL LOUF CARDS OR SLIPS FROM THIS MOVE T

UNIVERSITY OF TOTAL LICE

